

# Springers Runstgeschichte Frühchristl.Runst Mittelalter







Art 57696 h 2

# Kunstgeschichte

Von

Anton Springer

II.

Frühchriftliche Runft und Mittelalter

Elfte, umgearbeitete Auflage

Bearbeitet von Joseph Neuwirth

567108 28.7.53 N 5300 58 19212 EV.72



Alfred Kröner Verlag in Stuttgart 1921

# Frühchristliche Kunst

und

# Mittelalter

Von

## Anton Springer

Elfte, umgearbeitete Auflage

bearbeitet von

Joseph Neuwirth

Mit 702 Abbildungen im Text und 12 Farbendrucktafeln



Alfred Kröner Verlag in Stuttgart
1921

#### Vorwort zur elften Auflage.

Die binnen wenigen Jahren zum sechsten Male an mich herantretende Aufgabe, den vorliegenden Band des Springerschen Handbuchs für eine neue Auflage vorzubereiten und seinem Rahmen neue gesicherte Ergebnisse der forschung zweckentsprechend anzugliedern, mußte bei aller Schonung des Springerschen Besitzstandes weiteren, durch die fortschritte der forschung gebotenen Änderungen der Stoffordnung, beziehungsweise Erweiterungen für die übersichtliche Abrundung des Ganzen zustreben. In die bereits in der letzten Auflage wesentlich erweiterte Bearbeitung der frühchristlichen Kunst des Orients wurde auch jene der Baukunst Armeniens einbezogen. Bei allem Bemühen, Springers Auffassung und Darstellung der Einzelheiten noch immer möglichst festzuhalten, ließen sich stärkere Aussscheidungen, Ums und Neugestaltungen nicht vermeiden, deren mitunter umfangreicher Zuswachs das Ausgeschaltete ausglich.

Auf besonderen Wunsch des Herrn Verlegers, dem für sein Entgegenkommen versbindlichster Dank gebührt, wurde auf die Beigabe mehrerer Grundrisse verzichtet, die ich selbst nur ungern entfallen ließ.

Wien, Oftern 1921.

Joseph Remwirth.

### Inhaltsverzeichnis.

| A. Frühchriftliche Kunst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Die frühdwistliche Runft im Drient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
| Der Zusammenbruch der Antike S. 1. — Bororte frühchristlicher Kunstübung S. 2. — Frühchristlicher Kirchenbau S. 4. — Entstehung der Basilika S. 6. — Anlagesorm der Basilika S. 7. — Kirchenbauten in Palästina S. 8. — Kirchenbauten in Ufrika S. 9, in Sprien S. 10. — Besonderheiten der Bauweise des Drients S. 13. — Kirchenbauthpen und Ziersormen des Drients S. 14. — Bimbirklisse S. 15. — Kuppelbasiliken, Kreuzkuppelkirchen S. 16. — Felsenkirchen, Oktogonbauten S. 17. — Palastdauten in Persien S. 18. — Byzantinischer Zentrals und Kuppelbau S. 18. — Kapitellbildung S. 19. — Zisternendau S. 20. — St. Sergius und Bacchus S. 20; Sophienkirche in Konstantinopel S. 20. — Byzantinische Mosaiks und Taselmalerei S. 22. — Buchmalerei S. 23. — Frühchristliche Miniaturtechnik und Sonderart S. 25. — Byzantinische Kleinkunsk S. 25. | 1     |
| 2. Die frühdriftliche Kunft in Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26    |
| Frühchristliche Grabanlagen S. 26. — Anlage, Ausschmückung und Gemälde der Katakomben S. 28. — Darstellungskreise der Katakombenmalerei S. 32. — Frühchristliche Basiliken in Rom S. 35. — Ausschmückung frühchristlicher Basiliken: Fresken, Tasels und Mosaikmalerei S. 37. — Frühchristliche Mosaiken Roms S. 41. — Frühchristliche Plastik: Statuen und Sarkophagskulpturen S. 43. — Geschnitzte Türen frühchristlicher Zeit S. 49. — Frühchristliche Kleinkunsk S. 49. — Elsenbeinsschnitzte S. 49. — Goldgläser S. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 3. Mavenna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52    |
| Ravennas Grabkirchen und andere Kirchenbauten S. 52. — Die Apollinariskirchen S. 53. — S. Bistale S. 53. — Taufhäuser S. 54. — Mosaikmalerei S. 55. — Erweiterung des Darstellungskreises S. 57. — Sinken des Kunstvermögens, Streben nach Porträtwahrheit S. 57. — Ginkluß der Hossisten S. 57. — Berhältnis zu Sarkophagreliefs S. 58. — Plastik S. 59. — Bischofsstuhl des Maximian S. 59. — Truhe in Terracina S. 60. — Nachwirkungen ravennat. Kunst S. 60. — Ginklüsse aus dem Orient S. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 1. Byzantinifche Kunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61    |
| Die griechische Kunft und der Fslam S. 61. — Der Bilderstreit S. 62. — Mittelbyzantinische Archi-<br>tektur S. 63. — Hosios Lukas und seine Baugruppe S. 64. — Athosklöster S. 64. — Armenien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| S. 65. — Dauer und Verbreitung byzantinischer Baugedanken S. 67. — Profandau S. 68. — Teksur Sarai S. 69. — Mittelbyzant. Malerei S. 69. — Malerbuch vom Berge Uthos S. 71. — Ikonen und Mosaiken S. 71. — Malereien in Mistra, Athosklöstern und Kleinasien S. 72. — Buchmalerei S. 75. — Mittelbyzant. Kunstgewerbe S. 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 2. Die Annst des Jslam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84    |
| a) <b>Usien und Agypten.</b> Verhältnis des Jslam zur Kunst, fremde Einflüsse S. 84. — Moscheen in Jerusalem S. 85. — Hose saulenmoschee S. 87. — Minarett S. 87. — Freitagsmoschee S. 88. — Medresse S. 88. — Andere Moscheentopen S. 88. — Formenbesonderheiten islam. Bau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

| weise S. 89. — Arabesse S. 90. — Woscheen in Rairo S. 90. — Grabmoscheen S. 91. — Palast- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| bau S. 92Wüstenschlösser S. 92. — Rosseir Amra S. 92. — Missatta S. 93 Bauten in Persien  |
| 3, 94 Seldschutenbauten 3, 94 Hanc 3, 94 Banten in Samartand und Indien 2, 94.            |
| b) Sizilien und Spanien. Schloftbauten in Sizilien S. 96. — Maurijde Bauten in Cordoba,   |
| Toledo und Sevilla S. 97 Alhambra in Granada S. 99 - S.hloß Generalise in Granada         |
| S. 101. – Zierformen und Materei S. 101. – Der maurijche Stul in Spanien S. 101.          |

#### 

102

Kunstübung im Bereiche der Langebarden S. 102. — Kunstübung im Bereiche der Franken, Westsgeten und Angessachsen S. 103. — Kunstleben unter Karl d. Gr. S. 105. — Palasttapelse in Nachen S. 106. — Baureste der Karolingerzeit in Lorsch, Michestadt, Seligenstadt und anderwärts S. 108. — Bautätigkeit der Klöster S. 109. — Doppelchörige Kirchen S. 110. — Kaiserpsalzen S. 110. — Granes Haus zu Burtel S. 111. — Stutpur S. 111. — Maserei S. 112. — Nordische Auchmaserei S. 112. — Frische Miniaturen S. 113. — Fränklische Miniaturen S. 115. — Schusen der fränklischen Buchmaserei S. 115. — Schusen der Buchmaserei um 9. und 10. Fahrhundert S. 119. — Baudsgemälde S. 121. — Elsenbeinschnischereien S. 122. — Gospischniedesunft S. 123.

#### C. Die Entwickelung nationaler Runstweisen.

#### 

126

Allgemeine Berhältniffe des Aunitlebens vom 10. bis zum 13. Jahrhundert C. 126. — a) Architeftur. Das Spftem der romanischen Bauweise S. 129. — Saulen- und Pfeilerbildung S. 131. — Fenfter-, Bogen-, Friesformen 3. 133. — Arnpta 3. 134. — Wölbungsweisen und Wölbungsglieder 3. 134. - Besonderheiten des Übergangsfriles 3. 137. - Emwidelung und Verbreitung der romantischen Bauweije 3, 139. — Die Dentmäler der Rirmenbaufunft 3, 139. — Romanische Bautunft in Sachsen 3. 139. – Romanische Bautunft auf alemannisch fedwähischem Boden 3. 143. - Die Hirjauer Baufchule 3. 143. — Befonderheiten der Hirjauer Baufchule 3. 144. — Hervorragende Werke der Biriauer Baufdule 3, 145, - Die mittelrheinischen Dome 3, 147, - Die Abteitirche zu Laach Z. 148. — Echwarztheindorf Z. 149. — Romanische Kirchenbauten der Rheinlande 3. 149. — Mheinijche Einflüffe in anderen Gebieten 2. 154. — Romanische Bauten in ber Schweiz und im Elfaß 3. 155. — Romanische Bauten in Bahern 3. 155. — Die Dome von Bamberg, Naumburg und Halberstadt 2. 156. — Hallentirchen und Tome Westsalens 3. 157. — Romanische Kirchen- und Mosterbauten in den öfterr. Ländern 3. 158. — Die Zisterzienserbauten in Deutschland 3. 161. — Der Backteinbau in Norddeutschland 3. 166. — Romanische Baurunft in Sfandinavien 3. 168. -- Nachabmung antiter Motive 3. 170. - Holztirchen 3. 170. - Befonderheiten norwegischer Holztirchen 3. 171. — Romanische Bautunst in England E. 171. -- Romanische Baufunft in Frankreich E. 175. - Besonderheiten ber flachgedeckten und ber gewölbten Bajilifen in Frankreich 3. 176. — Chorumgang und Kapellenkranz 3. 176. — Zentralkauten; Templertirchen 3. 177. - Nachwirfung ber Untife 3. 178. — Fortighritt ber Wölbungstechnif 3. 179. — Tonnengewölbe 3. 179. — Aquitanijche Kuppelfirchen 3. 179. — Neubau in Clum 3. 180. — Bisterzienserbauten in Frantreich E. 181. — Romanische Hallentirchen in Frankreich E. 183. — Auvergnatisches Gewölbeinstem S. 184. — Kreuzgewölbte Basiliken S. 185. — Sechsteilige Rippengewölbe E. 185. — Normandie E. 185. — Kreuzgänge und andere Kloherbauten E. 187. — Schulen und Totenleuchten 3. 187. — Ornamentif; Bacffteinverwendung 3. 188. — Romanische Baufunft in Spanien 3. 189. - Lateinisch-byzant, Stil 3, 189. - Romanischer Stil 3, 190. - Franz. Einflüsse 3. 190. — Besonderheiten spanischer Banweise 3. 190. — Santiago de Compositella 3. 191. — Klofterbauten; Prachttore S. 192. — Mubejarstil S. 192. — Romanische Bauten in Portugal 3. 194. — Verjall ber Kunsttätigkeit in Rom 3. 194. — 3. Marco in Benedig 6. 194. — Bng. Ginflüffe E. 198. — Sübitalijche Kirchen E. 198. — Normannijche Ginflüffe in Sigilien E. 201. — Palermo, Monreale S. 202. — Oberitalienische Rundbauten und gewöldte Basiliten S. 205. — Gewölbte Bajiliten in Ober- und Mittelitalien 3. 205. — Kunftfätigteit in Monte Cajjino 3. 208. — Röm, Marmorarbeiter 3. 209. — Mojaiten 3. 209. — Tosfanische Tenfmäler 3. 210. — Dom zu Pifa S. 210. — Florentiner Bauten S. 211. — Roman. Profanbau S. 213. — Burganlagen

2 : 2 x x x ... en 2 21% - 7 x to Anoftenburgen 2, 215 - Topperfapellen and the state of t .. : 2 221 28.1 minim ? 221 b) Bildnerei und Malerei, Eiweiterung des . Princip 2 224 Reag Brangung, gelegenheuten 2 224 - Noue Inpon 2, 227 oh . tali laint & 227 Annonfultus & 228 Jentracht & 229 Judividualifierung & 229 28 Lanolang des Rullon Z 23) - Rachtlang der Antite Z 231 - Romaniche Steinbildnerei 2 231 Millef die die eine im E 231 Pflig, und Phibe i der Bildnerer in Sachien 2 232 2, de nam be Entheteren im Extinen 3 233 - Epitromanoche Efripfitren in Bamberg, dindicular der der eine Berner und in Benedicular der Benedicu 2 236 M. nan Sylvbolonerei in Teupchland 2 238 Miman Bilonecei in Frantreich 2, 239. M war E mielem in Arantoch E 240 - Graph in Leanfreich und den Riederlanden 2 211 Silon von m Epamen und England 2 244 Daubellung arten und Stoffgebiete ber 9. 1. 1. 2. (4) Roman no Bamogom ito indictive Bottlagen, nie 2. 246 Technit der Buch naleier 2 247 - Bandard, er im Teurinfame 2 247 - Romannebe Wandgemalde in den Miem lone n 3 248 - R nimm be Wandgemaler in Bobboten, Braumanweig, Gostar und in End . . no bland 2 250 Roman Bang, auto in Endounthland und Citerreich 2 252 Bemalie Signs, f. n. 2, 252 — Faichmalerer in Beinalen Z. 253 — Wandmalerei in Frankreich Z., 254 Bonomalerer in Zvanien und Zahren S. 254 - Romaniche Meiarten S. 255 - Glasmaterer 2 257 Bu bonaloggi im Deutschland 2 259 Megensburger und Salzburger Schule 2 259. Hiller fram und geln Z 261 - Auflichnung der Bulbmalerei Z 262 - Erfindungsreichtum, Ale that bunng and 3, 262 — Bu butaleter in Aranfreth, Epanien, England 3, 264 — Gewebewir beite untere E 265 er Das Munitaemerbe der romanischen Zeit, Gelbichmiedeftimit 2 268 - Arbeiten in 943 Z 269 - Montemerthatten Z 269 - Schedula diversarum artium 2 200 - Tie Bring men im Silderheim, Regensburg, grien und Helmerskaufen E. 271 de rivati in Ariel n E 273 - Nouitgewerbe in Frantreib, England und Epanien E 274 gareanne ner nar 68, mb bil et 2 274 - Die Menfret des Ampferchmebes 2 275 - Ampferichmel; in 500, Spein, Egdoeinschland und Frantienb 3 277 — Arbeiten von Linioges 3 278 — Print felbe 2 28) - ein i binng fin le au- holy und Etem 3 28) - Clienbemichnuserer 3 281. M. manaciten 3 281

#### 

ulla weine Berhaltimie des grunftebens im ipateren Mittelalter 3 281 ... a) Die Baufunft gotifchen Stile. Das Infem der Baufunft gotindien Etils 2 283 - Enchebegen, Enchepieiler E. 285 -Isilama der Pieder, Napitelle und Begen 2 287 - Trifermm und Tenfrerarditeffur 2 288 🤭 i gebeiten ppatgotijder Bantinit in Tentidland 3. 291 - Der Banberrieb und seine Congruention 3 291 Suttemperen und Banleitung 3 292 Stellung der Künftler 3 294 I . nit maler des gotifchen Multbanes. Frantreich: Ontwicklungsbeum der Wolft 2 °6 - Lindag til in Liantreich 2 295 - Echule von Et Denis 2 296 - Hochgotil 11 3 · P (1 2 207 - Spatgotit in Arantreich Z 311 - Ichweiz Z 303 - Belgien und out. 2.3.73 · ougland 2.3.14 — Beronderbetten des gotindien Etils in England 2.304. 2008. 307 Beitmuniferabter und andere Werte der Gott in England E. 308. 1 312 Areibung i B E. 316 Etrafburg i E E 316. — Moin E 318. -127 with 5 then and holdtuben 3 327. Die gauten im jachigen Erzaebuge enleg in in der Greine Beneditmer und Zürernerlinden Z. 336 Sugitime i 33 % in be Jourtenfieden 2 339 Emmagegenban 2 340 Be rind freiheit in Grand 2009 Rruhgofinkte Erdensbauten in Glaben 30043 Tie Em in 31 ... Tie Em in Steine E 348 Crinter, Bologna und Lucia E 351. To a recent der Gette in Spanien & 355 Rathedralen teint Bereite . hage der Napellenreiben 3 356 Mienigange 3 356 1 1 2 3 357 1 at n tung der ipangiden Banton 3 358 Die Gottl in

Ceite

| M                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portugal S. 359 Die Gotit im Drient E. 359 Gotifcher Profanbau: Burgen-                       |
| bau S. 360. — Residenz- und Burgenbau in Frankreich S. 362. — Englische Schlösser S. 364. —   |
| Burgenbau Csterreichs und Tentschlands E. 365. — Tentsch-Ordensburgen S. 366. — Hohen-        |
| ftaufenbauten und ftadtische Fürstensite in Italien E. 368. — Burgenbauten und Fürstensite in |
| Spanien S. 369. — Gotischer Profandau der Stadt S. 369 Stadtanlage und Stadtbild S. 370.      |
| - Stadttore und Stadtfürme S. 372. — Brudenbauten S. 375. — Flandrijche Rathäuser und         |
| Raufhallen 3. 376. — Rathausbauten in Deutschland 3. 378. — Andere offentliche Bauten der     |
| Stadt 3. 381. — Kaufhäufer, Tuchhallen, Tanz- und Kornhäufer, Stadtwagen, Krane, Lager- und   |
| Zollhäufer S. 381. — Hofpitäler S. 382. — Schulbauten S. 383. — Bibliothefen, Zunfthäufer     |
|                                                                                               |
| 3. 384. — Das Bürgerhaus 3. 385. — Steinbau des Bürgerhauses 3. 389. — Backftein- und Fach-   |
| wertsbau des Bürgerhauses S. 392. — Got. Profandau in Italien S. 397. — S. Gimignano, Siena   |
| S. 397. — Spoleto, Florenz, Genua, Lombardei E. 399. — Benezianischer Palastbau E. 404. —     |
| Städtischer Profanbau in Spanien 3. 406. — b) Bildnerei und Malerei. Einfluß der Gotif auf    |
| die Stulptur C. 407. — Frankreich: Steinstulptur G. 411. — Amiens G. 417. — Notre Dame und    |
| Ste. Chapelle in Paris 3. 419. — Reims 3. 424. — Bourges 3. 424. — St. Denis 6. 424. —        |
| Dijon, Mosesbrunnen S. 427. — Spanische Stulptur S. 428. — Englische Stulptur S. 429. —       |
| Erzguß C. 430 Holzbildnerei E. 430 Deutschland: Steinftulptur G. 431 Grabiftulptur            |
| 3. 438. — Defor, Plaftit der gotischen Kirchenausstattung G. 441. — Porträtplaftit 3. 441. —  |
| Brunnenschmud 3. 443. — Rolandstatuen 3. 443. — Tonbildnerei 3. 444. — Erzguß 2. 445. —       |
| Holzbildnerei 3. 448. — Altarwerte, Statuen, Chorgestühle S. 448. — Malerei S. 450. — Maler-  |
| geden, Hofmaler, Preise G. 451 Wandmalerei in Frankreich G. 453 England, Standinavien         |
| S. 453. — Deutschland S. 454. — Tajelmalerei S. 459. — Böhmen S. 459. — Nürnberg S. 460. —    |
| Westfalen, Hamburg, Köln S. 462. — Mittelrheinische Malerei S. 470. — Mosaifen S. 471. —      |
| Glasmalerei S. 472. — Buchmalerei in Frankreich S. 474. — England, Spanien und Deutschland    |
|                                                                                               |
| 3. 478. — Die böhmijche Miniatorenschule & 482. — Borfiufen bes Holzschnitts & 483. — Ge-     |
| webe- und Nadelmalerei E. 483. — c) Das Kunstgewerbe der gotischen Zeit. Einfluß ber Gotif    |
| auf das Kunftgewerbe 3. 490. — Goldschmiedetunst 3. 492. — Reliquiare 3. 493. — Monstranzen   |
| 3. 496. — Custodien 3. 496. — Das goldene Rössel in Altötting 3. 496. — Essenbeinschnitzerei  |
| 3. 499. — Kunsttöpferei 3. 501. — Runstschlosserarbeiten S. 502. — Kunsttischlerei 3. 503. —  |
| Leberarbeiten S. 505.                                                                         |

| Drt            |
|----------------|
| s: und Berf    |
| sonenreaister. |
|                |
|                |
| 507            |

## Verzeichnis der Farbendrucktafeln.

|      |                                                                                                                                                            | }u Se | ite |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1.   | Das Innere der Sophientirche in Konstantinopel                                                                                                             | 2     | 0.5 |
| H.   | Bruftbild einer Verstorbenen aus den Katakomben. (Nach Wilpert)                                                                                            | 9     | 34  |
| 111. | San Giovanni in Fonte in Navenna. (Nach & öhler, Polychrome Meisterwerke der monumentalen Nunft in Italien. Leipzig, Baumgärtner)                          | E C   | 54  |
| IV,  | Seidenstoff mit der Szene Maria Verkündigung. Rom, Sancta Sanctorum. (Nach Wrifar, Die römische Napelle Sancta Sanctorum und ihr Schaß. Freiburg, Herder)  | 8     | 32  |
| V.   | Maurische Ornamentit aus Granada. (Nach Uhde, Baudenkmäler in Spanien und Portugal. Berlin, Wasmuth)                                                       | ç     | 90  |
| VI.  | Tedenmalerei aus dem Natifenschlosse Nosseir Amra. (Mit Bewilligung der Atas demie der Wissenschaften in Wien nach der Triginalaufnahme des Malers Alphons |       |     |
|      | 2. Maclian)                                                                                                                                                | {     | 93  |
| VII. | Wandgematde der Et. Georgsfirche in Oberzell auf der Meichenau. (Rach & raus,                                                                              |       |     |
|      | Die Wandgemälde der St. Georgsfirche usw. Freiburg, Herder)                                                                                                | 12    | 22  |
| TH,  | Inneres der Cappella Palatina in Palermo                                                                                                                   | 20    | )2  |
| IX.  | Wandgemälbe in der Burg Runkelstein bei Bozen                                                                                                              | 45    | 56  |
| X.   | Madonna im Rojenhag von Stephan Lodmer. Röln, Walfraf-Richarts-Mujeum .                                                                                    | 46    | 39  |
| XI.  | Ter heil, Georg. Glasgemälde in der Nathedrale zu Charties. (Nach Gonfe, L'art gothique)                                                                   | 47    | 73  |
| XII, | Miniatur aus der Maneffeichen Liederhandschrift. (Nach A. v. Dechelhäuser, Die Miniaturen der Universitätsbibliothet zu Beidelberg. Beidelberg, Roester)   | 48    | 30  |



1. Bon bem Bischofsstuhle bes Maximian. Ravenna, Tom.

#### A. Frühchristliche Runft.

#### 1. Die frühchristliche Runft im Drient.

Bie Gründung des oftrömischen Kaisertums, der Zusammenbruch des weströmischen Reiches, weltgeschichtliche Ereignisse der Verschiedung des Mittelpunktes der politischen Macht schneiden tief auch in die fünstlerische Entwicklung unseres Ge-Uichtechtes ein. Durch die Verlegung des Naisersitzes nach Byzanz wurde das in der spatrömischen Kunft schon früher immer stärker in den Bordergrund getretene erientalische Element doppelt gefräftigt. Es blieb noch viele Jahrhunderte einflufreich. Der Sturz des weströmischen Reiches bedeutet aber zugleich den Sieg der germanischen Bölter, den Gintritt neuer Charaftere in die historische Szene, frembartig in Sitten, Sprache, im Denken und Empfinden, wodurch auch die Phantasie in andere Bahnen als in der antifen Zeit gelenkt wird. Che sich diese Ereignisse vollzogen, wurde freilich noch innerhalb der römischen Welt durch das Christentum der Grund zu einer tiefen Wandlung der Aunstanschanungen gelegt. Mitten in einer reichen Kultur ersteht ein neues Reich, zunächst seine Herrschaft mehr auf Gedanken und Empfindungen beschräufend, aber schließlich das ganze Leben mit seinen Gesegen umspannend. Es zerstörte die Burzeln der alten Welt, ließ jedoch ihren Ban vielfach noch bestehen, suchte sich jogar wohnlich darin einzurichten. Die alte Aulturwelt schwebte gleichsam von einzelnen Notstüten gehalten in der Luft. Solche waren die festen Gewohnheiten des äußeren Lebens, die eingebürgerten Formen der Anschauung und Kunstübung.

Die alten Gegenstände künstlerischer Schilderung, die reiche Götterwelt waren nun verpönt, die alten Kultstätten gemieden und gehaßt. Die neuen Glaubensideale konnten aber nicht fofort Fleisch und Blut gewinnen. Hand und Auge verloren nicht gleich die seit Menschenaltern gewonnene Übung, die formale Schönheit wurde noch lange nach überlieferten Gesetzen beurteilt. Das Sandwert bleibt seinem Besen nach autit, nur die Borstellungstreise stehen in mannigfachem Gegensaße zur Antite, die im technischen Verfahren, in Ornamenten, in Zeichnung und Färbung noch lange ihr Necht bewahrt. Selbst in der formalen Komposition, in der Gruppierung der Gestalten, in der Wahl der Tupen dient die überlieferte Runft zur Richtschmur, bis die christlichen Vorstellungen die antifen Kunstformen sprengten. Für den Balfisch des Jonas bot sich unwillfürlich das Ungeheuer, welches auf antifen Bildern Andromeda bedroht, dem Auge als Muster dar. Das Grab des Lazarus founte füglich nur wie ein antifes Grab gestaltet werden. Die Arche Noahs erinnerte auch den driftlichen Künftler an den Kasten, in welchem Dange mit Perseus im Meere ausgesetzt wurde. Der "heidnische" Inhalt der Darstellungen wurde entweder zurückgewiesen oder wenigstens so umgedeutet, daß er das Auftößige verlor. Schärsere Auseinanderschung mit dem Beidentume, seinen Sitten und Lebensformen erfolgte erft, als die fiegreiche neue Lehre mit dem Feinde abzurechnen begann. Bei den ältesten Christen fann man schwerlich schon die strenge Folgerichtigkeit der religiösen Gedanken voraussetzen, die sich nach endgültiger Feststellung der Lehren geltend machte. Biele, nementind allegoriiose Bordellungen hatten überdies durch Abschleifung, Gewohnheit des Gebrauches ihren besentlichen Inhalt verloren. Neuer christlicher Inhalt füllte nur langsiam erz a midlich die Formen. In dieser Weise trat die frühchristliche Kunst auf, zurährt nech unsicher in der Auffassung, antiter Tarstellungsweise vielsach zugeneigt, sie eurch christliche Gedanten besuchtend, sedoch den Bildertreis auf wenige Grundlehren besichräntend. Tie Anertennung des Christentums als Staatsreligion übte auch Einfluß auf die kunstpflege, die offizielle Geltung empfing immer mehr in großen und glänzenden monusmentalen Verten ibren Ausdruck.

Die tieigreisende Wandlung des spätantiken Kunstschaffens, dessen technische Überslieferung in das driftliche hinüberleitet, die Gestaltung und Fortbildung des neuen Formenschaftes und Darstellungsinhaltes vollzog sich zunächst in einigen vom Christentume besonders start durchsesten Großstädten, die, in der Führerrolle wechselnd oder sich ergänzend, den Austausch an die übrigen Teile des weiten Reiches übernahmen. Aur im griechischen Csten ergab dies einen einheitlichen Ausgleich.

Die Abertragung driftlicher Kunftanschauungen aus dem Drient nach dem Westen ericheint gewissermaßen nur als eine Fortsetzung der schon in vorchriftlicher Zeit begonnenen Abgabe des Bevölkerungsüberichusses im Chen an die abendländischen Hafen- und Großstädte, nochin reichere Erwerbsmöglichteiten lockten. Das hatte an manchen Orten bereits in der helleniftischen Epoche die Berührung und Durchdringung von Juden und Griechen begünftigt, so baß eine im Dften entstandene neue religioje Bewegung auch auf diesem Bege - wie gerade bie Tätigfeit der Apostel selbst bestätigt — leicht dem Abendlande vermittelt werden konnte, das in Lehre, Liturgie u. a. bis ins 6. Jahrhundert gar manche sprische und griechische Anregungen aufnahm. Die seit dem 3. Jahrhundert wahrnehmbare Gleichartigteit driftlicher Kunst wurde zunächst am stärtsten an den reichen Resten frühdristlicher Malerei und Bildnerei Moms beobachtet, dem man eine durch Forschungsergebnisse des letten Bierteljahrhunderts immer mehr erschütterte führende Stellung in der frühebriftlichen Kunftentwicklung zuzuerkennen bereit war. Die so hochwichtige und locende Ergründung nach dem Ursprunge ihrer Keime und nach ihrer fortschreitenden Trennung in bestimmte Kunstkreise, deren Schaffen die durch das Christentum hervorgerusene geistige Umwälzung bestimmte, ergab bei weiterer vergleichen= ber Umschau mit dem Diten angesichts so vieler offensichtlicher Zusammenhänge der driftlichen kunft und Gedankenwelt mit der griechischerömischen Aulturentwicklung immer flarer, daß die Anfänge des driftlichen Aunstschaffens im Often sich verzweigen, daß es nur an der Bereinigungsstätte der Urelemente seines Typenschapes den ältesten Mittelpuntt gehabt haben kann. Das war der Boden von Alexandria, wo das Einleben der griechischen Christenheit in die Wesamtüberlieserung der strengeren judenchriftlichen Richtung des Christentums sich unbehinderter als anderswo vollziehen konnte. Neben dieser das Buchwissen seit Jahrhunderten pflegenden Stadt, die auch der Ausgangspuntt der illustrierten Weltdroniken und Weltbeschreibungen wurde und ebenso wegen ihrer Bedeutung für die Buchmalerei wie als Vorort jüdischellenistischer Philosophie für das Einströmen christlicher Vorstellungen in antike Kunstformen Beachtung verdient, gewann das früh bekehrte Aleinasien, in dessen Städten Grinnerungen an die apostolische Missionstätigfeit sortlebten und das Christentum gleichsalls mit dem Hellenismus fich auseinanderzuseten hatte, für die chriftliche Geisteskultur hohe Bedeutung. Bomentlich hat Antiochia, die Bermittlerin zwischen griechischem und semitischem Christentume,

im sprischen Hinterlande erstaunliche Mraft und Eigenart entsaltet hatte, auf die Weiterunderrüftlicher Munst tiefgreisenden Einfluß ausgeübt, was am besten die Zugehörigteit
... Wer mirchenredner Basilius d. Gr. und Gregor von Nazionz zur antiochenischen Schule und die überaus große Fruchtbarkeit des antiochenischen Bodens für die christliche Humnen- und Legendendichtung illustrieren. Als in Jerusalem durch die konstantinischen Bauten der Rult der heiligen Stätten Palästinas mehr in den Mittelpunkt des religiösen Interesses der ganzen Christenwelt rückte, trat auch die Hauptstadt des heiligen Landes mehr hervor. Unter der Einwirkung Palästinas und der für die frühchristliche Kunst so überaus wichtigen sprischen Sinstinge verblaste der griechische Zug der antiochenischen Richtung, deren Stil im Abendlande während des 4. Jahrhunderts den alexandrinischen ablöste und namentlich der firchlichen Malerei den Weg ehnete. Die durch Konstantin d. Gr. und seine Söhne gesörderte Bautätigkeit begünstigte in Palästina ein Zusammenströmen der besten Meister, besonders von Antiochia; der erstarkte Einsluß Spriens brachte den Tupen des antiochenischen Bilderkreises manche Umgestaltung und Bereicherung.

So ging die Kunst der Christen, die zwar kein einheitliches Volk, aber eine im regsten geistigen Austausch stehende, von semitisch-vrientalischen Elementen durchsette Gemeinschaft bildeten, nicht einsach aus der sie umgebenden antiken, d. h. griechisch-römischen hervor, sondern wurde zweisellos durch die neuen Träger der christlichen Bewegung in neue Richtungen gelenkt: auch hier blied das Kunstwollen der ethnischen Faktoren die eigentlich treibende Kraft der Entwicklung. Byzanz saßte die Prientalisierung der frühchristlichen Runst vereinheitlichend zussammen. Der Schöpserkraft seines Stiles gelang der Abschluß der auf kleinasiatischem Boden anhebenden großartigen Entwicklung der firchlichen Architettur in der monumentalen Auppelsbasilita und dem kreuzsörmigen Bautypus mit reicher polychromer Bands und Wölbungsaussichmückung durch Marmorvertäselung, Mosaiken u. a. Hier wuchs auch die Anteilnahme der höheren byzantinischen Gesellschaft an dem künstlerischen Schafsen der Zeit, deren seierlich repräsentative Tarstellungen den hössischen Prunt und das Zeremoniell des 6. Jahrhunderts vortresslich veranschaulichten. Tas große künstlerische Erbe des Prients erscheint der religiösen und staatlichen Gesellschaftsordnung von Byzanz eingesügt, in der es auf lange Zeit hinaus triebkräftig bleiben konnte.

Gegen diese führende Stellung des Ditens stellt sich der Anteil des Westens am Werden der frühchriftlichen Kunft erheblich bescheidener dar. Er beschränkte sich in Italien wie in Nordafrita oder Gallien mehr auf örtlich gestimmte Nachahmung und Abwandlung der aus dem Drient entlehnten Motive und Tarftellungsformen. Der Rudgang politischer Macht wurde auch in jenem selbständiger fünftlerischer Regungen bis zu einem gewissen Grade fühlbar. Doch erwuchs in der lateinischen Kirche trop des Auseinanderfallens der Länder eine andere einigende Aulturmacht, als deren immerhin hochangesehene Hauptrepräsentantin Rom besonderen Ginfluß auf die kirchliche Runft des Abendlandes gewann, da es den Bildstoff der Malerei mit dem Geiste seines Kultes zu durchdringen und zu bereichern verstand. Bie in der firchlichen Architektur der von Rom besonders begünstigte Basilikentypus gewissermaßen die Keimzelle der großen Kirchenbaugedanken des Mittelalters wurde, so bestimmte in den darstellenden Künsten die antiochenische Redattion des christlichen Bilderfreises vorwiegend die ikonographische Entwicklung. Ginzelne Orte des Abendlandes wie Ravenna wurden geradezu Borpoften griechischer Kunftübung. Die ichöpferische Betätigung des Bestens an der firchlichen Runft stand erheblich hinter jener des Prients zurud, so hoch auch seine gewiß durch Lösung anderer Aufgaben eingeschränkte Anteilnahme angeschlagen werden muß und soviel überaus Beachtenswertes und für die Gesamtentwidlung Bichtiges sie gefordert hat. Nom und die Untite waren nicht mehr der alleinige Boden für das Werden christlicher Kunft.

Der Weg des Christentums führte von seiner Geburtsstätte über griechischen Kultursboden, der natürlich an der Entwicklung der neuen Beltkunft lebendigsten Anteil nahm und

in den arosien bellenistischen Zentren des Ditens bervorragende Stüß- und Ausgangspunkte abwechlungsreicher Aunsttätigteit gewann, nach Rom. Die Spuren dieses Beges von dem ungemem regiamen christischen Aleinasien aus auch in den fünstlerischen Schöpfungen genauer zu verfolgen, wurd mit der erfreutich zurehmenden Erweiterung der Tenkmälerkette, in welcher z. B. die Ausdeckung von S. Maria antiqua einen hochinteressanten Aristallisationspunkt für die vom 5. bis zum 8. Jahrbundert auf römischem Boden nachweisbaren Tenkmäler byzantinisicher Art erschloß, in absehbarer Zeit immer besser gelingen.

Was Monstantin d. Gr. in großen Bauschöpsungen an den Beginn einer monumenstalen Reichstunft stellte, war doch nur wieder das letzte Glied einer bedeutenden Entwicklung der hellenistischen Architettur in den Großstädten des Trients. Die konstantinischen Tenkmale in Ferusalem, Antiochia und Nonstantinopel repräsentierten nicht absolut neue Gedanten: aber ihre künstlerische Formulierung wurde rasch zum Kanon, der sich als allgemeingültige Richts



2. Cella trichora (3. Zifto) in Rom.

schmur behauptete, bis Buzanz die Tührung übernahm. Mit der wachsenden Bedeutung als Handelsmetropole wurde tekteres namentlich seit der Zeit, als Justinian in Konstantinopel die Seidensabritation zu monopolisieren suchte, in die Abhängigkeit von dem persischen, indischen und ostasiatischen Kunstkreise hineingezogen. Auch von den eigenartigen Bansormen Spriens, Kappadotiens und Armeniens empsing Buzanz manche Auregung.

Erst nachdem der Gottesdienst seite Kormen und die christlichen Gesmeinden eine scharfe Gliederung gewonnen hatten, erlangte auch das Kirschen gebäude bestimmtes, gesesmäßig ausgebildetes Gepräge. Gewiß wurden schon frühzeitig gottesdienstliche Vers

sammlungen gehalten, zunächst in Privathäusern und auf Grundstäden angesehener Glaubenssgenossen. In den Katatomben dienten die Krypten, welche die schmalen Gräbergänge untersbrechen, Rultzweden, ebenso die Memorien über ihnen, tleine Kapellen, in denen sich an einen rechteckigen Raum drei Halbrunde in Form eines Aleeblattes (Abb. 2) schlossen (cellae trichorae). Sine architektonische Reuschöpsung lag weder in diesen Anlagen noch in den städtischen Kirchen der ersten Jahrhunderte vor; diese war überhaupt nach der ganzen geschichtlichen Stellung des Christentums nicht möglich. Das Christentum stand mitten in einem hochentwickelten Kulturstreise, unter deisen mannigsachen vorhandenen Banten es auch die für seine Zwecke branchbare Gattung sand. Man dars nicht vergessen, daß in der späteren Kaiserzeit überhaupt eine mächtige Banbewegung berrichte, die sür neue Ausgaben tüchtige Kräste bereitstellte, und daß die reliaiöse Unruhe, die auch die Heidenwelt ergrissen hatte, an den überlieserten Kultusstätten unttelte, selbst an den Tempelsormen änderte. Der Tempel der sprischen Göttin in Hierapolis, m Tempel aus Samothrafe, beide aus dem 3. Jahrhundert, zeigen eine dreischissige Ausgesprechen Luerschisse und erhöhtem (in Samothrafe halbrund geschlossenen) Altarraume.



3. Innenausicht der alten Peterstirche in Rom (Refonstruttion).

Schöpfungen, die zweisellos an erprobte, viel verwendete Bautopen anknüpften und in der Basilika wie in der Auppelkirche bald verwendbare Bauformen fanden.

Ganz unbedenktich wurden Kirchen sogar in antike Tempel eingebaut. Ter Peripteros des Venustempels von Aphrodisias wurde so von Mauern umgeben, daß seine Säulenreihen die Schiffsteilung des neuen basilitalen Innenraumes übernahmen, nachdem Cella und Säulen vor der Apsis abgeräumt waren. Die Cella des Romas und Augustustempels zu Antyra wandelte man zur einschiffigen Kirche um, führte sie durch die östliche Säulenreihe hins durch in rechtectiger Apsis weiter und gewann im ehemaligen Pronaos den Narther der Kirche. Auch in ägnptische Tempel wurden christliche Kirchen (Karnat) eingebaut. Solche Umwands lungen mochten namentlich angesichts und während des großen Umschwunges in der Staatss



4. Grundrif der alten Petersfirche in Rom. (Nach Tehio und v. Bezold.)



5. Juneres der Geburtstirche zu Bethlehem.

firche zulässig und bis zu einem gewissen Grade durch die Notwendigkeit rascher voer weniger koftspieliger Beschaffung einer neuen Rultstätte geboten erscheinen, sind bereits vor 313 denkbar und dürften kaum über Theodosius hinausgehen.

Entstehung der Basilita. Rein einsacher Raturdieust bildet die Wurzel der driftlichen Lehre; auf eine neue Ordnung des sittlichen Lebens erscheint vielmehr das Ziel gerichtet. Während bie alten Tempel zunächst Behaufungen der Götterbilder vorstellten, bienten bie chriftlichen Kirchen zur Sammlung der gläubigen Gemeinde, deren Gliederung in Vorsteher und einsache Wenossen die innere Anordnung der firchlichen Anlage bedingte. Deshalb bleibt als ursprüngliche Westalt der Lirchen eine halle zur Ausnahme der Gemeinden, und an der Edmalfeite der halle, am zwedmäßigften im halbtreife gefchloffen, ein kleinerer Raum, von dem aus die Borsteber den Gottesdienst leiteten, am wahrscheinlichsten. Die Ausbildung und reichere (Bliederung dieser Rämme ist das Ziel eines langen Entwicklungsganges, der im 4. Zahr= hundert einen vorläufigen Abschluß fand. Kaiser Konstantin, unter dessen Regierung die Bauform der Bafilika bereits festkand, befahl, die Bethäuser zu erhöhen und nach Breite und Länge zu erweitern. Bald darauf wurde für die driftlichen Airchen der Name Bafilika vorherridend, mahrend fie früher Dominicum, Ecclefia und Conventiculum hießen. Offenbar hängt der neue Rame mit der von Konstantin besohlenen Bergrößerung der Kirchen zusammen. Der Name Bajilita führte zu dem Glanben, daß die älteren Bajilifen der römischen Fora, die Marktund Gerichtshallen, in Nirchen umgewandelt oder doch wenigstens als Borbilder des Nirchenbaues benutt wurden. Die erstere Meinung ist völlig unhaltbar, da die Marktbasiliten urkund-41ch noch lange nach der Errichtung christlicher Basiliten ihren ursprünglichen Zweden dienten. and bie andere Ansicht kann nur beschränkt gelten. Ebensowenig Gewißbeit als die Be-

3) all cui die Basilita des Forums brachten die Versuche, die christlichen Basiliten aus den



6. Bon der goldenen Pforte zu Jerufalem.

als Privatbasilisen bezeichneten Prachtsälen römischer Paläste oder aus Atrium, Alae und Tablinum des römischen Boshnhauses abzuleiten, obzwar unstreitig bei der entschiedenen Bestonung der Areuzsorm und des Duerhauses gerade die zulest erwähnte Ableitung manches Bestechende hat. Am ehesten darf die Erhöhung der mittleren, auf Säulen ruhenden Halle über die niedrigen Seitenhalten auf die forensische Basilika zurückgesührt und davon die Überstragung des Namens abgeleitet werden. Auch scheint es nicht ausgeschlossen, daß der Typus der christlichen Basilika im Zeitalter Konstantins aus einer allmählich sich vollziehenden Bersbindung der Apsiden der Cella coemiterialis und der mehrschiffigen Halle der Gerichtss oder Privatbasiliken eine nunmehr vorbildlich bleibende Geltung gewann. Jedenfalls war sie zunächst nicht die ausschließlich gültige Form des christlichen Kultgebäudes, sondern nur ein e Form desselben, vor und neben welcher auch andere Lösungen üblich waren. Aber Prient und Okzident gingen von dem langgestreckten, meist mehrschississigen Gemeindehause aus.

Anlageform der Basilita. Die ursprüngliche Gestalt der frühchristlichen Basiliten, die sich gegen Ende des 3. Jahrhunderts in und von Aleinasien aus durchsetzte, veranschaulichen am besten Darstellungen auf Sarkophagen und Mosaikgemälden. Überall treten die Apsis und die Säulenstellungen als die wesentlichen Jüge einer Basilika entgegen.

Die Durchschnittsform der frühchriftlichen Basilika, wie sie besonders in Rom im vorigen Jahrtausend festgehalten wurde, läßt sich in folgenden Zügen zusammenfassen. Dem Bau trat (später gewöhnlich nach Besten) ein Vorhof (atrium) vor, mit der Basilika gleich breit, auf allen vier Seiten von ofsenen Säulenhallen umgeben, in der Mitte mit einem Brunnen (cantharus) für die Abwaschungen der Gläubigen versehen (Abb. 4). Vom Vorhose gelangte man durch die an die Kirchensassanden unmittelbar anstoßende Vorhalle ins Junere, das durch Säulenreihen in ein mittleres, höheres und breiteres Hauptschiff und niedrige Seitenschiffe geteilt war. Das



7. Sonag (Oberägnpten), Anba Bijchai: Auppeltonstruttion.

Mittelschiff schloß mit einem mächtigen Bogen (Triumphbogen) ab: baran lehnte sich die Apfis, der halbfreisförmige, gewölbte Anbau mit dem Altar, dem Bischofssite und der Priesterbant. Im Crient wurde die Chorpartie durch die für Ausstellung des Rüstlisches und den Ausenthalt der Diakone sowie zur Ausbewahrung der gottesdienstlichen Gewänder und Geräte bestimmten Nebenapsiden (Prothesis und Diatonifon) noch reicher belebt. Die Säulen, bald mit einem geraden Webälf über sich (Architran), bald durch Bogen verbunden (Archivolte), trugen die Obermauer des Mittelschiffes, das, wie die Seitenschiffe, mit flacher Holzdede, zuweilen mit offenem Dachstuhl geschlossen war (Abb. 3). Der orientalische Auppel- und Gewölbebau ermöglichte auch andere Löfungen. In einzelnen Fällen schob sich zwischen Apsis und Schiff (Langhaus) noch ein größerer guergelegter Raum, fnapp über die Breite des Langhaufes hinausragend. Die Querhausbasilita ersreute sich namentlich im römischen Baugebiete besonderer Bevorzugung. Die vereinzelt begegnende Emporenanordnung fand vielleicht in den als regelmäßiger Bestandteil palästinensischer Emnagogen erwiesenen Emporen ihr Borbild, gudem die ausdrücklich als Bajilita bezeichnete berühmte Synagoge zu Alexandria mit solchen ausgestattet war. Turmanlagen waren in der frühesten Periode der christlichen Bankunst selten. Sie tommen zwar bei jurischen Bauten schon im 4. oder 5. Jahrhundert vor, haben jedoch überhaupt erft in der nordischen Architettur reiche Ausbildung und organische Berbindung mit dem Kirchenförper gewonnen.

Palästina. Der Basilikenbau erhob sich im beiligen Lande schon seit Konstantin d. Er. zu monumentalen Schöpfungen, die wie die um 335 errichtete fünsschiffige Pseilerbasilika des beil. Grabes mit Emporen und die dreischiffige mit einer Krupta bedachte Himmelsahrtskirche zu Zerusalem nur nach Schriftzeugnissen eingeschätzt werden können. Größtenteils erhalten ist um die von dem Kaiser und der heil. Helena erbaute gleichfalls fünsschiffige Säulenbasilika der werde ulosen Geburtskirche in Bethlehem (Abb. 5), deren tleeblattartige Apsidenanordnung die Mönng dieses Chors und Duerhausabschlusses darstellt. An scharf gezadten Spisblättern



8. Rirche zu Turmanin in Sprien.

des Pfeilers und Bogenansatzes der sogenannten goldenen Pforte (Abb. 6) in Jerusalem, dem Eingang zum heiligen Bezirke der Muhammedaner, kam eine an sprischen Kirchen wieder begegnende Behandlungsart zur Anwendung. Im Die Jordanlande verwendete man dagegen bei der um 502 gleichfalts schon eine Krypta einschaltenden Cliastirche zu Madeba Säulenschäfte und korinthische Kapitelle antiker Bauten. Der außerordentliche Ausschnung einer das heilige Land rasch mit zahlreichen Kirchen bedeckenden Bautätigkeit löste auch lebhasten Betrieb der Plastit aus.

Afrika. Die frühehristlichen Bauten Nordafrikas berühren sich mit manchen Anlagegedanken anderer Gebiete. Die Kirchenreste lassen Ausreisen des durch Alexandria weit verbreiteten Bafilifenschemas mit Säulenteilung des Langhauses (Hidra, Menasstadt), die Ans ordnung des Chores zwischen zwei Nebenräumen (Henchir-Labin) mit Fortführung der Seitenschiffe rechts und finks neben der Apsis wie bei den sprischen Bauten zu Has, Ruweha verfolgen. Auch für die der Geschlechtertrennung beim Gottesdienste dienenden Emporen zu Thebessa war der Brauch des Prients maßgebend. Besonders berühmt ist die fünsschiffige, 325 erbaute Pfeilerbasilita des Reparatus in Orléansville, die in der Emporenanordnung mit der gleichfalls fünfschiffigen Anlage zu Erment, in der Doppelchörigkeit außerdem mit Thélepte und Matifu übereinstimmt. Im allgemeinen überwog die Treischiffigkeit. Die Vermehrung der Schiffe auf sieben (Tipasa), ja sogar auf neun (Damus el Carità) entsprang wohl einer aus Alexandria übernommenen Borliebe für mehrschiffige Anlagen, die gerade auf äguptischem Boden ältere Eigenartige Auppelkonstruftion begegnet in den Alosterfirchen Anba Vorbilder fanden. Schenute und Anba Bischai bei Sohag in Cberägppten (Abb. 7): quadratischer Tambour, Genster in der Mitte und Blendnischen gegen die Eden zu, beide von Säulchen flankiert.



9. Rirche von Stalb-Lugeh in Sprien.

Bon ganz besonderer Bedeutung für die Einwertung führender alexandrinischer Einstässe auf die Typenbildung des frühchristlichen Bilderschaßes sind die frühestens etwa der Bende des 4. Jahrhunderts angehörenden Malereien der koptischen Grabkapelle in El Baganat, in denen alttestamentliche Geschichten und die junge christliche Legendenbildung einander so wunderbar die Hand reichten und hellenistischer Tradition orientalische Züge sich beigesellten. Die christliche alexandrinische Plastik bediente sich noch über das 3. Zahrhundert hinaus mancher ihr mit der gleichzeitigen heidnischen Bildnerei gemeinsamen Formen, wie einige Porphyrprunksärge für Mitglieder der Kaisersamilie bezeugen.

Die sprische Bangruppe. Rege Bantätigteit mit eigenartigen Bansormen entwickle sich frühe im sprischen Hinterlande von Antiochia und Palästina; seit der Mitte des 4. Jahrbunderts erlangte Sprien, dessen Hauptstadt Antiochia unter Diotletian einen neuen Aufschwung nahm, eine gewisse Führerrolle in der Entwicklung frühenristlicher Kunst. Die Denkmäter der alten Antwohner, sowohl aus der heidnischen Zeit wie aus der frühehristlichen, haben sich hier in verhältnismäßig großer Zahl und mertwürdig unversehrt erhalten. Sie danken es dem danerhalten Material, einem leicht zu bearbeitenden vortresstlichen Kaltstein. So bildete sich bei der Hotzarnunt des Landes naturgemäß ein Steinban aus, der auf Gliederung und Formen Ginfluß übte. Steinplatten, von Pseitern oder Konsolen getragen, bilden die Tede; selbst die Türen des Erdgeschosses werden durch steinerne Flügel geschlossen. Bon Stein sind die Bänke im Junern, die Schränke, sogar die Leuchter; selbstwerständlich wurde auch bald wer Steinschnitt gesibt und der Rundbogen angewendet. Außer zahlreichen, wohlerhaltenen Presenthäusern kommen im Hauran Gräber, Trimpphogen, Theater, Tempel aus römischer,

Bafiliken und Alöfter aus driftlicher Zeit vor.

Durchaus verwandt mit den Bauten im Hauran ift eine zweite inriide Baugruppe weiter nordlich zwijden Sama und Aleppo. Stannen erregt nicht allein die bochentwickelte Steintednik, jondern auch die reiche Gliederung der überaus massigen Bauten, für die sich im Laufe des 4. Jahrhunderts die Bajilika als selbständiger neuer Bautopus durchsette. Die stattliche Faijade der dreischiffigen Bajilika ju Turmanin (Abb. 8) zeigt über rundbogigem Portale eine offene, mit geradem Gebälte abichließende Säulenballe, als jeitliche Begrenzung fräftige, mit Giebeln ausgestattete Turme. An der Apiis der Pfeilerbafilika zu Ralb-Luseh treten der Mauer aufeinandergestülpte Halbjäulen als Träger des



10 Grundrif der Alofterfirche in Rabat Einean.

Kranzgefimies vor (Abb. 9). Wie nähert sich bier der Gefamteindruck der abendländischen Apsisbehandlung des romanischen Stiles im 12. Jahrhunderte! Bochoriginell ift die Klosterfirche des beil. Simon Stylites in Kal'at Sim'an (Abb. 10). Die Arme des griechijchen Areuzes werden gebildet von vier dreischiffigen Säulenbafiliken, die gleichmäßig von einem Achtede nach den vier Himmelsrichtungen ausstrahlen. In den einspringenden Areuzwinkeln treten halbkreisförmige Apfiden por, im Mittelpunkt des Achteds felbit erhob fich einft die Gaule des Beiligen unter freiem himmel. Die Anlagen ichwanken zwischen Gin-, Drei- und Fünischiffigkeit. Leptere begegnet uns in der Säulenbafilika von Sumeda; doch wird Dreifchiffigkeit offenkundig bevorzugt. Die Apfis ift wiederholt rechtwinklig ummantelt; springt sie halbkreisförmig vor, so wird sie verhältnismaßig reich deforiert. Die Borballe verschwindet nur selten. In Gurien gliedert fich die Turmanlage guerft organisch dem Kirchenbaue an. Go erhob sich neben der im 4. oder 5. Jahrhundert erbauten Pfeilerbafilita in Zaftba, deren Anlage mit jener ju Schatka vielfach übereinstimmt, ein dreigeichofliger Turm. Schon im 6. Jahrhundert wurden die Fasiaden von Turmanin und Ralb Lugeb mit etwas ichwerfälligen Ectiurmen beiest. Als Rapitelldeforation tauchen driftliche Ermbole, wie das Monogramm Chrifti, das Areug, der Namensgug des Stifters, verbaltnismäßig frube auf. Auffällig bleibt die jparfame Berwendung der Stemffulvtur: wo Dieje aber ju deforativen Zweden berangezogen wird, offenbart fich eine füchtige Schulung der Hand. In Nordivrien zeigt die um 564 entstandene Auppelbasilika (Abb. 11) in Rafr ibn Bardan eine merkwurdige Unlehnung an einen balbbafilikalen Bautupus. Ihre Bresbuteriums anordnung mit balbrunder Aviis, dem vor letterer liegenden rechtectigen Borraum, der durch Seitentüren mit den Nebenraumen korrespondiert, entspricht dem Branche Aleinaliens. Den Aufbau der vollendeten Emporenfirche front der fenfterdurchbrochene Tambour. Der außen volvgonal wie in Atichajak auf dem durch Zwickel abgesepten Auppelauadrate aufsteht. Ravitelle sowie Anordnung der Genster und Turen unten an den Langswänden find sprich, gentralfleinafiatifch, die Auppelbafilika selbst späthellenistisch. Als frühe Alosteranlage mit einem



11. Najr ibn Wardan: Innenanjicht auf das nordliche Senenjchiff der Auppelbajulta.

von verschiedenen Gemächern umschlossenen Säulenhose verdient Schakka ganz besondere Erwähnung (Abb. 12). Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen mittelsprischer Architektur und oströmischer Aunst ist teilweise nachweisbar. Auch die oströmische Architektur muß als Steinstil ausgesaßt werden, durch Bogen und Wöldungen wirkend, also gerade durch sene Elemente, die in der orientalischen Baukunst vorgebildet wurden. Hervorragende buzantinische Baumeister stammen aus asiatischen Provinzen; so die orientalischen Arthemios von Traltes und Jisoros von Wilet. Als spezisisch mesopotamischer Antagetupus gilt die Kirche undregelegtem tonnengewöldtem Hauptschiffe und drei Apsiden, so die auch für die Geschichte Serbungsbaues wichtige Kirche Mar Patub zu Salah (Abb. 13) aus dem 7. Fahrhundert.

ipäteren Einwöldung ursprünglich flachsgedeckter frühchristlicher Bethäuser in der Art der noch zahlreichen einschiffigen Kirchen Euriens bervorgegangen zu sein. Starker Ausgleich zwischen zeustraler und basilitäter Anlage ist auf mesopotamischem Boden in der aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts stammenden ehemaligen Klosterkirche Rodscha Kalesis erreicht, einer Kuppelsbasilitä (Abb. 14), deren Kundnischenseinsäung zwischen ungleich höhen Bortalen dem älteren hellenistischen Bauten Zentralspriens angepasten sprischen Fassadentuppus entsprach.



Kleinasien. Aleinasien gewann in spätrömischer Zeit nach Nonstantin für die Aunstentwicklung des ganz vrientalisch durchsesten byzantinischen Reiches eine ungemein hervorzagende Stellung. In den Küstenstrichen behielt der Hellenismus die Oberhand, im zentralen Gebiete ist srühe ein Hand-in-Hand-Gehen mit Armenien und Nordswrien bemertbar. Der Orient, welcher seit Alexander d. Gr. hellenistischen Anschauungen sich geöffnet hatte, begann mit seinen Formen das Geltungsgebiet des Hellenismus verschiedenartig zu durchsesen, so das mehr dem vorchristlichen Hellenismus trenbleibende Kleinasien in der Kaiserzeit wesentlich andere Kunstsormen als Swrien oder Agupten auswies, wo man mehr vrientalischen Formen und Ausdrucksmitteln zuneigte.

Zwischen den Basiliken der hellenistischen Rüste und jenen im zentralen Aleinasien bildete sich ein ganz bestimmter Unterschied heraus. Die ersteren halten an dem von Säulen oder Pseilern getragenen Holzdache und dem westlich vorgelagerten Atrium sest, indes die orientalische Basilika zumeist gewöldt und mit einer Turmsassade bedacht ist. Pseiler mit angearbeiteten Säulen und überaus häusige Verwendung des in Rom und Buzanz unbekannten Hospieisens

bogens, derfelbstin die Schiffsarkaden eindringt, ja schon tonstruttiv benügt ist, werden zu kleinasiatischen Besonder= heiten. An der Gudfufte Alein= asiens überwiegt die basilitale Form, im Westen der Inpus der dreischiffigen Agorabasilita von Pergamon mit Narther und Atrium sowie mit halb= runder Apfis am Ditende. Im Junern Aleinafiens, wo Einflüsse des benachbarten Enriens, vielleicht auch von Mejopotamien einsetten, wurde die Rundapsis bei Basi= liken, die ectige bei Zentral=



13. Mar Yatub zu Salah (Befffeite mit Narther).



14 Medidia Maleur Ghundink der Neppelbaulitä

banten porberghend. Die Knerbansbajulla ut gar nicht jelten. Die zentrallleinaliatiichen Bantilen bengen offene Borballen mit zwei furmartigen Edvanten. Der orientalifche Twens der Nemanatyden Bajuliten trennt fich von dem bellenistischen und von Buzauz insbesondere durch den Bergicht auf jede rendere Innendeforation. Im allgemeinen jucht die Entwicklung des Hemahatiden Bailitenbanes familiebe Errungenichaften in einbeitlicher Bufammentallung zu verfichmelzen. Die Delvrationsfragen bleiben bavon abbangig, bag bie Nordonede des Mittelmeertreijes mehr den Stem, die Anne mehr den Ziegel verwendete, ber im Lieut duichschutflich ichlechter als in Rom ift. Db gerade legteres die Remitins bes gebrannten Ziegels in Alemanen eingeführt bat, wurd dadurch fraglich, daß die belleminichen Chofmadie Ophemo Annocha und Merandria den gebrannten Ziegel als Material int Monnmentalbanten im Rabmen der Runft des Mittelmeerfreues ganz ausgezeichnet zu verwenden wurten. Der Orient kennt frude Ziegelgewolde nut moglichter Ansichaltung von Gebrgeruften. To cuttiberdet hib viregor von Nuie profiben 379 und 394 benn Bene des dorngen Efficacus tin unactuntes cumolben unt Begeln also obne holtgeruft, weil et in Grabrung gebracht babe daß tolche Konfrudtion baltbarer fer als eine auf Eingen rubende. Gem in diefer Angelegenben an den Bucher Amphilochies von Fonnun gencerere Brief enthalt fegar ein geran formuliertes Baupregramm

Die tuppelgebeite Bajtita, die des Mittelenadiai des Giundrijes Abb. 14 mit der Kurpel belegi, und die Krensturpeltucke waren icht beliebte Antacejorinen. Auch lepterer tiegt als Endrit das tuppeluberweiter Auchiai (Abb. 16) zugrunde das gaar ällen vor Seiten din uid mittels opener Begen gegen Aedentaume offinet. Außer dielen Bautopen im nach nawentlich des Etiegen der gabtreichen zum Teil icht hattlichen Bauton aus den Tagen Konfantwams in und der felgenden Zeit Bervendung. Da gegen ihre Monge die termionen Bertreite in ineblieiben is siehent es daß der Urpriese dies Tupes mit unverer Stugenfiellung. Die eine mit die die bellenichten Kunft iem



15 Areuginppeliniche (jest Moidee) in Juiandon

kann. Ter Tambour war ichon im 4. Jahrbundert unter der Auspel im Gebranche, deren konische Form eine über Periien und Armenien bis nach Nappadokien binubergreisende Besionderbeit wurde und sich bei armenischen Kirchen gar lange zu behaupten wußte.

Die Flacknische der Ziegelarchitektur, welche sich auch auf die Bervielsackung der Bogen einläßt, und die Rundnische der Steinarchitektur, deren gleichmäßige Aussparung eine Schöpfung griechischen Geistes in und durch Jielierung im Bandrahmen eine ganz neue, wahrbast künstlerische Birkung gewinnt, dienen der Belebung des Außenbaues. Der Rillenfries in Berbindung mit Streisenmustern bürgert sich in Vorderalien ein und verbindet sich in Sagalasses ivgar mit antiken Architravressen, in der Konstantinskirche bei Andaval neben Atantbusblättern mit vanktdurchsesten, diagonalgestellten Lauzettsormen, einem Lieblingsornamente koptischer Kunst. Die Kapitellsormen, welche später als tupisch bezantinisch bezeichnet werden müssen, sind nabezu alle in Vorderasien und Agupten beimisch. Trichters und Kämpfersorm tritt nebeneinander auf. Durch ägnvetische und sprische Steinmeben drangen diese Formen frühe nach der Prokonnelos, wo sie schon vor Justinian vereinzelt austauchten.

Unter den Tenkmälern dieser Gruppe verdienen namentlich die Ruinen von Bimbirkilisse Beachtung, die Überreste von 21 Kirchenbanten bieten und durch ihr Material, den Tueber, sich der sprisch-afrikanischen Gruppe auschließen. Die Anlagesormen zeigen reiche Abwechtung: neben gewöldter Hallenfirche und Emporenanordnung dreischiffige Basilisen mit überwiegend buseisensörmig geschlossener Aviss und einer an der Bestseite tupisch angeordneten, im Mittelichiff fübrenden Borballe, die zwischen zwei nach allen Seiten geschlossenen, den Seitenschiffen vorgelegten Kammern angeordnet ist (Abb. 16). Dies gemahnt an die offene Borballe zwischen



16. Gewölbte Emporenbasilita in Bimbirtilisse.

zwei turmartigen Flantenbauten Swiens, mit dessen Baubrauch auch die Eingangs- und Fensteranordnung an den Längswänden übereinstimmt. Tagegen erzielten der Berzicht auf die sonst im Buzantinischen landläusigen Nebenräume neben der Apsis, die Borliebe für den Huseisenbogen und der Pseiler mit angearbeiteten Halbsäulen start betonte Selbständigkeit. Ter kleeblattartige Grundriß, das in den Tiagonalen von einem Kreise durchsetzte Achteck zeigen interessante Abwechslung der Anlagegedanten.

Der frühchristliche Ursprung größerer tleinasiatischer Auppelkirchen steht außer Zweisel; zwei Arten verdienen besondere Erwähnung. Die Auppelbasilisa, die auf den Diten beschränkt bleibt und daselbst ausstürbt, ohne im Westen se Antlang gefunden zu haben, ist sast ausnahmslos mit Emporen bedacht. Sie war schon vor Justinian voll entwidelt, an dessen Hofien Hos die aus Aleinssien zuwandernden Meister die in ihrer Heimat öster verwendete Bausorm übertrugen. Absgesehen von Bimbirtitisse begegnet sie besonders rein in Avdscha Kalessi, in dem gleichfalls aus dem 5. Jahrhundert stammenden Meriamlit und in der wahrscheinlich justinianischen Marientische in Ephesus.

Die Arcuztuppeltirche ninnnt von der durch Justinian erneuerten konstantinischen Apostellirche ihren Ausgang und greift nach dem Dsten wie nach dem Westen dis Mailand binüber. Ihr Ivpus sust in ähnlicher Weise im sprisch-kleinasiatischen Grad- und Prosandau, wie der Chor in Aleeblattsorm, also mit dem Auppelgnerschiff, seinen Weg mit der Aloster- tradition von Agupten ber einschlägt. Tas älteste Beispiel dieser Art enthalten die vrientalischen Felsengräber. Eine bervorragende Arcustuppeltirche auf kleinasiatischem Boden war die Johannestirche in Ephesus. Die Felsentirche von Ajasin in Phrygien (Abb. 17), deren Inneres einen einst von vier Sänlen getragenen Auppelban nebst vier Tonnen in den gleichschenkligen Wirkläseln und mit einer nach außen verspringenden Chorrundung darstellt, ist wohl die ein stänke Vertreterin dieses in allen Gebieten Anatoliens besonders beliebten Bautypus.

In größerer Zahl finden sich Felsenkirchen auf dem höchsten Berge Kleinasiens, dem Argäus, besonders in dem Tale Geröme bei Argüb, wo z. B. zwei Grotten einsmal eine Basilika, das ansdere Mal eine Kreuzkuppelstirche nachahmen.

Nordsmien, Armenien und Aleinasien, wo die durch einen Bries Gregors von Anssa verbürgte Areuzform der Kirchen im 4. Jahrhundert augenscheinlich beliebt war, bilden ein mit Tenkmälern dicht durchsetzes Verbreitungsgebiet des Achtecksbaues, der eher vom Liten als von Kom



17. Feljentirche in Aljajin.

ausgegangen sein dürste und in Buzauz zu großer Blüte gelangte. Die Achtecksanlagen in Naziauz, Soasa, Bimbirkilisse, Jsaura, Hierapolis und Polémona entschieden sich für Tuader, nur Nussa für ziegel. Naziauz und Antiochia, wo die 526 bei einem Erdbeben zusammengestürzte Kuppel von Meister Sphraim aus Holz wiederhergestellt wurde, behielten auch Emporen bei. Die 515 n. Chr. erdaute Kathedrale von Ezra sett die helmförmige Kuppel auf senstendurchbrochenen Tambour und ergänzt, wie die reicher entwickelte Kathedrale von Bosra, das innere Pseilerachteck durch Nischen zum Duadrat. Eine ovale Form nimmt das sogar mit einer Krupta versehene Oktogon von Wiranschehr an, das merkwürdig an S. Lorenzo in Mailand anklingt, einen Umgang mit Emporen und neben dem westlichen Portalvordau einen Treppenturm hatte. Im allgemeinen herrschte eigentlich kein einheitlicher Typus des Achtecksdaues, sondern erscheinen mehr individuelle Lösungen eines in der kleinasiatisch-armenisch-nordsprissenen Ecke besonders gepflegten Baugedankens.

Es ist erst jüngst mit Recht darauf hingewiesen worden, daß an den kappadotischen, lykaonischen und isaurischen Basiliken von orientalischem Typus verschiedene Einzelheiten aufstauchen, die später charakteristische Merkmale romanischer Anlagen bilden: die Borlagerung eines rechteckigen oder quadratischen Raumes zur Erweiterung der Apsis, die Berdrängung der Holzbecke durch die durchzehende Böldung, die nach Begsall des Atriums mögliche Turchsbildung der Fassade, die Anordnung einer Borhalle zwischen zwei turmartigen Flankenbauten, die Berwendung derselben Stüßenart, nämlich des mit angearbeiteten Halbsäulen besetzten Pfeilers, die gruppenweise Nebeneinanderstellung zweier oder dreier Aundbogensenster. So regen sich die Keime einer später großen Entwicklung frühe im fernen Dsten, ohne daß man jede Berührung der Bauschöpfungen des Bestens auf eine unmittelbare Einflußnahme östlicher Borbilder wird beziehen dürsen.

Palastbauten in Persien. In den ersten Jahrhunderten driftlicher Zeitrechnung wogte und gärte es somit gar gewaltig auf dem Gebiete der Baukunst. Man möchte glauben, daß der antite Geist noch einmal alle seine Kräfte zusammenfaßte, um seine Herrichaft über die Welt zu



18. Palast von Annjabad. Schnitt durch die Muttelfuppel und die umlausenden Hohlräume.

behaupten. Rur die monumentalste aller Künste, die Architektur, genügte ihm und in ihr wieder nur die ganz unzerstördaren, auf Ewigkeit berechneten Formen. Selbst die Malerei mußte gleichsam in Mosait versteinern. Gleichzeitig raffte sich auch der tiesere Orient zu einer mächtigen Lebenkäußerung empor. Das Sasanidenreich nahm die von den alten Persern hinterlassene Erbschaft für sich in Anspruch und ging auf ihre Bautraditionen zurück. Gegenüber der achämenidischen Hosftunst bedeutete die Einführung des Gewöldebaues im Palaste zu Hatra im 2. und 3. Jahrschundert einen von sasanidischen und islamischen Bausten gerne übernommenen wesentlichen Fortschritt. In den als Reste eines firchlichen Baues von riesigen Dimensionen gedeuteten Palasstassen von Dijarbetr

bewahrte forinthischer Halbsäulenschmuck mit nehartig übersponnenen Schäften spätrönnische Nachwirkungen, die bei dem großen Palaste von Funsabad mit seinen vortresslichen Wölbungen (Abb. 18) sich sast vollständig verloren. Noch bedeutender als dieser von Ardaschir Papakan vor 226 n. Ehr. Geb. errichtete Bau, in dessen Anordnung die altpersische Palaskanlage der Achämenidenzeit nachtlingt, war jener zu Atesiphon, unter Schapur I. (242—272) ausgesührt. Tie Trapezkapitelle der Halbsäulen an der erhaltenen Fassade scheinen von byzantinischen Borbildern beeinflußt zu sein, die auch in Motiven des Kapitellschmucks anderer Persesbauten erkennbar sind.

Byzantinischer Zentral= und Luppelban. Die byzantinische Arch i tet tur verswendete schon früh mehrere Bautypen. Die Basiliten sanden anfangs auch im oströmischen Reiche Verbreitung. Her herrschte von Ansang an ein Zug einer größeren Entwicklung, welche die dreischissige Säulenbasilita mit ausladender, seit dem 5. Jahrhundert dreiseitig, später



1 on. 3. Apollmare in Classe, Ravenna

vieledig ummantelter Apfis ausstattete, durch früh einsetzende Querhauseinschaltung die Areuzsorm der Plangestaltung stärker betonte und umlaufende Emporen anordnete, die Pfeilereinstellung aber auf fonstruttiv wichtige Puntte beschräutte; so die Temetriusbasilika in Saloniti. Der Wechsel buntfarbiger Steine steigerte die rhythmischen Wirkungen des Bogenschlages. Altmählich trat aber in Brundriß und Aufriß, in Gliederung und Detorationsformen ein Inpus in den Bordergrund, der nachmals in der buzantinischen Runft und weiterhin in allen von Oftrom im Glauben und fulturell abhängigen Landschaften die Alleinberrschaft behauptete. Er läßt fich am besten als Zentralantage mit Ruppelban bezeichnen. Die Bededung limerer Räume mit Auppeln war schon in der alexandrinischen und römischen Periode

im Gebrauch. Der ebenso über anadratischem wie über freisförmigem Grundriffe mögliche Zentralraumgedanfe begann sich früh mit rundem oder polygonalem Ruppel= baue zu verbinden, der ichließ= lich eine Verschmelzung mit der Bajilika einging. In dieser vielgliedrigen Entwicklungs= reihe, welche auf die Raum= einheit der Auppelfirche als architettonisches Ideal hin= steuerte, erzielte der führende Diten die monumentalsten Löjungen.

In der oströmischen Architektur erreicht der Kupspelbau besonders seit dem 6. Jahrhundert hervorragende kunstgeschichtliche Bedeutung. Die Konstruktion der Kuppelgewinnt au Freiheit, die besnachbarten Bauteile werden mit ihr in engere und sestere Verbindung gebracht. Krästige Pseiler, durch Bogen



20. Rapitell, E. Bitale in Ravenna.

verknüpft, begrenzen den meistens quadratischen Mittelraum. Auf den Scheiteln der Bogen und auf dreiedigen Zwideln (Pendentifs), die zwischen die Bogen eingeschoben find, hier den Naum ausfüllen und der geschlossenen Rundung näherbringen, ruht ein Gesimstrauz, über dem sich die gewöhnlich flach gespannte Auppel wölbt. Halbfuppeln und Wandnischen sind bestimmt, teils dem Auppeldruck Widerstand zu leisten, teils den Mittelraum nach den angreuzenden Nebenräumen zu öffnen. In diesem sestgegliederten Sustem von Auppeln, Bogen und Pfeilern, die sich der Flächendekoration darbieten, findet natürlich der Stolz der antifen Architeftur, die Säule mit ihrem Gebälfe, nur beschränftere Berwendung. Immerhin tragen Säulen die Emporen, den Cherstod des sich an den höheren Auppelraum auschließenden Umganges, oder sind innerhalb der größeren Bogen ausgestellt, auf denen der gange Ban vornehmlich ruht. Gie verlieren ihre Bedeutung als fonftruftive Glieder; damit läßt auch das richtige Berftändnis ihrer Form nach. An der Bildung der Sänlentapitelle erfennt man am besten die Stilwandlung. Gelbst da, wo das Blattmoriv beibehalten wurde, gingen doch die reine Relchform und der leichte Schmuck des Laubtranzes verloren (Abb. 19). In dem sogenannten "theodosianischen Napitell", als dessen Ausgangsort das "goldene Tor" in Monstantinopel (388) gilt, wird der weiche Schnitt des antiten Acanthus mellis durch die fetten Zaden des Acanthus spinosus abgelöft. Nach einhundertjähriger Tauer ging diese Bildung in das Korbtapitell über. Gemein, he eigheint das byzantiniiche Navitell als ein abgeschrägter Steinwürfel, dessen trapezumrahmte Seiten an den Rändern von einem flacben



21. Zifterne Bin bir diref in Ronftantinopel.

Drnament eingerahmt sind und im mittleren Felde flach gezeichnete Kanken oder eine stillsseite Blume zeigen (Abb. 20). Das Auftreten des das Bogenauflager verstärkenden Kämpserstapitells, das seit 528 die byzantinische Kunst beherrscht, ist die zu der unter Justinian aussessührten Zisterne Bin dir direst (Abb. 21) versolgbar, der Krone aller gedeckten Wasserbehälter Konstantinopels.

Die Glanzzeit der Architektur in der neuen Hauptstadt fällt in die Regierung Justinians (527 -565). Ihr entstammen sowohl die kleine Kirche des beil. Sergins und Bacchus in R v n= it ant in opel wie das pruntvollste und großartigste Werk der oftrömischen Runft, die Sophien fir de. Die erstgenannte, 528 begonnene Rirche umschließt das innere Oftogon mit vierseitigem Umbau und stellt die unmittelbare Vorstufe der Sophienkirche dar, die an Stelle einer im Jahre 532 in Flammen aufgegangenen tonstantinischen Aulage trat. Die Sophientirche wurde von Anthe mios von Tralles und Ifid or von Milet neu erbaut und, als bald nach ihrer 537 erfolgten Bollendung ein Erdbeben am 7. Mai 558 die Ruppel zerstört batte, noch unter Zustinian wiederhergestellt. Die ursprüngliche Gestalt erscheint durch spätere Anbauten, wie Minaretts, arg verdedt (Abb. 22), und auch die innere Ausstattung wurde durch die Unewondlung in eine Moschee zerftort. Gin ftattlicher, von einer Gäulenhalle umschlossener Som ind moei Borhallen führen ins Junere. Schon der Grundriff (Abb. 23), deffen eine Hälfte inb auf des untere, die andere auf das obere Stodwert bezieht, offenbart dem Auge die große Bedeumen od Mittelraumes, in dem fich der auf fühne Ausgleichung aller Gewölbes spannungen untereineren hmarbeitende Bangedante ausschließlich konzentriert. Der Raum empfängt sein charatterfing in Gepräge durch die mächtige, bis zur Höhe von fast 56 m über em Boden emporsteigend : movel, die auf vier Pfeilern ruht und östlich und westlich von Halbeln begrenzt wird; ihr Turedineiser beträgt 31,5 m. In diese Halbkuppeln schneiden it l'einere Halbtuppeln ein, wodurch der 72 m lange Mittelraum sich erheblich erweitert Wie ausschließlich dieser aber als der wesentliche, allein ausdrucksvolle Teil der ganzen

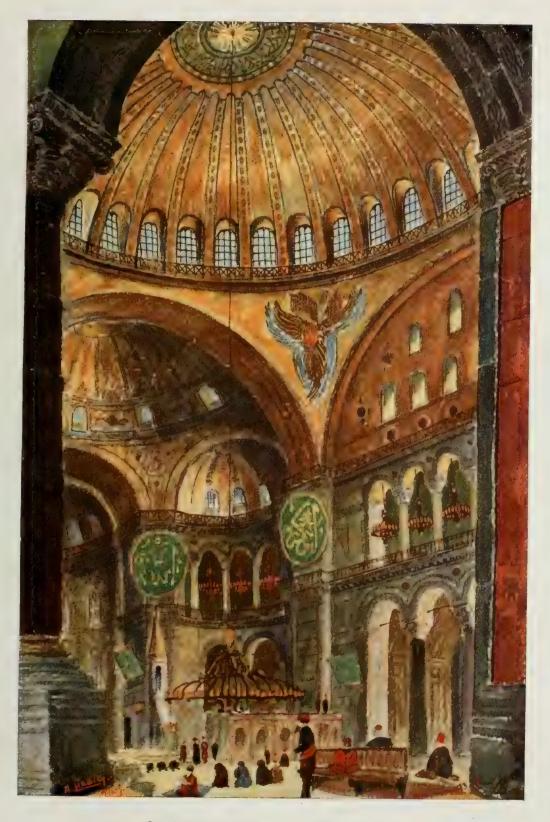

Das Junere der Sophienkirche in Konstantinopel.

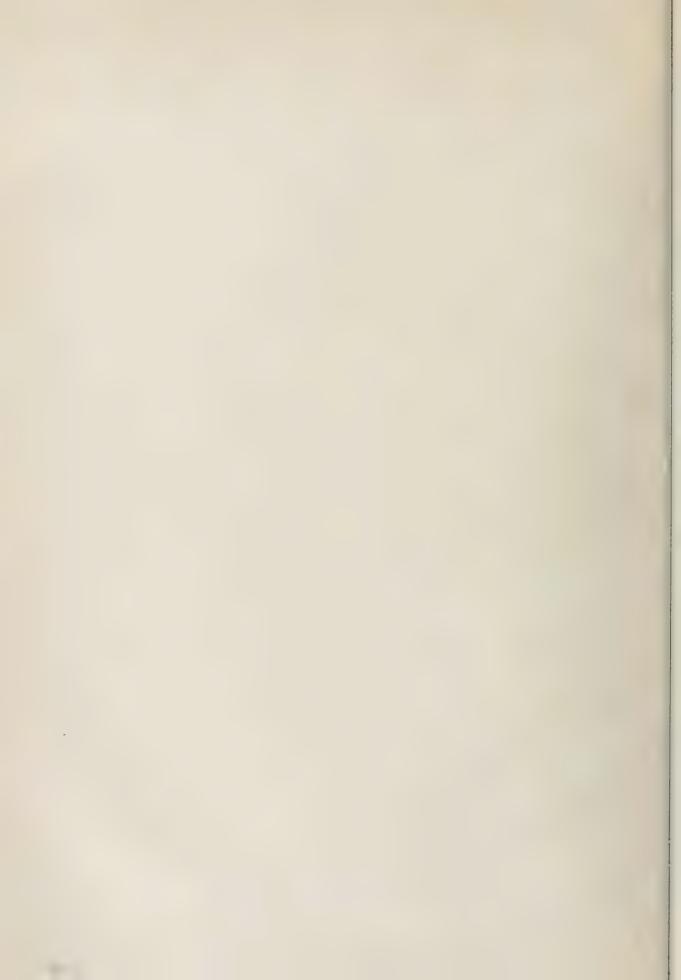



22. Sophienfirche in Konstantinopel.



23. Grundriß der Cophientirche in Rouftantinopel. (Unteres und oberes Stodwert.)



24. Die Heiligen Zergius und Bacchus. Bugantinisches Taselbild in der genitlichen Atademie zu Kiew.

Anlage galt, zeigt die Anordnung der Nebenrämme, die durch vorspringende, zur Unterstützung der Aupvelgewölde bestimmte Pseiler begrenzt werden. Diese massigen Pseiler nehmen den Seitenrämmen den Charatter von Nebenschiffen. Ein Blick ins Junere der Kirche lehrt die Höhengliederung kennen und zugleich die innere Ausschmückung, die Bekleidung der Wände und Pseiler mit Marmor und edlen, zu Mustern geordneten Steinen, sowie die Mosaikmalerei an den oberen Flächen beurteilen.

Byzantinijde Mojait: und Tajelmalerei. Bon den erhaltenen Mojaitbildern der Sophientirche, die später unter Tunche verschwanden, dürften übrigens nur sehr wenige der Zeit Zustinians angehören; doch ist die Zahl der erhaltenen Dentmäler der Malerei aus dem frühdristlichen Crient immerhin recht ansehnlich. Im Mittelpuntte der Hauptfuppel der Sophienfirche throut der jegnende Christis im weißen goldgestidten Gewande, von den gleichfalls weißgetleideten Aposteln und nach den Bogenzwickeln bin von zahlreichen Beiligen umgeben. Die Madonna im blauen Gewande nimmt die Tiefe der Apsis ein. Sie halt, wie das auch auf gleichzeitigen Münzbildern vortommt, das aufrechtstebende Christist ind zwischen ihren Muien. Heiligens und Prophetengestalten beben sich vom Nischengrunde unter den Jenstern und von den Pieilern glanzend ab. Bruch mit der Tradition bezeugen auch die berühmten goldgrundigen Moiaiten in der Nirche des heil. Georg zu E a l o n i t i um die Wende des 5. Jahrhunderts. Dier iind die unisivischen Gemälde noch wesentlich detorativ gehalten. Gänlenportiten, Inbernatel mit reichen Borhäugen, Bogen mit Tierbildern über dem Scheitel bilden wie tellweise in Navennas Baptisterien den Hauptschmuck. Den Übergang von der einen Richtung in die andere lehren uns ausführliche Bilderbeichreibungen tirchlicher Schriftfteller (beil. Milis un 5. und Chorigius von Gaza im 6. Jahrhundert) tennen, rach denen in den Mirchen auch betorative Malereien, Pflangen- und Tierdarftellungen beliebt maren, außerdem aber historische Echilderungen aus dem Alten und Neuen Testament, die letteren bereits das ganze Leben Chrifti umfaifend, an den Wänden Plat fanden. Zaselbilder auf Ememorenholz, in der Technit der befannten Fauumporträts ausgeführt (Niew, geistliche 200 - for und die Tradition des repräsentativen Porträts der Antike auf das Heiligenbild



25. Tavid als Hirt mit der Melodia. Paris, Nationalbibliothef. 10. Jahrhundert. Nach älterer Borlage.

übertragend, bezeugen in allerdings sehr vereinzelten Fällen die Fortdauer enkanstischer Malerei bis ins 7. Jahrhundert (Abb. 24).

Buchmalerei. Nächst der Architektur vermitteln die wichtigsten Ausschlüsse sür die Renntnis des Entwicklungsganges frühchristlicher Aunstübung die Bilderhandschristen. Tas durch die Lektüre biblischer Handschristen geweckte Auschauungsbedürsnis sührte frühe das unter hellenistischem Einstusse stehende Judentum Alexandrias zu einer Berknüpfung von Wort und Bild in den biblischen Büchern, deren malerische Ausstattung sich natürlich an den ausgebildeten Stil antiker Illustrationsart auschloß. In dem erhaltenen Tenkmälerbestande erscheinen die Darstellungen lateinischer Fassungen der christlichen Bücher als freie Nachsahmungen griechischer Vorlagen.

Solche Vermittlung war nur in Alexandria möglich, das die antike Buchmalerei maßegebend beeinflußte und in der ägyptischen Papyrusmalerei eine ältere, allerdings nicht griechische Vorgängerin fand. Neben den illustrierten Texten entstanden früh auch textlose Bilder-



26. Das Opfer Abrahams aus der Engutlopädie des Judienfahrers Kosmas.

handschriften oder solche mit nur furzen Beischriften. Der im 4. Jahrhundert im firch= lichen Gebrauche der heiligen Schriften vollzogene Abergang von der Bilderrolle zur ver= sendungsleichteren, erst in ber christlichen Zeit zu großer Bedeutung gelangenden Buch= form zwang auch die Bild= ausschmückung zur Anpassung an lettere durch Einstellung der Szenen in oder zwischen die Textseiten, was gegen= über der Bilderrolle eine fehr beachtenswerte Neuerung auch der Bildform und Bildord= nung bedeutete. Diese Ent= wicklung kounte sich nur an einem Kunstmittelpunkte voll= ziehen, wo das literarische Interesse mit der Kunft so Sand in Sand ging wie in Alexandria.

Die vollständigste und unmittelbarste Borstellung von der zu malerischer Bildwirkung entwickelten illusionistischen Buchmalerei Alexandrias vom 4. bis zum 6. Jahrhundert bietet die prächtige Parifer Pfalterhandschrift (Bibl. Nat. 139), die im 10. Jahrhundert eine frühchriftliche Borlage mehrsach misverstanden und vergröbernd, aber im ganzen sehr treu kopierte und 3. B. in dem Bilde Tavid als hirt und Sänger die gange Szene einheitlich in antiker Beise mit Beigabe der Personisitationen der Melodie und des hinter der Säule hervorlugenden Echos (Albb. 25) fünstlerisch wirtsam zusammensaßte; sie bezeichnet eine hervorragende Höhe bildmäßiger Behandlung. Auch in dem griechischen Festfalender des Chronographen von 354, einer alexandrinischen Beltchronit, der christlichen Enzyklopädie des Indienjahrers Kosmas im Batitan (Abb. 26), sowie im Pflanzenbuche des Arztes Diosturides der Wiener Hofbibliothek, das noch einer alexandrinischen Vorlage des ersten Jahrhunderts für die Prinzessin Juliana Unicia, Die Entelin Balentinians III. angefertigt wurde, liegen mehr oder weniger ftilgetreue Movien alegandrinischer Buchmasereien vor. Den Stand ber vornehmlich den Schilberungen des Neuen dekamentes sich zuwendenden sprischen Buchmalerei vertreten aufschlußreichst das 586 n. Ch., Web. in der mesopotamischen Stadt Zagba vom Ralligraphen Rabula ausgemalte Evangeling Alorenz, Laurenziana, Albb. 27) und das bekannte Etschmiadfin-Evangeliar. Die Bollbilder des ersteren weisen auf eine Bilderfolge zu den Hauptbegebenheiten der Heilsgeschichte zurud, jür deren Tarstellung zweisellos in Palästina das örtliche Interesse besonders lebbast sein konnte, da der dortige Ausschwung firchlicher Monumentalkunst unter Konmitin d. Gr. auch auf die Buchmalerei zurüchwirten mußte. Die Miniaturen des Etschmiadsin-. wliars wurden früh für Armenien vorbildlich.

Bobl in einem hellenistischen Munstgentrum, vielleicht Bnzanz, entstanden die offenbar

zu Geschenkzweden für Rirchen und Rlöfter in silbernen und aol= benen Ungialen auf Burpurper= gamentausgeführten Prachthand= ichriften der berühmten Wiener Genesis (Abb. 28), des wahr= icheinlich aus dem der Stadt Roj= jano benachbarten chemaligen Bajilianerfloster stammenden Bilderevangeliums (Abb. 29) und der in Sinope aufgetauchten Matthäusfragmente, alle drei im byzantinischen Geschmack, der in der Wiener Genesis den reinsten antifen Einschlag zeigt. Tagegen wurde für den Ajburnhampentateuch, wie die Raffentupen, Ropfput und Schmuck der Frauen oder die hohen Süte der Männer schließen lassen, eine orientalische - vielleicht jüdische oder inrische - Vorlage benütt, die an eindrudsvoller Schilderung der Ereignisse aus der Geschichte des Mojes offenbarviel Befallen fand.

Zahlreiche Züge verraten in diesen Denkmälern die Forts dauer guter Kunsttradition. Ans



27. Das früheste datierbare Beispiel der Nanonesanvidnung im sprischen Rabula-Evangeliar v. 3. 586.

tlänge an die Antike offenbaren die Bauten, die Gewänder, die Gebärden der einzelnen Gestalten; der antiken Runst ist auch die Einstechtung allegorischer Figuren zur Versinnlichung innerer Vorgänge und Stimmungen, und die schon dem Chronographen von 354 geläufige Beisgabe von Personisifationen zur Verdeutlichung der Trklichkeiten entlehnt. Weder im technischen Versahren, noch in der künstlerischen Aufsassung wird mit der überlieserung schroff gebrochen. Die frühdristlichen Miniaturen, in Tecksaben ausgeführt, gleichen Gemälden, verraten die Kenntnis antiker Wandbilder. Werden mehrere Szenen auf einem Blatte zusammengesast, so erscheinen sie meistens so geordnet, daß sie formal einheitlich wirken, nicht auseinandersalten. Bemerkenswert ist die Scheu vor Wiedergabe hestig bewegter Vorgänge, leidenschaftlicher Stimmungen. Die Phantasie des klassischen Altertums hatte auf ihrer letzten Stufe die Richtung auf das Tesorative und Joyllische genommen. Es herrschte die Freude an glänzender Ausstatung des äußeren Taseins, die Sehnsucht nach einem behaglichen Stilleben. Beides erbte das frühchristliche Zeitalter. Die detorative Richtung empfing in den ältesten Mosaiten, die ionlessische in den Miniaturen, wie insbesondere die Wiener Genesis zeigt, deutlichen Ausdruck und hielt gerade hier manch liebenswürdigen Zug der so anmutenden Raivität der Antike glücklich sest.

Nach Farbengebung und Technik darf als hervorragendes Werk frühbnzantinischer Kunst das prächtige Emailkreuz aus dem Schaße der Kapelle Sancta Sanctorum in Kom betrachtet werden (Abb. 30), dessen gedrungene Figurenzeichnung Anklänge an die derben Schnißereien



28. Rebetta am Brunnen. Wiener Genefis.

der Türe von E. Sabina oder auch an die handwertsmäßige Sarfophagstulptur bietet, während die Szenen der Jugendgeschichte Zesu traditionellen Bildertypen folgen.

Die kleinasiatische Gruppe, aus der die byzantinische Plastik sich unmittelbar entwickelte, besitzt in dem Christusrelief aus Konstantinopel und dem aus der Gegend von Sinope stammens den Petrusrelief (beide in Berlin) sowie in dem Jonasdenkmal aus Tarsos (Newvork, Metropol. Mus.) sehr interessante Arbeiten des 4. und 5. Jahrhunderts. Während Rom allmählich der Stagnation verfällt, bringt das vorwärtsstrebende christliche Kleinasien eine Jülle des Neuen hervor.

2. Die frühchriftliche Kunft in Rom.

Die dristliche Lebensauffassung gewann zuerst Einfluß auf die Grabanlage, da die ges meinsame dristliche Forderung der Bestattung im Gegensaß zur Verbrennung ganz bestimmte



29. Auferwedung des Lazarus; aus dem Codex Roffanensis.



30. Emailtreng bes Schaftes ber Kapelle Sancta Sanctorum in Rom.

Maßnahmen auslösen mußte. Sie konnten gerade in den gar mannigfaltigen Grabformen des Drients, in den Fels-, Trog- und Senkgräbern, in kreuzförmigen und mehrgeschossigen Ge-



31. Grabanlage in Palmyra aus dem Jahre 259.

staltungen Balästinas, Enriens oder Agyptens ausgestaltungsfähige Vorbilder benüßen und gelangten vom Typus des Einzeln= oder Familien= grabes über das Sippen= oder Kör= perichaftsgrab zum unterirdischen Gemeindefriedhof, für deffen ausgedehntere Anlagen in Großstädten wie Rom oder Alexandria günstigere Verhältnisse gegeben waren. Wie reich sich die Ausschmüdung beidnischer Sippengräber entfaltete, be= weist die vor ungefähr zwanzig Jahren entdectte, von 160 v. Chr. (Beb. bis 259 n. Chr. (Beb. (Abb. 31) er= weiterte Katafombe von Palmpra, deren Porträts und sonstige Bildbeigaben auf eine späthellenistische Band des 2. Jahrhunderts hindeuten. In Sigilien und Unteritation feste ziemlich gleichzeitig die Entstehung chriftlicher unterirdischer Begräbnisstätten mit Anschluß an hellenistische Sppogäengedanken und mit baldiger Erweiterung zu Gemeinde= friedhöfen ein. Nirgends aber zeigte das driftliche Begräbniswesen ab-

wechstungsvollere Entwicklung als in der mit wenigen Anlagetypen sich begnügenden Gräberwelt Roms, deren gewaltige Ausdehnung und mannigsaltige Ausstattung mit allen Mitteln der Malerei, Plastit und Aleinfunst immerhin zu der jest allmählich berichtigten Annahme verleiten konnten, hier den Ausgangs- und Mittelpunkt srühdristlicher Stilbildung zu suchen.

Allerdings bleiben der früheste Schauplat dristlicher Aunstübung in Rom die A a tast om b e n. Mit diesem von einer bestimmten Trtlichteit vor den Toren Koms entlehnten Namen werden die Friedhöse oder Coemeterien der alten Christen bezeichnet. Katakomben, d. h. unterirdische christliche Begräbnisstätten, kommen auch außerhalb Roms, z. B. in Neapel, Syratus, Alexandria, vor; doch ragen die römischen Katakomben durch Umsang, Chrwürdigkeit und tünsterssche Bedeutung weithin über alle anderen hervor, vielleicht bis in das 1. Jahrhundert zurücksehend. Vis zur Mitte des 5. Jahrhunderts blieben sie als Begräbnisstätten im Gebrauch; doch wurden sie schon im 4. Jahrhundert überwiegend als Heiligkümer augesehen. Der Schmud, den sie seitdem empfingen, ist ihnen nicht mehr ausschließlich eigentümlich; für die ersten drei Jahrhunderte dagegen bilden sie sast unsere einzige Luelle srühchristlicher Aunst.

Anlage und Ausschmüstung der Katakomben. Bis zu den Christenversolgungen im 3. Jahrhundert waren die Eingänge zu den Katakomben offen, überhaupt, da sie unter gesetztichem Schuke standen, teineswegs heimlich und verborgen angelegt. Eine Treppe führte zu unterirdischen, in törnigem Tufistein ausgegrabenen Gängen, mit Höhlungen in den Seitenstein, in denen die Leichname der Gläubigen beigesetzt wurden. Die Gräber wurden mit

Platten geschlossen und auf diesen Rame, Alter, Todestag des Berftor= benen, ein frommer Wunsch, in Wort oder Sinnbild (Tanbe, Pal= menzweig usw.) ausge= drückt, verzeichnet. Der alten Sitte folgsam legten die Hinterbliebenen zu den Toten mannig= fache Gegenstände: Lam= pen, Glasgefäße, Mün= zen und anderes. Die Gänge wurden durch größere vieredige Räu= me unterbrochen, die mit reicherem Schmuck bedacht, mit Lichtöff= nungen an der Decke verschen wurden und später zu gottesdienst= lichen Versammlungen dienten (Abb. 32). In soldie Arnpten verlegte man gern die Gräber der Märthrer; in der Tat bieten die Arnpten häufig ein Grab, an der Schmalseite in einer Nische angebracht, in die Wand eingehauen und von einem Bogen überspannt, mit beson= derer Sorgfalt herge=



32. Die Papittrypta. Ratatomben von S. Callifto. Restauriert.

stellt und vor den anderen ausgezeichnet. Unter den ältesten Katakombenanlagen Roms seien jene der Priscilla und der Flavia Domitilla (1. Jahrh.), die Kaliztuskatakombe, die vom Papste Damasus erweiterten Krypten der heil. Lucina, die durch schöne Deckenmalereien ausgezeichnete Crypta quadrata (2. Jahrh.) besonders erwähnt.

Die Gemälde der Katakomben. Wichtiger als die natürlich stets beengte bauliche Anlage, die eine eigentliche Architektur gar nicht entwickeln ließ, ist die malerische Ausschmückung der Katakomben. Je älter sie ist, desto mehr nähert sie sich der Antike, insbesondere in den rein ornamentalen Teilen, desto geringer ist die Summe besonderer christlicher Vorstellungen. So zeigt die Deckenmalerei in der Katakombe der heil. Lucina aus dem 2. Jahrhundert (Abb. 33) den gleichen Charakter wie römische Gewölbebilder. Von dem mittleren Kreise strahlen, durch leichte Linien getrennt, die einzelnen Felder aus, in den Kreissegmenten stets auf die Grunds



33. Tedengemalde der Natatombe & Lucina in Rom.

figner zurückgehend, von deren hellem Grunde sich zierliche Ranken und Masten abheben. Aus wenn man schärzer zusieht und die Füllung des (halbzerkörten) Mittelfreises mit dem Bilde des guten Hirten, oder dieselbe Figur mit einer betenden Fran (Prantin) abwechselnd in den Echeldern gewahrt, wird man sich des Unterschiedes von antiten Tarstellungen bewußt. Wie der materische Schmuck des antiten Grades sich an die dem veränderten Zwecke angepaßte Tecken und Wanddetoration des Hauses sich an die dem veränderten Zwecke angepaßte Tecken und Vanddetoration des Hauses sich en die dem veränderten Zwecke angepaßte Tecken und Vanddetoration des Hauses sich en die dem Veränderten Zwecke angepaßte Rachflänge des vierten pompeianischen Tetorationssitiles.

And in dem wenig späteren Tectengemälde aus den Natatomben der Tomitilla, in der Nähe der Ritirtatatomben, erinnern wenigstens die allgemeine Einfeilung und das Einfügen landickenther Zzenen au ältere Borbilder. Antiter Formensinn spricht sich serner in der Bebandlung der Gewander und in den Kopstuven der die Vände der Natatomben schmückens den Figurend der der, joz. B. in der Gestalt des Moses, der Vänser aus dem Felsen schlägt und in dem bernbut in Marienbilde in den Natatomben der Priscilla aus dem Ansange des Zahrbunderts, der altenen und schönsten erhaltenen Madonnenschilderung aus der srühmilichen Periode. Tie Madonna, ein jugendlichsträstiges Weib mit großen Augen, halbents die Armen, in Tracht, Haltung und Zeichnung des Gesichts an die antiken Frauen 2.18, halt das nachte Ebristustind an der Brust. Vor ihr steht ein junger Mann im 1.01, wahrscheinlich der Prophet Zesaias, der mit halberhobener Rechten auf das



34. Dede im Coemeterium majus. Aufang des 4. Jahrhunderts.

neue Licht (über der Madonna befindet sich ein Stern) in Jirael hinweist und in der Linken eine Rolle trägt.

Die Mehrzahl der Natakombenbilder zeigt untergeordneten künstlerischen Wert und stücktige Aussührung, noch weniger prägt sich in ihnen bereits künstlerische Individualität aus. Im großen ganzen war die ältere römische Natakombenmalerei ost nur eine Nunst aus zweiter Hand, ein getrübtes Abbild der schöpferischen alexandrinischen Nunstblüte der ersten Jahrschunderte, und selbst der große Zuwachs an neuem Bildstoffe in der zweiten Hälte des 3. Zahrschunderts war nicht Ertrag einer nur lotalsrömischen Entwickung der sepulkralen Malerei. Um ehesten wird in den Deckenbildern die Nomposition einer sesten, überlieserten Nunstregel unterworsen, eine das Ange annutende summetrische Anordnung der Gestalten und Gruppen, so das die gegenüberschenden einander auch sormell entsprechen, beliebt (Abb. 34). Die Bandgemälde in den einzelnen Grabkammern wurden bald mit Mücksicht auf Naumgesetz gewonet und architektonisch gegliedert. Die Einzelbilder verbanden sich inhaltlich zu einer die Glaudenswahrheiten widerspiegelnden Einheit. Wie die Gegenstände der Darstellung und die Lusstalsung in ihrer Wiedergabe sessellt uns in den ersten Außerungen einer nachmals in mächtigen und unermeßlich reichen Nunst die einfache Natürlichkeit der Schilderung, verbunden mit Beschränkung auf das Wesentliche der Borgänge, den Kern des Ereignisses.



35. Berftorbene gwijchen dem Padagogen und der Ecclefia Mater. Artofolbild aus der Priscillatatatombe.

Zaritellungsfreise der Katafombenmalerei. Uns interessiert ebensosehr, welche bibliichen Erzählungen in den Vordergrund gestellt, wie welche ausgelassen sind. Denn aus der Bibel ift vorwiegend der Inhalt der Tarftellungen geschöpft. Nur in wenigen Fällen wurden Belden des antifen Mythus, wie Orpheus oder der den Girenen widerstrebende Oduffeus, im christlichen Sinne umgebeutet und verwendet. Gine ähnliche Umdeutung vollzog die driftliche Gedantenarbeit bei ber Tarftellung des "guten hirten", der auf der Vorftufe häuslichen Bandidmundes im Arcife der an griechische Aunstformen, wie des selbst auf antiken Graburnen begeguenden widdertragenden hermes, gewöhnten Christengemeinde von Alexandria vorgebildet fein mochte. Bertrat hier das genrehafte Sinnbild dem Christen die Person des Beilandes, dem das Webet Salt, jo mußte der übrige Darstellungsinhalt der betreffenden Grabmalerei als naturgemade Enfangung den Gebetsinhalt und den Beter selbst wenigstens in symbolischer Andentung bieten, womit freier Neufchöpfung ein weites Feld fich öffnete. Gleich in ihren Anfangen schuf die frübebriftliche Aunft ein Bindeglied, durch das fie den gesamten malerischen Wrabichmud zur Westalt des Beilandes in Beziehung fette: das ift die Crans, deren Zuwendung um guten hirten den Bielpuntt aller Berufungen um Gottes hilfe bezeichnet und in der nde Gebet und Anbeitung zugleich ausdrückt (Abb. 35). Die Frage richtet sich auf die bei der Auswahl bibliicher Szenen. Die Natakomben dieuten als Begräbnisstätten.



36. Darftellung eines Mahles aus den Katakomben von S. Callifto.

Nichts lag näher, als solche Bilder hier einzustellen, die sich auf die Befreiung der Glänbigen aus den Banden des Todes, auf das jenseitige Leben und die Unsterblichkeit beziehen, also eine sepulkrale Bedeutung haben. Beispiele von Befreiungen und Rettungen und damit die Gewähr für die eigene Zukunst boten sowohl das Alte wie das Neue Testament. Die kirchliche Lehre hat sie den Gläubigen ohne Zweisel in Gebetsormeln nahe gerückt, die Katakombenbilder haben sie anschaulich gestaltet. Diesem Kreise gehören au: Abraham, Noah, Hiod, David, Jonas, Daniel in der Löwengrube, die drei Jünglinge im Feuerosen, Susanna, Lazarus usw. Die Tatsache, daß alttestamentliche Borgänge in den frühchristlichen Grüften Koms am frühesten



37. Anbetung der Beisen. Fresto der Katakombe SS. Pietro e Marcellino in Rom (3. Jahrhundert). Epringer, Kunkgeschicker II. 11. Aust.



38. Die Paulstirche in Rom.

und häufigsten dargestellt wurden, mag sich vielleicht auf dem Umwege über Alexandria erflären, dem das Judentum in seinen Gebeten die alteste literarische Grundlage eines solchen Inpenschaßes vermitteln konnte. In den Festgelagen, die in den Ratakomben (EE. Pietro e Marcellino, Domitilla, Callifto [Abb. 36] u. a.) zuweilen geschildert werden, klingt das spacnaunte Totenmahl deutlich an. Nur empfing das Gemälde jest eine driftliche Taffung: Der Märturer geht zum Lohne für seine Leiden zum Mahle der Seligen im Paradiese ein. Ebenso danten Mastor und Pollug ihre Ausnahme in den Areis driftlicher Grabbilder ihrer ursprünglichen Geltung als Tag- und Nachtgötter, ihrem halb über-, halb unterirdischen Leben. Nächft ber Vehre von dem Leben nach dem Tode bewegte die Geister nichts so mächtig als die wunderbare Erist einning Chrifti auf Erden. Go finden die Schilderung der Rindheitsgeschichte Chrifti, die Anbetung der Magier (Abb. 37) und die Bunder des Herrn einen berechtigten Plat in den -Matatombentiftenn. Auch die typologischen Beziehungen, die alttestamentlichen Vorbilder für Christus, wie 3. B. Moses, wurden dem Bilderfreise einverleibt. Diese Darstellungsfreise waren weder auf diem noch auf die Ratatomben allein beschränft. Die figurlichen Rapitellsbarftellungen in der Birchenruine von Ischardagh-Mjöi, welche Daniel als Dranten zwischen den aufipringenden Lowen und den vom Engel herbeigetragenen Sabatut bieten, bestätigen bre weit zurückreichende Geltung im Driente.

Außer biblischen und dogmatischen Vildern haben auch Szenen aus dem Leben mit Beund das (Gewerbe des Berstorbenen und Porträtsiguren (Taf. II) Plat gesunden.

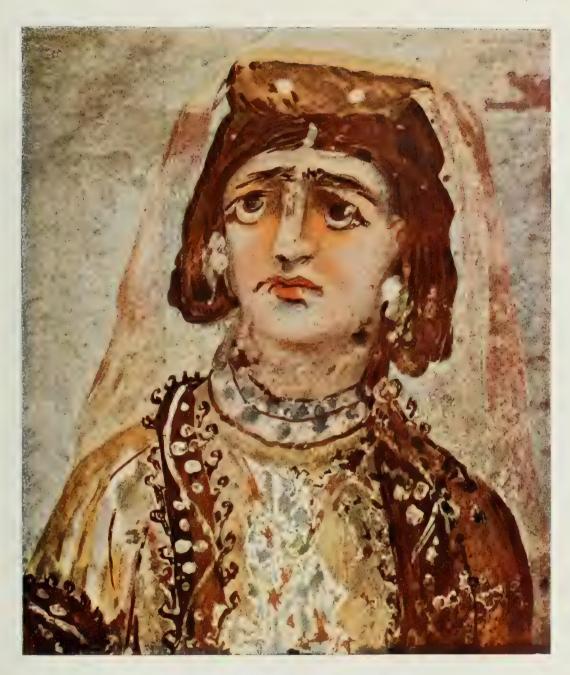

Bruftbild einer Berftorbenen aus den Ratakomben.

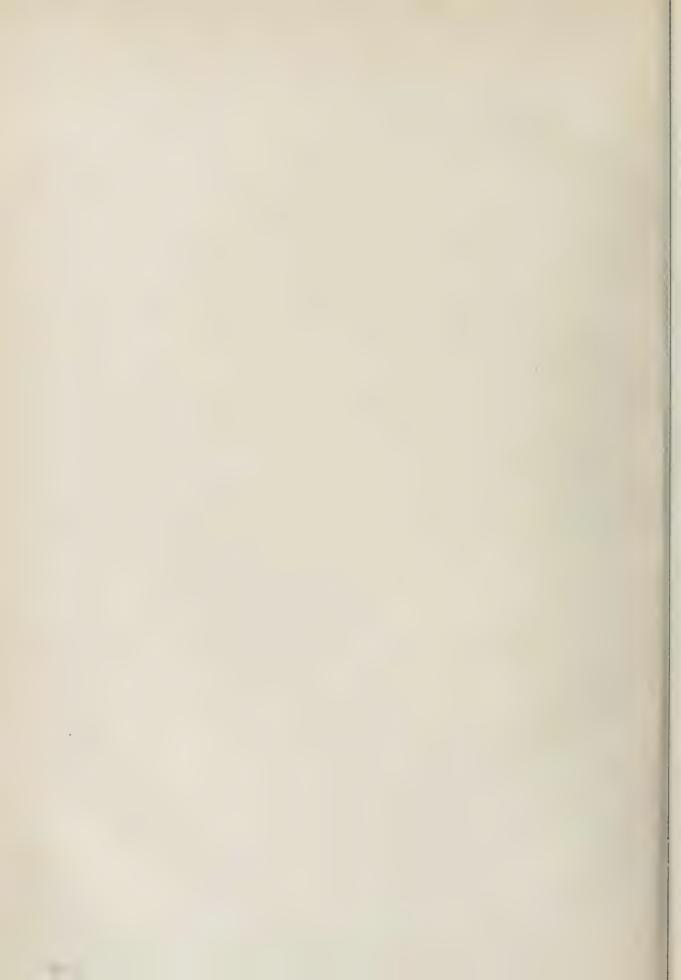



39. Inneres von E. Clemente in Rom.

Aber die unmittelbare Beziehung des Totengräbers oder Fossors Diogenes in der Katakombe ES. Pietro e Marcellino zu der beigesetzten Persönlichkeit besteht kein Zweisel.

Frühehristliche Basiliken in Rom. Frühehristliche Basiliken haben sich in Rom, das lange als allein bestimmender Faktor ihrer Entwicklung galt und ihren Raumbau mit Holsdächern schloß, nicht unversehrt bis auf unsere Tage erhalten. Die beiden größten römischen Stiftungen des 4. Jahrhunderts, die nach den noch seststellbaren Anhaltspunkten offenbar palästinensischen Borbildern solgende (Abb. 3 und 4) Peterstirch und die Paulstirch palästinensischen vollständig, diese bis auf einen geringen Bruchteil von der Erde verschwunden. Beide gehen auf Raiser Romstantin zurück doch hat sie erst sein Sohn Romstans vollendet. Die konstantinische Paulstirche wich aber noch im 4. Jahrhundert einem Neubau (386), den der Architett Enrias de saussührte. Sie ist nach dem Brande vom Jahr 1823 annähernd im alten Stile wieder aufgebaut worden (Abb. 38). Aber auch, als beide im Zeichen der aufblühenden Märtyrers und Heiligenverehrung errichteten Rirchen noch aufrecht standen, zeigten sie vielsach Spuren schmückender Tätigkeit sast aller solgenden Jahrhunderte.

Von den römischen Basiliken, die wenigstens teilweise aus frühchristlicher Zeit sich erhalten und den alten Typus bewahrt haben: S. Giovanni in Laterano, S. Pudenziana, S. Maria Maggiore, S. Sabina, S. Lorenzo suori le mura und andere, sesselt in konstruktiver Beziehung besonders die kleine Kirche S. Prasse fuori le mura und andere, sesselt in konstruktiver Beziehung besonders die kleine Kirche S. Prasse de. Die Säulenreihe wird wiederholt von breiten Pseilern unterbrochen, die guergespannte Bogen zu besserer Sicherung der Obermauer und des Taches tragen. Damit ist school die einsache Säulenbasilika verlassen und nut dem Stüßenwechsel zu einer neuen Gliederung des Baues der Keim gelegt, der allerdings nicht in Rom weitersproßte, in der Architektur des späteren Mittelalters aber sruchtbare Entwickslung fand.



40. 3. Apollinare movo in Ravenna.

Beffer als die Junenausicht von St. Peter und St. Paul belehrt uns das Bild von 3. Clemente über die innere Einrichtung der Bajilika (Abb. 39). 3. Clemente ist nicht mehr die ursprüngliche Kirche; diese hat sich nur als bis ins 4. Jahrhundert zurückreichende Unterfirche erhalten, und wurde verschüttet (jest wieder ausgegraben), als nach der Zerstörung des ganzen Stadtteils durch Mobert (Buiscard (1084) der Boden sich hob und der neue Ban (vor 1125 vollendet) errichtet wurde. In diesen übertrug man viele bewegliche Gegenstände aus der verlaffenen älteren Airche und stellte sie in gleicher Weise wie früher auf. Go wurde die alte Ginrichtung gerettet und dieser jüngsten Basilita der altertümlichste Schein verliehen. Im Mittelschiff ist durch Marmorschranken ein Raum für die Sänger oder die niedere Weistlichkeit abgesondert, ein niedriger Chor, mit dem die Ambonen, erhöhte Ranzeln zum Ablesen der Evangelien und Episteln, verbunden waren. Neben dem Ambo stand häufig ein reich geschmückter Leuchter für die Diterterze. Bu dem Altar in der Tiefe des Mittelschiffes führten, besonders wenn eine Arupta unter ihm angelegt wurde, mehrere Stusen empor. Aber ihm erhob sich, von vier Säulen getragen, ein Baldachin (Ziborinmaltar). Un der Band der halbkreisförmigen, zuweilen von gesäultem Umgange eingeschlossenen Apsis hatten der Bischof und die höhere Weistlichkeit ihre Sive. Nicht später als im 6. Jahrhundert entstand die 1899 wieder aufgedeckte älteste Muttergottestirche Moms (E. Maria antiqua) mit dreiteiliger Presbyteriumsanordnung. Die rege frühdristliche Bautätigteit Roms, wo möglicherweise die zunehmende Berwendung von Profanbafiliken für Multzwede die Hinneigung zu prächtiger Weiträumigkeit begünstigte, griff auch auf andere Städte Italiens wie Reapel, Mailand u. a. über und zog selbst die daladilniiche Müste mit mehreren größeren Basilitaanlagen Salonas in ihre Einflußsphäre.

## Ausschmüdung der frühchristlichen Bafiliten.

Entbehrte auch das Außere der frühdriftlichen Basiliken nicht vollständig des Zierats (Spoletaner Rirchen des 5. Jahrhunderts zeigen z. B. plastisch detorierte Türen und Genster), jo blieb doch das Innere der Hauptschauplatz der ornamentalen Rünfte. Sier sammelten sich bald kostbare Geräte, goldene Arenze, Leuchter: der Altar wurde mit vergoldeten Platten betleidet; vom Altarbaldachin hing der Hostienbehälter in der Form einer Taube herab, bunte Teppiche spannten sich an den Wänden. Den reichsten Schmuck empfingen die Räume der Basiliken durch die Malerei. Ihr neuer Monumentalstil, der im Mosaik über die wirkungsvollsten Ausdrucksmittel verfügte, wurde der glänzendste Berold für den Sieg des Christentums und die wachsende Bedeutung der Kirche. Aus der detorativen Wandmalerei des christlich= antifen Hauses mit ihren bildnismäßigen und genre-



41. Die Kreuzigung Clerifti aus S. Maria antiqua in Rom.

haften Clementen ging mit fortschreitender Ersetung des heidnisch-unthologischen Bildstoffes burch den driftlichen die kirchliche Malerei hervoc. Den innigen Zusammenhang zwischen der Ausschmudung des Projanhauses und dem neuen Kultus bestätigt der Bericht des Afterios von Amaseia über die Umwandlung eines antiken Hauses in eine driftliche Kirche, bei der die heidnischen Bilber durch chriftliche Geschichten, die Porträts durch Heiligendarstellungen ersett wurden, sonft aber alles andere unverändert blieb. Im Bauorganismus der Basilika erwuchs eine besondere Aufgabe mit der fünftlerischen Belebung der Obermauern über den Säulenarkaden und zwischen den Tensterreihen des Mittelschiffes (Abb. 40), sowie mit der Ausschmudung ber Apfis, für welchen 3wed die schon im Fußbodenschmude bes antiten Saufes eine Rolle spielende Mosaittechnik besonders geeignet erschien. Die frühdriftliche Emmbolit entwidelte sich daher auch, wie der vor wenigen Jahren aufgedectte Mosaitboden des Tomes von Aquileja aus dem ersten Viertel des 4. Jahrhunderts, firchliche Mosaitböden in Sprien, Jerusalem, Ephesus und Milet beweisen, überaus fruchtbar. Das Übergreisen des mit farbigem Marmor untermischten Glasmojaiks, dessen Materialreize durch die Lichtrefleze auf gekrummten Flächen die fünstlerische Birkung ungemein steigerten, auf Apsiden und Auppeln, sodann auf die ausgedehnten Flächen des Langhauses war nur eine sachgemäße Ausdehnung eines in feinem ganzen Werte erkannten Deforationspringipes. Sinter biefem Glange ftanben Freskenund Tafelmalerei erheblich zurück.

Frühchristliche Fresten= und Taselmalerei. Bon den wenigen Resten der stüchdristlichen Frestenmalerei Roms interessieren namentlich die Tarstellungen in der Lirche S. Maria antiqua auf dem römischen Forum. Unter ihnen bietet eine dem 8. Jahrhundert zurechenbare Kreuzigung mit getrennt genagelten Füßen, offenen Augen und langem Gewande Christi den bis ins hohe Mittelalter versolgbaren Tupus (Abb. 41). Die Gemälde des Borhoses, zwischen dem 6. und 9. Jahrhundert gemalt, erregen, abgesehen von einer Madonna mit dem Papste Silvester und anderen Heiligen, durch die Geschichte Josephs und die griechischen Namen der dem thronenden Erlöser beigeordneten Heiligen, jene der vierectigen Nammer links von der Apsis durch die Tarstellungen der Legende des heil. Luiricus und seiner Mutter Julitta besonderes Interesse. Noch älter, nach der Mitte des 5. und nicht über die erste Hässte des

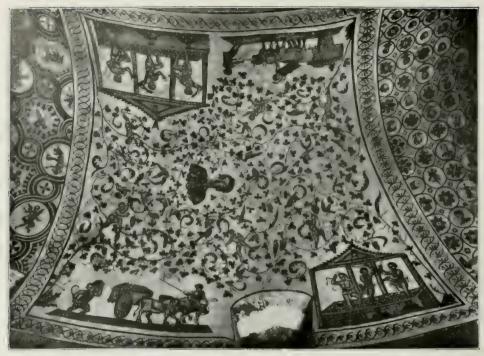

42. Mojait aus E. Coftanza in Rom.

6. Jahrhunderts ansethar, ist das berühmte, auf Nußbaumholz ausgeführte Salvatorbild der römischen Kapelle Sancta Sanctorum, dessen Erwähnung dis in die Tage des Papstes Stephan II. (752—757) zurüdreicht. Als acheropoiita (nicht von Menschenhänden gemacht) hochverehrt, erhielt das Bild unter Junocenz III. (1198—1216) eine nur das Haupt freislassende Silderbetleidung, in welcher auch ein Türchen die Füße nach Ersordernis für Waschungen, Salbungen oder Verehrungstüsse zugänglich machte. Die erst vor fürzester Zeit ausgeführten Untersuchungen Wilperts haben sestgesitellt, daß das ehrwürdige Bild in sast natürlicher Größe, sehr frischen Farben und bester Aussährung den nimbierten Heiland auf edelsteinbesestem Throne mit einer Molle in der Linten und mit erhobener Mechten zeigt und lateinischen, speziell römischen Ursprungs ist.

Technit und Tarstellungstreise der frühchristlichen Mojaitmalerei. Die Mojaitmalerei war in der römischen Raiserzeit mächtig in die Höhe getommen, wurde bereits vereinzelt in Ratafomben verwendet und sand nun in Basiliken seit Konstantin eine so eistige Pslege, daß sie geradezu als tupisch sür die frühchristliche Zeit gilt. Den Fußboden und teilweise auch die Wände deckten aus Marmortäselchen zusammengesetzte gemusterte Platten, an den Oberswänden, am Triumphbogen, an der Wölbung der Apsis erglänzten Gemälde, ornamentale und sigürliche Schilderungen, aus farbigen Steinwürseln und Glasstiften, die im Mörtel hasteten, zusammengesetzt.

Die Wirksamteit der Mosaitmalerei ist sesten und engen Schranken unterworsen. Schon die Teilung des Wertes, die mechanische Übertragung einer fremden Zeichnung auf die Wand und in Farben — denn der Mosaitarbeiter komponiert in der Negel nicht das Gemälde — lähmt die Freiheit. Die Natur des Materials ist dem freien Zuge der Linien, den seinen Übersaängen des Farbentones hinderlich, für die Wiedergabe mannigsaltigen Ausdrucks, bewegter Empsindungen in hohem Grade unzugänglich. Die Mosaikmalerei bietet aber auch zahlreiche



43. Mojaif aus S. Cosma e Damiano, Rom.

Vorteile Sie ist dauerhafter, in diesem Sinne monumentaler als jede andere Art maserischer Technik, sindet aber in der die Loslösung der Bürsel von dem Bewurse fördernder Wandsteuchtigkeit und in der Veränderung gewisser Farben bestimmt gezogene Grenzen. Die mangelnde Fähigkeit für Tetailschilderung wird kaum wahrgenommen im Angesicht der einssachen großen Gestalten, die in majestätischer Ruhe beharren und gleich Lisionen wirken. Der visionäre Schein ist es vor allem, der die Mosaikmalerei zum richtigen Ausdrucksmittel der von der Erwartung des Antichrists und des himmlischen Jerusalem erfüllten Volksstimmung der frühchristlichen Fahrhunderte stempest.

Leider sind trot der dauerhaftesten Technik viele Mosaiken bei Ums und Neubauten völlig zerstört, viele durch spätere Restaurationen in wesentlichen Teilen verändert worden. Urteile über ihren künstlerischen Gehalt, ihren Stil dürsen daher nur mit einer gewissen Jurüchhaltung abgegeben werden. Auch auf diesem Gebiete sließen späte antite und frühe christliche Werke sast unmertlich ineinander, wie denn auch in den ältesten christlichen Mosaiken (S. Costanza, Rapelle der heil. Rusina und Secunda) das ornamentale Element vorwiegt. Die Kapelle der heil. Rusina, einst ein Portitus des lateranischen Baptisteriums, zeigt als Nischenschmuck goldene Ranken auf blauem Grunde. Nur die von der oberen Muschel herabhängenden Areuze und das Lamm zwischen Tauben weisen auf die christliche Bedeutung dieses dem 4. Jahrhundert entstammenden Werkes hin. Terselben Zeit zählen die Mosaiken vom Tonnengewölbe von S. Costanza mit Eroten, Bögeln, Weinranken und traubenlesenden und kelternden Genien zu (Abb. 42).

Den umfangreichsten Mosaitsußboden des 4. Jahrhunderts besitzt der Dom zu Aquileja. Seine Jonasszenen, die neben eucharistischen Darstellungen besonders interessieren, schlagen einen ganz föstlichen Don naiver Schilderung an.

Frühzeitig wurden die Gegenstände der Darstellung für die Apsis der Basiliken festgestellt und dis zum Schlusse des Jahrtausends ziemlich treu wiedergegeben. Die Mitte nimmt



44. Apfismosait in E. Pudenziana, Rom

Chriftus zwischen Aposteln und den Heiligen, denen die Kirche geweiht ift, ein. über ihm schwebt in einem halbkreise oder einem Fächer die hand Gottes; unten wird das hauptbild von einem schmalen Band oder Streifen eingefäumt, auf dem zwölf Schafe, je sechs auf jeder Seite des auf einem Sügel stehenden Lammes Gottes, die Apostel symbolisierend, geschildert sind (Abb. 43). Palmen begrenzen gewöhnlich das Mittelfeld, kleine Bauten, Jerusalem und Bethlehem versinnlichend, den unteren Streifen. Dem hügel des Gotteslammes entspringen die vier Paradiesesssisse. Erst im 5. Jahrhundert, als bereits der Formensinn gesunken war, bilbete sich auch ein festes Herkommen für den musivischen Schmud bes Triumphbogens aus. Im Scheitel des Bogens thront das Lamm Gottes oder erscheint das Bruftbild Christi, von Engeln und den Evangelistensymbolen umgeben; tiefer unten aber drängen sich die weißgekleideten Altesten der Apokalppse mit Aränzen in den händen zur Anbetung Christi beran. Eine mehrzeilige metrische Inschrift preist unter den Apsisbildern den Airchenheiligen und gedenkt rühmend des Stifters des Werkes. Solche tituli, die z. B. in der vom heul. Ambrofius vollendeten Mailander Basilifa (379-386) Szenen des Alten und des Neuen Testamentes erläuterten, wurden mit Borliebe noch im farolingischen Zeitalter (Balafried Strabo und Eftehard) verfaßt. In Abschriften verbreitet, sind sie häufig der lette und einzige Reft, der sich von den Bildwerten erhalten hat.

Bon dem Ausstellen oder Aushängen der Taselbilder der Heiligen an den Kirchenwänden ging man bald zur Übertragung der Tarstellungen auf die Band selbst durch Freskenoder Mosaittechnik über. Die seit dem 4. Jahrhundert sich einbürgernden Heiligenmartyrien erweiterten den Tarstellungstreis und ließen gleich vielen neutestamentlichen Borwürsen, für die nicht der Niederschlag einer sesten Überlieserung vorlag, dem Maler wenigstens größere Freiheit. Jum Teil mochte sich die Typenbildung neutestamentlicher Szenen in Anlehnung an die antikssierende Bandmalerei Alexandrias abgespielt haben, da in Kom seit dem Ende des 2. Jahrhunderts eine rasche Zunahme tupischer Bilder einsetze. Mit dem im 6. Jahrhundert



45. Apfismosait in E. Paolo vor den Mauern von Rom.

wahrnehmbaren Streben der Unterordnung aller figürlichen Bilbelemente unter die Forderungen der Flächenkomposition und mit der Ausschaltung alles entbehrlichen Beiwerkes lenkte die Malerei zur Vertiesung der geistigen Charakteristik der Heiligengestalten hinüber, die der ikonographischen Bedeutung der Tarstellungen sehr zustatten kam. An Stelle des malerisch illusionistischen Prinzipes trat ein monumentaler Tekorationsstil von ausgesprochen repräsenstativer Komposition, wie sie im Geiste der Erweiterung alter und der Ausbildung neuer Zeremonialbilder lag und der Ausgestaltung, Zusammenfassung und Umordnung symbolischer und historischer Bildmotive entsprechen konnte. Zum Zuge des Repräsentativen gesellte sich ein in der Bildmistreue nicht einmal dem Herrscher schweichelnder Realismus, der die Gestalten handsester, die Köpse herber, Bewegungen und Gebärden steiser werden ließ. Bis zu den Mosaiken des 7. Jahrhunderts übten repräsentative Flächenkomposition und historischer Realismus, zwei Hauptgesetze des altbrzantinischen Monumentalstiles, ihre auch die abendländische Malerei mitbestimmende Kückwirkung aus, der sich kein Gediet der damaligen christlichen Kulturwelt — wie Ravennas Mosaiken glänzend bestätigen — entziehen konnte.

Frühchristliche Mojaiten Koms. Die römische Mojaittunst leistete schon im 4. Jahrhundert Bortreffliches, indes im fünsten Kavenna — unter Theodorich nach Berusung römischer Mosaizisten — die musivische Kunft am vielseitigsten weiter entwickelte, und namentlich seit der Regierung Justinians (527—565) auch im oströmischen Reiche diese Ausstattungsweise bei fortschreitender Abschwächung der klassischen Reminiszenzen immer mehr eigenartige Geltung errang. Für eine innere Weiterentwicklung waren die Kräfte Roms zu sehr erschöpst. Die Traditionen lockerten sich, eine neue Aussassischen Kunst konnte erst nach Jahrhunderten wieder erstarken. So blieb es denn bei einer mehr äußerlichen Kunstwssege und einer vorwiegend dekorativen Richtung. Dem 5. Jahrhundert entstammen die Mosaiken in der unter den Päpsten Soleitin I. und Sixtus II. errichteten und ausgeschmückten Kirche (422—440) S. Sabina, in diritiger Rest des ursprünglich so reichen Kirchenschmuckes (zwei Frauen, die Judensund heidentirche an der Rüchwand). Das Apsisbild in S. Pudenzia na (Abb. 44) aus der Zeit des Papites Siricius (384—397), zwar verstümmelt und stark restauriert, zeigt in der Anordnung des Gemäldes und in der Zeichnung der einzelnen Gestalten von den späteren Darstellungen große Abweichungen, die man wohl noch auf sebendigen Einfluß der Antike zurücksühren kann. Ehristus und die Apostel sind sissend dargestellt, ihre Bewegungen mannigsiach abgestust, das Gewand der beiden Kränze tragenden Frauen Pudenziana und Prazedis in seichte Falten gelegt, während im Hintergrunde rechts und links von dem Golgathaselsen



46. Statue des guten hirten. Rom, Lateran.

mit hochragendem Areuz konstantinische Bauten erscheinen. Gruppenaufbau und malerische Verspettive jind anjprechend beherricht. Zwischen 352-366 fallen die Mosaiten in S. Maria Maggiore an den Langwänden des Mittelschiffes (Ezenen aus dem Alten Testamente), zwischen 432-440 die Triumphbogengemälde (Kindheit Christi). Lettere erinnern noch an die römischen Reliesdarstellungen und sind offenbar nach einer älteren Bilderfolge des Kindheitsevangeliums topiert. Die Mosaiten von St. Pau 1 (Abb. 45) geben trok ihrer Erneuerung nach dem Brande von 1823 ein gutes Bild ihrer ursprünglichen Anordnung in der Zeit der Galla Placidia. Das 6. Jahrhundert, in dem (526-530) die Apsis in E. Cosma e Damiano mit Mosaiten geschmudt wurde, bringt uns bereits einen ftarten Stilwechsel vor die Augen. Der Sinn für freiere Anordnung ist gesunken. Christus, die Apostelfürsten, die heil. Nosmas und Damian, Papft Gelig und der heil. Theodorus, alle stehend dargestellt, sind lange nicht so gut wie in E. Pudenziana gruppiert. Die Ge= samtsarbenwirfung erreicht jedoch gerade hier eine nur selten wieder vortommende Großartigfeit, obzwar sich sonst später der Anderung des Farben=

tones im allgemeinen eine Einbuße der früheren Helligkeit beigesellt hat.

Während auf der einen Seite ein asketischer, der Welt abgewandter Zug betont wird, erwacht auf der anderen Seite die Freude an schmuckreichen, mit Putz sast überladenen Geswändern. Der hösische Pomp, seit der Übersiedelung der Raiser nach Ronstantinopel unter orientalischen Einstüssen gesteigert, sindet hier seinen Widerhall. Bereits die Figur des heil. Theodor in S. Cosma e Tamiano zeichnet sich durch eine reich verzierte Chlamps auß; noch auffälliger erscheint in dem Apsisdide in S. Agnese daß schwere kaiserliche Prunkkleid der Hauptheiligen. Die musivische Tetoration in S. Agnese fällt zwischen 625—638. Dann tritt eine längere Pause ein. Erst im 9. Jahrbundert hebt sich wieder die Runstpslege. Zahlreiche Basiliten (S. Prassed, S. Maria in Tominica, S. Cecilia, S. Marco usw.) empfangen jetzt mussivischen Schmuck. Der Blick der Künstler ist nach rückwärts gerichtet; sie wagen keine selbständige Schöpfung, sondern wiederholen ältere Werte. So ist z. B. das Apsisbild in S. Prassed eine deutliche Nachahmung des Mosaitgemäldes in S. Cosma e Tamiano. Als sich aber Rom



47. Frühdriftlicher Sartophag. Rom, Lateran.

zu neuer Runfttätigkeit ermannte, entstammten die Aräfte teilweise nicht dem altheimischen Boden; die umfäumenden Blumengewinde des Apsismosaits der von Paschalis I. gestifteten Zenotapelle in E. Praffede weisen auf das Auppelmosait der Sophienfirche in Saloniti zurück.

Die frühenriftliche Blaftit wird am reichhaltigsten durch die Sartophagstulpt ur e n vertreten. Es werden zwar auch mehrere frühchriftliche Rundbilder, Statuen, erwähnt, doch ftogt ihr chriftlicher Ursprung auf berechtigten Zweisel. Bon der Statue des heil. hippolytus, 1551 bei Rom gefunden, ift nur der untere Teil alt. Der auf der Rückseite des Stuhles eingegrabene Diterzytlus zeigt allerdings driftlichen Inhalt, die dargestellte Personlichkeit war aber wahrscheinlich ein römischer Rhetor. Die von Gläubigen hochverehrte Bronzestatue des heil. Petrus in der Peterstirche, früher für ein Hauptwert der altchristlichen Runst gehalten, wird neuerdings mit Recht dem 13. Jahrhundert und zwar Arnolfo di Cambio oder einem seiner Schüler zugewiesen. Gine ber ichonften fruhdriftlichen Statuen, einen guten Birten, beinahe im Anabenalter, bewahrt das Lateranmuseum (Abb. 46). Ten Ursprung des Ropitypus des guten hirten ift man geneigt aus dem Porträt Meganders d. Gr. abzuleiten. Die verschiedenen Raiserstandbilder, denen man gerne die Haltung eines Reduers oder Berhandlungsleiters gab, konnten sich bei allem Bestreben, ein überzeugendes Wirklichkeitsbild zu schaffen, von klassischer Pose nicht immer frei machen. An römische Borbilder knüpfte zunächft die Bildnisplaftit an, in der jedoch byzantinischer Realismus fich durchsetzte und auch ägyptischer Einfluß die richtunggebende antike Tradition allmählich aufzehrte. Die Nachblüte des historischen Reliefs, das an der Ausführung großer Staatsauftrage Gelegenheit zu mannigfachster Betätigung fand, kam natürlich auch der eigentlich christlichen Plastik zustatten. In der Sarkophagstulptur, die zur Erhöhung der Wirkung auch den Reiz der Farbe herauzuziehen verstand, regte sich wenigstens hinfichtlich der Komposition ein selbständiger Ginn. Die Reliefe bilden zuweilen eine einzige Reihe, häufiger sind zwei Reihen übereinander gemeißelt; sie ziehen sich in einem Streifen die ganze Seite entlang oder werden mitunter durch Säulen und Pilafter, vereinzelt durch Lorbeer- oder Blbaumeinschaltung in verschiedene Szenen gegliedert. Im Anfange fanden die übernommenen Ginnbilder und das Genre, mit Porträtgestalten vereint, gern gewählte Berwendung: Darstellungen aus dem hirtenleben begünstigte das Bedürfnis des hinweises auf den guten hirten. Der Muschelschild in der Mitte der römis schen Sarkophage umschließt die Brustbilder der Beigesesten (Abb. 17).



48. Frühchriftlicher Sarkophag aus S. Maria antiqua in Rom.

Die Reliefreihen bieten Szenen des Alten und Neuen Testamentes, wie Noah, die Opserung Jsaats, Woses bedrängt von Unzufriedenen, die Schuhe lösend, das Quellwunder, Jonas, Speisung Taniels, Hiob, Auserweckung des Lazarus, Heilung des Blinden, Gicht-brüchigen und der Blutstüssigen, Kanawunder, Erweckung des Sohnes der Witwe, Begegnung mit dem Hauptmanne, Gesetss- und Schlüsselübergabe sowie verschiedene Begebenheiten aus der Passionägeschichte Christi, auch der Petrus- und Pauluslegende. Der Reliefschmuck wurde auf die Vorder- und Schmalseiten verteilt, während die der Wand zugesehrte Rückseite wie bei heidnisch-römischen Sarkophagen unverziert blieb. Die Szenenauswahl hatte den Glauben an das Fortleben nach dem Tode, die wunderbare Macht und Hilfe des Heilandes im Auge und wurde auch durch den Inhalt der Sterbegebete in alten kirchlichen Liturgien mitsbestimmt.

Die Gruppenanordnung erfolgte mit Rücksicht auf formale Kunstregeln. An die Ecken wurden gern solche Szenen verlegt, deren Beiwerk einen räumlich abschließenden Charakter hat, wie z. B. der Felsen, aus dem Moses Wasser schnückt den Garkophag ein mittleres Medaillon, so werden diesem rechts und links fast regels



49. Arfadensartophag vom Ende des 4. Jahrhunderts: Übergabe des Gesehes an Paulus. Ravenna, E. Francesco.



50. Baumjarfophag aus Arles.

mäßig Abrahams Cpier und der Empfang der Gejestafeln durch Moses angereiht, weil dann für die Hand Gottes oben ein natürlicher Platz gewonnen wird. Taniel zwischen den Löwen nimmt meist eine zentrale Stellung ein. Füllfiguren, aus dem Hintergrunde heraustretend, z. B. Köpse, verknüpsen für das Ange die einzelnen Gruppen. Die Gruppen selbst, regelmäßig aus drei Figuren bestehend, haben keine seste Ordnung; die gleichen kehren so häusig wieder, daß man auf das Vorhandensein gemeinsamer Vorlagen schließen dars, aus welchen die Steinmehen, ähnlich wie die römischen Sarkophagarbeiter, die verschiedenen Szenen entslehnten. Wir denken an zusammenkassende bildliche Tarstellungen der biblischen Hauptlehren und Hauptbegebenheiten, Bilderkatechismen vergleichbar, in denen Wort und Vild sich gegenseitig ergänzten und aus denen die auf Ersindung verzichtenden Vildhauer, ähnlich wie die späteren Miniaturmaler, schöpsten. Einen Fingerzeig bietet uns die unter dem Namen Dittochaeum (Toppelnahrung) bekannte Schrift des Aurelius Prudentius Clemens aus dem Ansiang des 5. Jahrhunderts. Die 49 Vierzeiler, 24 aus dem Alten und 25 aus dem Neuen Testamente, sind offendar als erläuternde Unterschriften zu sichen ausgesührten oder vielleicht erst auszusährenden Wandgemälden, möglicherweise sogar nur als kurzgesaske Bilderbibeln



51. Sogenannter Sarkophag Balentinians III. Ravenna: Christus- und Apostellämmer auf dem Paradiesberge.



52. Sartophag mit einer Darstellung ber Arche Noah. Trier.

zu deuten, welche Künstlern als Vorlage dienten. Nach der Einnahme Roms durch Alarich 410 kam wahrscheinlich die Tätigkeit der Sarkophagbildhauer ins Stocken; doch seste schon seit der Mitte des 4. Jahrhunderts ein in technischer und stillstischen Hinskelt immer offentundiger werdender Versall ein, der auch in der ravennatischen Gruppe unaushaltsam sortschritt.

Mit christlicher Lehre und christlicher Begräbnissitte wanderte die Sarkophagstulptur in alle römischen Provinzen. Rom, Mailand und Südfrankreich repräsentieren die vorwiegend vom hellenistischen Aleinasien beeinflußte hellenistischschristliche Gruppe, Ravenna die vrientaslischschristliche unter Abhängigkeit von Sprien und Agupten. Eine überaus große Zahl von Sarkophagen birgt namentlich der gallische Boden. Die Summe der hier vom 4. dis zum 6. Jahrhundert erhaltenen Werke beläuft sich auf nahezu 300, in Rom auf mehr als 500.

Biele Sarkophage, namentlich der älteren vatikanischen Gruppe, erweisen sich nur als handwerksmäßige Nachahmungen fremder Vorbilder und weisen mit Benützung gleicher Sargstypen, mit oft überraschender Übereinstimmung der Kompositionen und der Bilderanordnung, durch stilistische und technische Verwandtschaft auf die Anfertigung in einem Fabrikationss



53. Holzrelief. Tir in E. Zabina in Rom.

zentrumbin. Alsfoldeskommt wohl für die Minderzahl der Fundsodergegenwärtige Aufsbewahrungsort in Betracht, da die Einfuhr solcher Stücke namentlich auf dem Wasserswege möglich war, wenn auch gleichzeitig griechische Wansderkünstler Kunstsormen ihrer Henfuhr weit im Abendlande selbsit zu verbreiten Gelegensheit fanden. Doch überwog zweisellos die Ausführung an Ort und Stelle.

Man hat den Cartophagbestand in eine alexandri= nische, eine fleinasiatisch-antiochenische und römische Gruppe geschieden und auch cinige andere örtliche Untericheidungsgrenzen feitgelegt. Die sicher noch dem 3. Jahr= hundert zuzählende alexan= drinische Gruppe, deren male= rische Alächenkomposition das aute Berständnis der Antite für anatomische Gliederung der Figur und fehlerfreie Berhältnisse bewahrte, stellte das Sinnbild des guten Birten und die Drans an die hervorragendste Stelle (Abb. 48), betrachtete aber auch Jahres= zeitensinnbilder als zulässig; die bei manchen Stüden ge-



54. Die Rirchentur des heil, Ambrofius in Mailand.

wählte Dberilächenrieselung behinderte die Anordnung ausgedehnter Szenen. Reichere Abwechslung bietet die kleinasiatisch-antiochenische Gruppe mit dem auch in Rom und Galkien verbreiteten einreihigen Figurensriese, mit der zweireihigen Reliesanordnung, mit dem archistektonische Gliederung ausnehmenden Sieben- und Fünsnischentupus der Arkadensarkophage (Abb. 49), statt deren Säulen (Abb. 50) auch Baumumrahmung der Nischen gewählt wurde. Die dem 4. Jahrhundert zuzählbaren, aber wohl auf einen älteren Inpus zurückgebenden Arkadensarkophage versügten über eine ungemein günstige Einstellungsmöglichteit sür den viel reicher gewordenen, nach klarer, zuklischer Jusammensassung verlangenden Bildstoss, dessen Gestalten sich bis zur völligen Figurenlossösung abzurunden und auch durch Haars und Gewandbehandlung von älteren Sarkophagtypen zu unterscheiden begannen. Die römische Sarkophagplastik bewegte sich vielsach in Nachahnung bellenistischer Sargtypen,



55. Fragment eines Konfular-Tiptychons. Liverpool, Mujeum Meyer.

stellte in die obere Reliefreihe der besonders beliebten Dop= pelfärge in muschelförmigem Schilde (Abb. 47) die Bildnisse der Beigesetzten ein und ließ den Reliefschmud nie auf die Schmalseiten übergreifen. Die zuflisch geordneter Bildfolgen entbehrende eflettische Ippenmischung, bei der freie Erfindung schon zum Scheine herabsant, trug Züge eines unaufhaltsam fortidreitenden Stilversalles und ftarter Ginbuße schöner Proportionen und richtigen Bewegungsverständnisses. Unter den Sarkophagbeständen der römischen Provinzen stehen die Leistungen des eine förmliche Lokalichule bildenden Arles auf gleicher tünstlerischer Sohe wie die römischen Arbeiten; der aguitanische, nach unten sich ver= engernde Trubentupus zeigt in Form wie Deforation eine gewisse Gelbständigteit, während bei dem Roahsartophage in Trier (Abb. 52) Anklänge an Freskenmotive in El Baganat überraschen.

Gine verhältnismäßig große Zahl von Sarkophagen (57), deren Entstehung zwischen daß 5. und 7. Jahrhundert fällt, hat sich in Ravenna erhalten. Mit Ausnahme zweier oder dreier der Spätzeit sind sie aus gewiß auf dem Seewege eingeführtem griechischem Marmor hergestellt, prägen den architektonischen Gedanken mit einer gewissen Strenge aus und scheiden sich in Figurens und ornamentalischesymbolische Sarkophage. Zunächst verkörperte sich halbantike Herscherider an einem auf hellenistische Motive zurückgreisenden kräftigen Stile; dann führte die spezisisch-christliche

Erlöjungsidee einen ganz neuen, dem Gedanklichen zuneigenden Stil herauf, der des Spmboles immer weniger entraten fonnte, bis letteres 3. B. an dem sogenannten Balentinians-Sarkophage (Abb. 51) die Alleinherrschaft in der ravennatischen Sarkophagdekoration an sich riß. Die Eden der gewölbten oder pultdachähnlichen Dedel sind öfters mit Afroterien bejest (Abb. 49). Außer biblischen Szenen und Chriftus nebst den Aposteln finden Kreuze, Bögel, sprische Dattelpalmen als Andentung des Paradieses, andere Pilanzen und spmbolische Lämmer als Schmuck der auch mit Spiralfäulen gegliederten Sarkophagwände abwechstungsvolle Berwendung. Die Symbolik berührt sich mehrsach mit Motiven koptischer Wrabsteine des 7. und 8. Jahrhunderts. In Afrika waren als Dedelschnuck ber Gartophage Mosaiken beliebt. In den entlegeneren Provinzen, wohin die Ginflüsse der Hauptstadt nur spärlich drangen, zeigt der Formensinn eine viel geringere Ausbildung, obzwar in den dekorativen Figuren, in den Gewändern die antike Kunst (Abb. 52) nachtlingt. Für eine anchrfach aus protonnesischem Marmor hergestellte Gruppe von Sartophagen darf die Umgebung der Fundstätte dieses Materials, die Marmara-Jusel in der Propontis, als Ausgangspunkt einer aufangs noch im Zeichen des heidnischen Kults arbeitenden Schule betrachtet werden, die die Mittelnische und die beiden Ednischen als tabernakelartige Muschelarkaden, die schmaleren Zwischennischen ohne Betrönung bildete und sich selbst daran nicht stieß, den Inpus der Siegesgöttin im Sinne von Engeln zu verwenden.

Sowohl in Sarkophagstulpturen wie in alten Natakombengemälden werden Darstellungen aus der Leidensgeschichte des Herrn erst seit dem Ausgang des 4. Jahrhunderts häufiger. Die früheste Beschreis bung eines Areuzigungsbildes (Christus zwischen den beiden Schächern) findet sich in der erwähnten Schrift des Prudentius, nach der sich vielleicht der inrische Einzelheiten verarbei= tende Solsichniger an den male= rischen Flachreliefs der Türe in E. Sabina in Rom, gleich= falls noch aus dem 5. Jahrhun= dert, richtete (Abb. 53). Eine besondere Stellung unter den Schöpfungen frühdriftlicher Plastit nimmt die um 386 angesetzte Kirchentur des beil. Ambrofius in Mailand ein (Abb. 54). Ihre Gliederung steht dem antiken Schema näher als die eben erwähnte römische in E. Sabina und zeigt viel



56. Elfenbeinbüchse mit Reliefs. Berliner Mufeum.

vornehmere Einteilungsverhältnisse. Ihr religiöser Gedankeninhalt behandelt den als Vorbild Christi deutbaren David als Sieger über die teuflischen und kirchenseindlichen Mächte. Hier ist zum erstenmal als Nircheneingangsschmuck das für die mittelalterliche Portaldekoration so bedeutungsvolle und vielfach verwendete Programm künstlerisch sormuliert: "Der Sieg Christi über den Teusel, des Guten über das Böse, der nicht durch Gewalt ersochten werden

kann, sondern nur durch das Wort Gottes, durch den Eintritt in die Kirche."

Neben den Sarkophagitulyturen bilden Werke der Rleinfunst, wie die mit dem Monogramm Christi, der Gestalt des guten Hirten, der Drantin usw. geschmückten Ionlam= pen, Goldgläser mit figurlichen Darstellungen und Elsenbeinreliefs, wich= tige Zweige der frühdriftlichen Kunft. Auch für die Freude an Elfenbeinarbeiten, als deren Ursprungsland wohl am naturgemäßesten die Elfenbeinheimat Afrika, wo in Alexandria die Elfenbeinschnikerei schon in vorchriftlicher Zeit betrieben wurde und in frühchristlicher mit sprischem Ein= schlage weiterblühte, teilweise auch der griechische Often zu betrachten ist,



57. Goldglas. E. Agnes wurden Sauben mit Siegestrangen.



58. Mausoleum der Galla Placidia in Ravenna; das Junere.

war die ältere Sitte maßgebend. Die Elfenbeinschnißerei, für die auf italienischem Boden unter Theodofius d. Gr. Mailand den Ausschlag gab, bildete früh einen vornehmen Zug der Plastif. Der toftbare Stoff hob an sich den Wert der Arbeit in den Augen der Menschen, die fleinen Raumverhältnisse bargen leich= ter die Mängel des gesunkenen plastischen Sinnes und näherten die Reliefs äußerlich den beliebten Buchillustrationen, mit deren Stoffen, Anordnung und Zeichnung sie sich vielfach be= rührten. Doppeltäfelchen aus Elfenbein (Diptycha), innen mit Wachs überzogen und zum Schreiben dienlich, außen mit Reliefs geschmüdt, gebrauchten die Römer mit Vorliebe. Verjonen von Konjularrang beschenkten bei ihrem Amtsantritte

Freunde und Wönner mit Diptychen und luden durch folche zu den öffentlichen Spielen ein. Gewöhnlich nimmt der Konsul in seiner Amtstracht, das Tuch, mit dem das Zeichen zum Beginn der Spiele gegeben wurde, in der Hand, die obere Hälfte der Tafel ein; in der unteren werden die Kampfipiele selbst, Löwen und Bärenheben usw. dargestellt (Abb. 55). Tem wertvollen, im Mittelalter hochgeschätten Stoffe und der leichten Berwendbarfeit als Buchdeckel dankt man die Erhaltung vieler Ronfulardiptychen. Sie reichen vom Jahre 405 bis 541 n. Chr., stammen bald aus West-, bald aus Dst-Rom, offenbaren aber in der fünstlerischen Behandlung troßbem feine wesentlichen Unterschiede. Die driftliche Nirche verwendete sicher schon im 4. Jahrhundert ähnliche Diptychen, um die Ramen der Märtyrer, der Wohltäter der Kirche, der Berstorbenen in denselben zu verzeichnen, die sodann beim Gottesdienste verlesen wurden. Auch mannigfaches Lirchengerät, 3. B. Büchsen und Rästchen zur Ausbewahrung und Übertragung von Reliquien, wurde aus Elfenbein bergestellt. Der allgemeine Gang der Aunstentwicklung spiegelt sich selbst in diesen Werten der Aleinfunst tren wider. Je alter die Elfenbeinreliefs, desto reicher sind die Antlänge an die Antite. Roch in der tonstantinischen Zeit wird, wie u. a. vie als antiochenisch geltende Rundbüchse im Verliner Museum (Abb. 56) zeigt, ihren Spuren nachgegangen. Die ftart berausgearbeiteten Reliefs ftellen den thronenden, noch unbärtigen Chriftus, von sigenden und stehenden Aposteln umgeben, und das Opfer Jaats dar. Richt nur Einzelheiten in der Bewegung, in dem Faltenwurfe befunden die Nachwirkung der auch das feinere Raumgefühl beherrichenden Antife, deren Ginfluß in der zweiten Gälfte des vorigen Zahrtausends natürlich zurückritt. Doch bewahren selbst dann noch diese kleineren Arbeiten, meistens von älteren Borlagen abhängig, einen gewissen konservativen Zug und bleiben den jrühchristlichen Ippen treuer als die Werke der Malerei.



59. Grabmal Theodorichs des Großen in Ravenna,

Da in den letzten Jahrhunderten der römischen Raiserzeit die Glassabritation in größter Blüte stand und selbst an bedeutenden Provinzvororten wie Köln eine fast in sich abgeschlossene Entwicklung durchmachte, so kann das häufige Vorkommen frühchristlicher Glasarbeiten nicht



60. 3. Apollinare in Classe bei Ravenna, Seiten- und Rudenansicht.



61. 3. Vitale. Grundrif

befremden. Überwiegend für driftlichen Gebrauch gearbeitet erscheinen die jogenannten Goldgläser, deren Boden zwischen zwei Glastagen figürliche Tarstellungen auf dünnem Goldblatte bietet. Heiligendarstellungen (Abb. 57), Szenen aus dem Alten und Neuen Testament, sowie religiösen Inhalts überhaupt überwiegen auf diesen meist nur fragmentarisch erhaltenen Gläsersresten.

3. Ravenna.

Neben Konstantinopel und Kom trat in frühdristlicher Zeit Ravenna in den Vordergrund. Das 5. Jahrhundert führte diese alte hochangesehene Flottenstation in die Reihe der Hauptstädte des Reiches ein und ließ hier — durch den regen Seeverkehr mit Byzanz begünstigt — eine Kunsttätigkeit aufblühen, die noch

unter Justinian sich überaus lebendig erwies. Als Residenz des Raisers Honorius und seiner Schwester Galla Placidia (bis 450), dann wieder als Sitz des Ostgotenkönigs Theodorich (seit 493) wurde Ravenna mit zahlreichen Bauten: Basiliken, Tauskirchen, Grabkapellen und mit einem Palaske geschmückt. Leider hat das Schicksal gerade den ältesten Werken übel mitgespielt.



62. Juneres von E. Vitale in Ravenna

Mavennatische Bauten. Bon der Stiftung des Bischofs Ursus (400), dem jetigen Dome, einer einst fünsschiftis

Dome, einer einft fünfschiffigen Anlage mit 56 Säulen und herrlichen Mosaiken, hat sich nur die unzugängliche Arupta erhalten, von der Bafilita des heil. Petrus (3. Francesco), welche 427 bis 430 errichtet wurde, stehen nur noch der Chor und 22 antife Caulenschäfte aus Marmor aufrecht. Roch vor 450 ist die kleine Hauskapelle des erzbischöflichen Balastes ent= standen. Der theodosianischen Epoche gehört auch E. Agata mit 20 antifen Mittelschiffs= jäuten und der alten Mirchen= porhalle an. Die ravennatische Macht und Blüte währte nicht lange genug, um einen felbständigen Runststil zu schaffen, aber so schlechthin abhängig von Dit-Rom, wie man gewöhnlich annimmt, war die

ravennatische Runft denn doch nicht. Ihre Bedeutung ruht wesent= lich darauf, daß sie die in Fluß gekommene frühebristliche Bildung beutlich vor Augen führt, Areuzungen verschiedenartiger Einflüsse aufweift. Bon den zwei Grabfirchen Ravennas ist die ältere, die Grabfapelle der Galla Placidia, aus der zweiten Balfte des 5. Jahrhunderts in der Form eines griechischen Areuzes mit tonnengewölbten Armen und erhöhter, der Ruppelanordnung zu Tetor in Armenien ähnlicher, Mittelraumstuppel (Abb. 58) ge= bildet. Das Grabmal Theodorichs erinnert mehr an sprische Borbilder als an römische Mansoleen. Über zehnedigem Quaderunterbau tritt ein mit Blendnischenandeutungen an armenische Belebungsweise erinnernder Oberstod etwas zurück, wodurch sich Raum zu einem äußeren Umgange ergibt. Das Zehneck geht dann in einen Kreis über, auf dem die aus einem einzigen Riesen= stein gehauene Auppel ruht. Auffällig wie diese gewaltsame Rraftäußerung monumentalsten Brabbaues erscheint die große Robeit fast aller dekorativen Glieder (Abb. 59). Sie gehen zwar bis auf das auffällige Zangenornament, das auch an den Resten des jogenannten goldenen Panzers Theodoricks nachweisbar ift, auf antile Muster zurück, haben diese aber oft bis zur Unkenntlichkeit umgestaltet. Wahrscheinlich trägt an dieser Verwilderung des ornamentalen Sinnes hauptfächlich die Haft der Ausführung die Schuld. Denn weder die von Theodorich erbaute Bajilika S. Apollinare nuovo, noch die Kirchen des 6. Jahrhunderts fteben eigentlich gegen die gleichzeitigen Werte in Rom und Byzang jurud. Die Stuckgesimse in E. Apollinare nuovo erscheinen noch gang im antiken Stile gebildet, die Säulenkapitelle und



63. Tongejäße, gur Ruppelfonstruftion betwendet.

Kämpferauffäße darüber (Abb. 40) betunden technische Alugheit. Die Kämpfer leiten bie Bogen ruhiger und sicherer auf die Säulen über. Daß ferner in Ravenna mehrmals (6. Jahrhundert) Kirchtürme, runde und vieredige, errichtet wurden, spricht für Erweiterung der Baugedanken. Die äußere Architektur ift freilich dürftig. Das hängt teils mit ihrer geringeren Bedeutung im ältesten Basilitenstil, teils mit der Natur des in Navenna üblichen Baumaterials zusammen. Dem bier byzantinischer Technik sich auschließenden Bachteinbau werden nur langfam und allmählich durch übereck gereihte Ziegellagen, durch die in Treieckform gegeneinander gelehnten Ziegel oder durch die in Italien vorherrschenden, mit mehreren Rundbogen verbundenen Lifenen detorative Wirkungen abgewonnen. Doch versuchte der Architett der Bajilita E. Apollinare in Claffe (Abb. 60), der alten Bafenftadt Ravennas (535-549), durch flach vorspringende Pfeiler, die sich in Bogen schließen, die Mauermassen plastijer-architettonijch zu gliedern und durch Gesinnie und Rojetten die Flächen zu beleben. Der frei neben der Kirche ansteigende Rundturm, der zwei Jahrhunderte jünger sein dürfte, entlastet in den oberen Stockwerken durch luftigere Gestaltung der Tenstergruppen die Massigteit der Ericheinung. Die beiden Apollinarisfirchen bieten nach der Zerftörung der konftantinischen Schöpfungen Roms die glanzenoften Beispiele des frühdriftlichen Bafilikenftils in Italien. Die Einstellung der Apsis zwischen zwei Nebenapsiden gemahnt dabei an inrischen Baubrauch.

Schon die wesentlich verschiedene Westalt der Nirche G. Bitale (Abb. 61, 62) deutet eine andere Bestimmung des Wertes an. Gie dürfte als hoftapelle gedient haben. Die Bau-



64. Zogenannter Palasi des Theodorich in Ravenna.

zeit, 526-547, fällt mit jener der verwandten Kirche des heil. Sergius und Bacchus in Nonstantinopel zusammen. Wahr= scheinlich holte der ravennatische Baumeister sein Vorbild aus Buzanz, wo der Achtecksbau sich großer Beliebtheit erfreute, wie die wohl unter Theodofius d. Gr. erbaute Johannestirche im Bebdomon oder die Michaelsfirche am Anaplus beweisen. Pfeiler, im Achteck gestellt, tragen in 3. Vitale die Obermaner und die Ruppel. Ein gleichfalls acht= seitiger Umgang umzieht den an reizvollen perspettivischen Durch= bliden reichen Auppelraum und öffnet sich im Doppelgeschoß gegen letteren in der Beife, daß zwischen die Hauptpfeiler im Salbfreise zurüchweichende Canlen gestellt sind, die gleichsam

Mischen bilden und das obere Stockwert des Umganges tragen. Die unregelmäßige Anlage der Borhalle wurde ofsenbar durch den alten Straßenlauf bedingt, sindet aber im Türvordau des Oftogons von Bimbirtilisse ein Analogon. Gine andere Auffälligkeit des Baues, die aus ineinsandergeschobenen Hohltöpsen hergestellte Kuppel, wurde auch an anderen ravennatischen (z. B. in der Grabkapelle der Galla Placidia oder in S. Giovanni in Fonte, Abb. 63), römischen und karthagischen (sogenannte Bäder der Tido) Berken beobachtet und erscheint konstruttiv nur als eine Abart der Gußkuppel, wesentlich verschieden von der Sophienkuppel und tief unter dieser stehend. An den Bauten Navennas läßt sich eine interessante Behandlung des Napitells versolgen. Bis zum Beginn des 6. Jahrhunderts behanpteten sich forinthissierende Formen; in S. Vitale und in S. Apollinare in Classe drangen rein byzantinische Bildungen ein. Zwischen Napitell und Bogenaussatzschaft sich als neues Glied ein gleichsalls trapezsörmiger Nämpsersaussatzelt und Bogenaussatzschaft sich als neues Glied ein gleichsalls trapezsörmiger Nämpsersaussatzelt und Vogenaussatzschaft sich den neuen ravennatischen Säulen entspringt einem Nüdsgange des Stilgesühls sür die Einzelheiten der Säulengliederung.

Die zwei Taufhäuser — der Orthodogen und der Arianer — zählen als tuppelgedeckte Achtecksanlagen gleichfalls dem Zentralbau zu. Nach dem an einem Bogen sichtbaren Monosgramm des Erzbischofs Neon ist ersteres zwischen 449—452 aus dem Hauptsale einer antiken Thermenanlage adaptiert worden (Taf. III).

Als Rest eines ravennatischen Prosandanes aus frühchristlicher Zeit, den man landläusig als den Palast des Theodorich bezeichnet, der jedoch erst aus den Tagen des Exarchates stammt, verdient ein wahrscheinlich für den Ausenthalt der Bachmannschaft benützter Teil des ehemaligen Statthalterpalastes hohe Beachtung. Die Mauerauflösung mit hoher Mittelnische und die Bogenstellungen der an sprische Tradition des Diokletianpalastes in Spalato gemahnen-

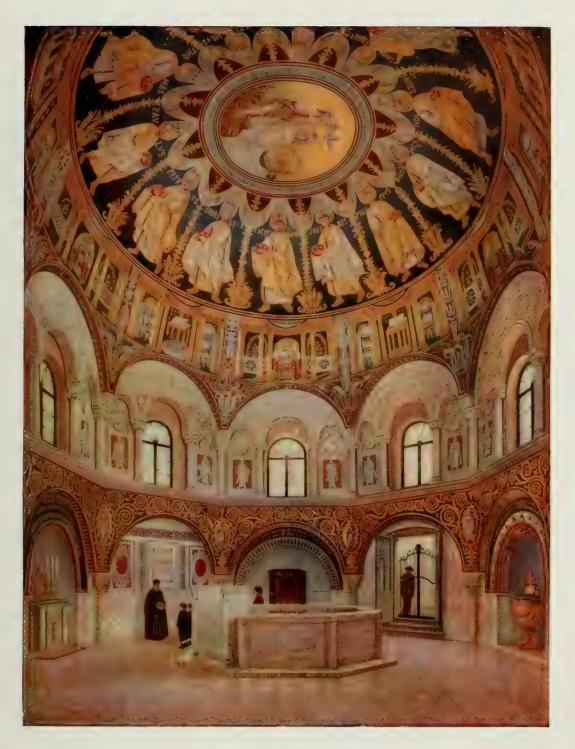

San Giovanni in Fonte zu Navenna.

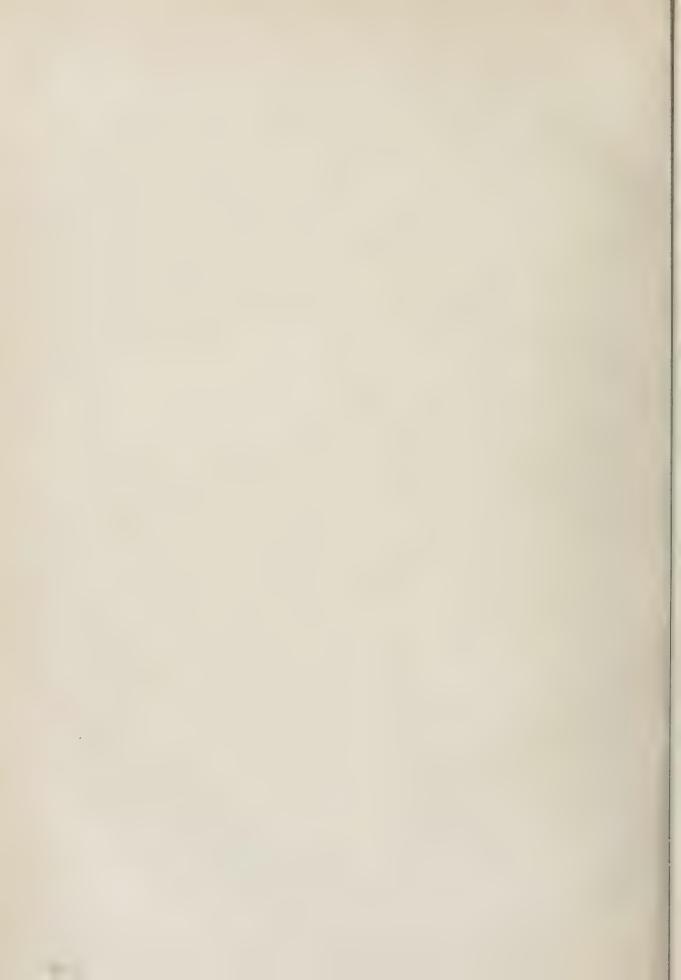



65. Der gute Sirte. Mojait im Maujoleum der Galla Placidia, Ravenna.

den Tenstergruppen (Abb. 64) weisen auf den Brauch der Palastarchitektur am Bosporus zurud, woher der Raiserhof die Münftler für seine ravennatischen Unternehmungen in erster Linie berief.

Rabennatische Mosaiten. In allen ravennatischen Kirchen bilden die an Auppeln, Ge-

wölben und Bänden strahlenden Mosaitgemälde den Sauptschmuck. älteren Mosaiken aus der Beit des Honorius und ber Galla Placidia, z. B. jene im Baptisterium (G. Giovanni in Fonte) und in der Grabkapelle der Galla Bla= cidia (Abb. 65), lehnen sich noch unmittelbar an frühchristliche Werke Roms an und teilen mit diesen die Anklänge an die Antike, wie im Drnament, so in Zeichnung der Gewänder und in charakteristischen Inpen der Röpfe. Von größter Schonheit, alle erhaltenen Werke in dieser hinsicht überragend, sind die Mosaiten im Baptisterium: in der Mitte des Auppelgewölbes die Taufe Christi, weiter unten in Streifen Apostel



66. S. Giovanni in Fonte, Ravenna. Mojait der Ruppel.



67. Juftinian und fein Gefolge. Mojatt in G. Bitale, Ravenna.

und Heilige zwischen Kankenwerk und phantastischen Architekturen (Taf. III), historische, repräsentative und symbolisch-dekorative Elemente zu einer Gedankeneinheit und überaus harmonischem Ausbau vereinigend. Eine merkliche Stiländerung und Abschwächung der römischskassischen Rachwirkungen wird dagegen in den späteren Mosaiken (S. Apollinare nuovo, S. Apollinare in Classe, sowie in den unter Erzbischof Maximian [546—556] ausgeführten Mosaiken der erzbischöstlichen Hauskapelle) beobachtet. S. Bitale bietet eigentlich eine vrientaslische Gedankensolge. Die Erweiterung des Tarstellungskreises sesselt am meisten das Interesse. Sowohl die Grabtirche wie die Tauskapelle entbehrten des reichen Schnuckes historischer Bilder. In jener hat noch der gute Hirt Plats gefunden, das symbolisch-vrnamentale Element volle Geltung bewahrt; hier werden die vielen Einzelgestalten wesentlich dekorativ behandett. Selbst in der Tause Christi durchbricht noch die antike Aussassich den strengen historischen Borgang. Der mit Aranz und Schilsstade bedachte Flußgott Jordan (Abb. 66) vertritt den Engel, der später bei der Taushandlung Dienste leistet.

Eine andere Welt beherrscht im 6. Jahrhundert die Phantasie der Künstler. Ter Himmel hat sich allmählich mit Heiligen bevöltert, deren Abbilder natürlich auch an den Kirchenwänden glänzen; die Bornehmen der Erde stellen sich gleichfalls ein. Bald drängen sie sich huldigend an die himmlischen Mächte beran, bald empfangen sie selbst Huldigung, indem ihre Jüge in ganzer Gestalt oder in Brustbildern verewigt werden. Die Tarstellung nähert sich dem Porträtsartigen. Dazu kommen endlich zahlreiche biblische Schilderungen, die seit dem Ansang des 6. Jahrhunderts eine Erweiterung der neutestamentlichen erzählenden Bildersolgen erkennen lassen. In Su Apollinare nuovo, dessen oberste Mosaikenreihe mit 26 Tarstellungen aus dem Neuen Testament noch der Zeit Theodorichs d. Gr. entstammt, schreiten süber den Arkadenbogen des Mittelschisses) aus den Toren der Borstadt und aus dem kaiserlichen Palast Ravennas männliche und weibliche Heilige in Prozession beraus, um Christus und der Madonna ihre Berehrung zu bezeigen. Diese Mosaiken entstanden unter dem Erzbischof Agnellus. In den beiden berühmten Widmungsbildern von S. Bitale, die bestimmte Borgänge in seierliche

Formen des Repräsentations= bildes übertragen und zu den prächtigiten Echöpfungen justi= nianischer Aunstblüte zählen, er= icheinen Naufer Justinian und feine Gemahlin Theodora, beide von gablreichem Gefolge beglei= tet; sie tragen Geschenke in den Händen und wohnen offenbar der Weihe der Kirche bei (Abb. 67). In beiden Apollinaristirchen bliden die Figuren der ravenna= tischen Bischöfe auf den Beschauer herab. Der Eindruck dieser Mo= saiten ist ungleich weniger harmonisch als jener der alten Werke: auf der einen Geite ein allmähliches Ginken des Kunftvermögens und Erblassen der antiken Erinnerungen, auf der anderen das Ringen nach lebendigem Ausdruck neuer Empfindungen und Charaftere. Echon äußer= lich fündigt sich der Nebenein= anderbestand zweier Runstweisen an. Einzelne Motive (besonders an den Triumphbogen) werden aus dem früheren Zeitalter herübergeholt, in anderen Edilde= rungen macht sich dagegen das Streben nach Bildnismahrheit



68. Der Bijdhofsstuhl des Maximian. Ravenna, Dom.

geltend. Auch das bezeichnet den Übergang, daß Christus bald unbärtig, bald bärtig aufstritt, die Köpse regelmäßig in voller Vorderansicht wiedergegeben werden, die Gewänder den freien antiken Burf verlieren, harte und derbe Linien die abgestachte Körpererscheisnung umipannen. Selbst wenn die Verwilderung des Schönheitssinnes, die Folge der Verarmung und der politischen Zuchtlosigkeit, nicht so arg um sich gegriffen hätte, so hätten sich die antiken überlieserungen für die neue Gedankenwelt immer weniger brauchbar ersweisen müssen. Schon in den letzten Jahrzehnten der langen Regierung Justinians ist ein Ermatten des Kunstichassens bemerkbar. Gemindertes organisches Lebensgefühl mischt sich mit einer noch nicht zu vollem Leben erwachten Kunst zum Eindruck des halb überreisen, halb noch Ungelenken. Tazu kommt überdies die Einwirkung der Hossisten. Zeremenielle Tracht und Halbung, steises, hößisches Wesen sanden in der kaiserlichen Residenz am Bosporus, in der Nachbarschaft des Trients, eine dauernde Heimat. Sie drangen bald auch in die Kreise der Kunst. Nicht allein in Außerlichkeiten, wie in der Rleidung, lassen sich Anklänge an das hößische Zeremoniell entdecken, sondern auch in den Bewegungen (der Aniesall, die Verhüllung der Hände, das Mienenspiel erscheinen zeremoniell geregelt), selbst in den



69. Bom Bijchofsstuhle Maximians. Geschichte Zosephs.

Heiligengestalten, die sich stumm und demütig dem Allerhöchsten nahen und sich vor ihm wie Untertanen beugen und in wortloser Unterwürfigkeit verharren; gegenständlich wandelt sich die biblische Erzählung in ein himmlisches Zeremonienbild. Die geringsten Schwierigkeiten machte die Schilderung biblischer Szenen (Oberwände des Mittelschisses in S. Apollinare nuovo, Seitenwände des Altarhauses in S. Vitale); denn hier lagen Vorbilder vor, die keiner wesentlichen Umarbeitung bedurften. Wie in den Sarkophagreliess wird auch in den Gemälden der äußere Vorgang – zur Viedergabe der Seelenstimmung reicht die Mosaittechnit nicht aus — in knapper Weise erzählt, der Hauptperson nur ein kleines Gesolge angereiht, ihr Vorrang gern durch größeren Darstellungsmaßstab angedeutet (Abb. 72). Stellt sich die Komposition der Mosaikbilder noch auf den Voden der Sarkophagreliess, so hängt dagegen ihre Vehandlung is selten begegnenden landschaftlichen Hintergrundes mit den gleichzeitigen Miniaturen



70. Koptische Holztrube im Dome zu Terracina.

(Wiener Genesis) eng zusammen. Die Form der Felsen, die Gestalt der Bäume decken sich vollständig. Auch darin besteht zwischen den musivischen Gemälden und den Miniaturen übereinstimmung, daß die Tierbilder eine viel schärfere Auffassung der Natur bekunden als die menschlichen Figuren. Der ravennatischen Darstellungsweise nähern sich auch Mosaikensüberreste in Neapel und Mailand aus dem 5. und 6. Jahrhundert.

Gegen den malerischen Schmuck treten die Werke der Plastift in den Hintergrund, für deren Beurteilung wie in Rom auch in Ravenna die Sarkophage den wichtigsten Anhaltspunkt dieten. Einzelne derselben erscheinen den römischen nahe verwandt, bei anderen, offens dar den jüngeren, bemerkt man bereits eine Lockerung der Regel, biblische Szenen von sepulstraler Bedeutung darzustellen, und die beginnende Verwertung symbolischer Motive als Zierat. Wichtiger als die Sarkophage ist der in der Sakristei des Domes bewahrte berühmte B i school se



71. Studornamente in S. Maria in Balle zu Cividale.

it u b l angeblich d e s Ma g i m i a n u s (Abb. 68), plump in der Form, aber glänzend durch reichen Elienbeinichmud. Er ist erst durch Kaiser Otto III. nach Ravenna geschentt worden. ailt jedoch im allgemeinen angesichts ber Bersuche, ihn auf Antiochia, Nonstantinopel oder Alexandria zu beziehen, mindestens als eine aus dem Csten stammende Arbeit frühdriftlicher Beit. Un bem Bijchofsstuhle des Magimianus find die Borderseite und alle Lehnen mit Elfenbeinplatten belegt. Ernamentstreisen von großer Edbönheit (vgl. auch die Ropfleiste Abb. 1) umrahmen die einzelnen Platten. Malerisches Flachrelief findet neben plastischerem Sochrelief Berwendung. Un der Borderseite treten uns Johannes der Täufer und die vier Evange= listen von sorgfältigfter Arbeit, aber harter Zeichnung entgegen. Die Antlänge an die Antike in der Gewandung erscheinen bereits abgeschwächt, die Lebensfülle hat sich schon etwas in Schematismus verwandelt. Gine frischere Auffassung zeigen die Reliefs an den Lebnen und der Müdwand: Schilderungen aus dem Leben des ägnptischen Joseph und Chrifti. Das Streben nach aufchaulicher Wiedergabe der jogar dramatisch bewegten Borgange, nach deutlicherer Charafteristit der einzelnen Personen wird besonders in der Erzählung vom ägnptischen Joseph sichtbar (Abb. 69). So wagt denn doch die Kunft dieses Tenkmals, der es an Beziehungen zur Runft Alexandrias nicht mangelt, einen Schritt nach vorwärts und versucht biblische Weichichten der Wegenwart näher zu bringen, bis sie allmählich in der byzantinischen ausgeht. Alls toptische Arbeit, deren Entstehung zwischen das 7. und 10. Jahrhundert verlegt wird, gilt die Trube des Tomes in Terracina (Abb. 70), deren Flachschnitzereien außer dem Sündenfall durchweg Szenen des Rampfes des Guten gegen das durch den Tundenfall in die Welt gekommene Bofe behandeln. Der Mitte des 5. Jahrhunderts wird der wahrscheinlich in Sprien gearbeitete Ziboriumaltar der Markuskirche in Venedig zugezählt. Darstellungsringe mit Gestalten der Bibel und der apotruphen Evangelien umziehen die hochreliefierten Gäulenschäfte.

Mavenna versant gar bald in stille Abgeschiedenheit, aus der es bisher tein Ereignis herauszureißen vermochte. Go macht die alte faiserliche Residenz den Gindruck einer Totenstadt, in welcher der Blid saft unwilltürlich auf die Spuren allmählichen Absterbens gelenkt wird. Dennoch bot auch Navenna wenn nicht eine Grundlage für die spätere Runstentwicklung, jo doch einen Ausgangspunft für die Aunsttätigteit in weiterem Umtreise. Die Austenstädte am Adriatischen Meere, namentlich in Istrien, erfreuten sich in spätrömischer Zeit hober Blüte und besagen angesehene driftliche Gemeinden. Die Mirchen aus dem vorigen Jahrtausend sind leider fast sämtlich zerstört, selbst die Städte zum Teil verschwunden; immerhin haben sich noch mannigfache Reste von Baudenkmälern erhalten, die offenbar mit ravennatischen Werten zusammenhängen. So weisen das Baptisterium in Aquileja, die durch reiche Marmors und Berlmutterintarfia sowie burch Mosaiten ausgezeichnete Basilita in Parenzo, die Rirche 3. Donato in Zara (ein Mundbau mit Umgang und Empore) usw. auf einen gemeinsamen Munftboden mit Ravenna bin. Technisches Versahren und Zeichnung der persisch-sellenistischen Studornamente von E. Maria in Balle (Abb. 71) zu Cividale, wo die hochreliefierten Heiligenstatuen an die Franenprozession von E. Apollinare nuovo in Ravenna gemalmen, laffen beim Vergleich mit den Studreliefs der Marienkirche des Deirsess Surjani und der Mojchee des Ibn-Tulun zu Rairo mejopotamischen Ginschlag extennen. Diese Überlieferungen gingen auch während der Langobardenherrschaft, ja bis zum Ende des Jahrtausends, nicht völlig verloren.



72. Die Anbetung der Rönige. Mejait aus E. Apollmare nuovo in Ravenna.

## B. Die Scheidung der orientalischen und der ofzidentalen Runst.

## 1. Byzantinische Runst.

Joch über den vollständigen Niederbruch des weströmischen Reiches hingus wandelte die christliche Kunst im Morgen- und Abendlande denfelben Pfad, oder es licken Nooch ihre Wege dicht neben- und durcheinander. Run aber schieden sich Orient Zund Ofzident schärfer und beide begannen, verschiedene, schlieklich entaggengesette Michtungen einzuschlagen. Die frühdriftliche Iradirion und ihre antiken Einflüffe bewahren noch volle Geltung, gehen aber neue Berbindungen ein und bilden fortan nur e i n Element in der Aunstentwicklung. Anders gestaltet sich die letztere im Oksident als im driftlichen Orient. Die germanischen Bölker, die Teile Italiens besiedelten, auch diesseits der Alpen römische Pflanzstädte besett hielten, brachten einen naturfrischen Zug in die christliche Welt, aber eine noch ungefüge Kraft. Der Kirche erwuchs die Aufgabe ihrer Erziehung. In ihrem lateinischen Gewande barg sie eine Fülle römischer Kulturformen und teilte davon den neubekehrten Böltern mit. Die frühchristlich-römischen Formen drangen tief in den Organismus der letteren ein, dienten ihnen zum Mufter und zur Schule. Scheinbar gunftiger gestalteten fich die Runftzustände auf oftrömischem Boden. Dier fand teine Übertragung alter Kultur auf fremde Boltstörper statt, hier rissen nicht Barbaren gewaltsam, die Überlieserungen unterbrechend, die Herrichaft an sich. Das äußere Gerüfte des oftrömischen Reiches blieb lange unversehrt. Allerdings brach die antike Bildung rasch zusammen. Aber der Griechenstamm stand aufrecht und lebte weiter. Das erleichterte die Anknüpfung der Gegenwart an die vergangene Welt, deren Kulturerbschaft vielfach lebendig blieb. In mannigfachen Sitten, Gebräuchen und Anschauungen sette sich die griechische Natur einfach fort, was bei der Vorherrschaft der griechischen Sprache für das Reich und der günstigeren wirtschaftlichen Lage des Drients auch der festigenden Weiterentwicklung des christlichen Formens und Typenschaßes förderlich war. Da aber kein frisches Leben zuströmte, so folgte bald innere Erschöpfung. Die Missionstätigkeit der griechischen Rirche blieb freilich weit hinter jener der römischen zurud. Sie unterwarf sich die Bulgaren, Slaven, Armenier in der Lehre und im Aultus, durchdrang aber nicht den nationalen Körper. Einzelne Barbaren gewannen im Reich hohe Würden, bestiegen sogar schon frühzeitig den kaiserlichen Ihron; die großen Bolksmassen blieben aber byzantinischer Bildung, soweit sie griechischen Burzeln entsproß, völlig fremd. Bom Abendlande immer mehr abgeschieden, näherte sich das byzantinische Reich ganz naturgemäß dem Drient, dem es ohnehin durch seine Weltlage zuneigte. Aber auch hier wurden der Birksamkeit der byzantinischen Runft, die während des kraftvollen Aufschwunges von Oft-Rom unter Justinian bereits hohe Blüte eigenartigen Gepräges erreicht hatte, jedoch schon unter seinen Nachsolgern dem prunkliebenden und farbenfrohen neupersischen Kunsthandwerke in Goldarbeit und Seidenwebereien neue Anregungen entlehnte und die antissierende Richtung mehr zurücktreten ließ, engere Grenzen gesteckt. Der Orient verjüngte sich durch eigene Krast. Siegreich drang von Arabien aus Muhammeds Lehre vor, wunderdar rasch baute sich das Reich des Jslam auf, bald als Nebenschler, bald als Überwinder von Byzanz auftretend. Auch die byzantinische Kunst sand wegen des religiösen Gegensaßes am Islam einen erbitterten Gegner und mußte überall, wo dieser herrschte, weichen. An ihre Stelle trat eine andere, den Anschauungen und Sitten des Islam entsprechende Kunstweise.

So laufen denn bald nach der Mitte des vorigen Jahrtausends drei Kunstströme nebenseinander. Sie berühren sich an einzelnen Stellen, nehmen aber im ganzen einen selbständigen Gang. Der eine Strom, der byzantinische, floß anfangs am reichsten, da die Behauptung von



73. Theotofostirche in Monstantinopel.

Byzanz als Hauptstadt der auch durch Aufnahme frühistamischer Deforationselemente sich erweiternden tünstlerischen Entwicklung einen festen Rüchhalt gab; der andere ergoß sich zuerst in überschäumenden Wassen und in wilden Sprüngen, hatte aber, ehe er noch in der Ebene anlangte, seine Krast verloren; der dritte floß zunächst nur spärlich, empfing aber so viele Zusstüsse, daß er stetig wuchs und zuletzt als der mächtigste und größte, als wahrer Beltstrom sich erwies. Das ist der Strom der abendländischen Kunst.

Die Aunsttätigkeit in Bhzanz stocke bald nach Justinians Tode. Dieser Kaiser hatte so viel gebaut, in der Hauptstadt so zahlreiche Pracht- und Nutwerke (Kirchen, Paläste, Basserleitungen usw.) errichtet, auch in den Provinzen die Baulust so kräftig gefördert, daß zunächst das künstlerische Bedürfnis gedeckt erschien, insbesondere da politische Birren die Ausmerksamkeit der Herrscher in eine andere Richtung

lenkten. Die Stodung brobte in völlige Erlahmung überzugehen, als seit 725 Bilberftreit und Bilderverfolgung zu wüten begannen. Durch den Sieg der Itonoflasten wäre ein semitisch-orientalisches Element zur herrschaft gekommen. Diese Wesahr hob der Triumph der Orthodogen. Immerhin wurde die Stetigkeit der Aunstentwicklung unterbrochen. Auch im 8. Jahrhundert hatte die Kunstübung nicht vollständig geruht, nur daß die bilderseind= lichen Raiser mehr die weltliche als die kirchliche Runst förderten und die antikisierende Formensprache neuen Anwert gewann. Gine Rücklehr zu einem wahrhaft monumentalen Stile, festes Wiederanknupfen an die gute alte Tradition unterlag großen Schwierigkeiten, bis sich die Munftsormen der Frühzeit dem veränderten Wedankeninhalte und Weschmade vollkommen augepaßt hatten. Roch ist kein tieferer Berfall der Runst nachweisbar; wohl aber hat sich die Weltanschauung, hat sich unter dem Ginfluß eines mächtigen Mönchtums die religiöse Empsindung gewandelt und dadurch auch das Kunstwesen eine andere Michtung genommen, die nach einer Zeit selbständigeren Schaffens in langsames Stehenbleiben überging. Unter der von Basitios I. (867-886) begründeten mafedonischen Tynastie ecreichte die buzantinische Aunst eine neue Blütezeit, in der Buchmalerei und Aunstgewerbe valiach auf antike und frühchriftliche Borbilder zurückgriffen. Aber schon im 11. Jahrhundert



jeste der Rückgang des Reiches ein, für das die Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzsjahrer (1204) eine schwere Erschütterung bedeutete. Nur vorübergehend ersolgte unter den Paläologen (1261—1453) neuer Ausschwung. Tann versiel die einst so lebensträftige byzanstinische Kunst der Vertümmerung in den Athostlöstern. Sie hat aber in verschiedenen Entswicklungsphasen des abendländischen Kunstlebens— in Italien wie in Teutschland und Frantsreich — mannigsache fruchtbare Auregungen das ganze Wittelalter hindurch vermittelt, um deren Feststellung sich die Gegenwartssorschung so außerordentlich eisrig bemüht, daß es manchmal sast den Anschein gewinnt, als mache es mehr Freude, die Abhängigkeit von Byzanz oder von Frantreich als die zwischen beiden liegenden Selbständigkeitsregungen deutscher Kunst und das Geschick ihrer Aupassung an fremde Einslüsse mit aller Sorgfalt herauszuschälen.

Mittelbyzantinische Architektur. In der byzantinischen Architektur ist ektur ist seit der Begründung der makedonischen Tynastie durch Basilios I. unbestreitbarer Fortschritt bemerkbar, der auf neuartige Zusammenersassung überlieserter Bausormen hinarbeitete. Neben dem unmittelbar von altbyzantinischen Vorbildern ausgehenden Achtstühenspstem gewann in der Komnenenzeit eine aus der Kuppelbasilika abgeleitete Bausorm die Vorherrsichaft, ohne davon abweichende Lösungen auszuschließen. Während der Übergangszeit blied der halbbasilikale Typus führend, der wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts bei der Koimesiskirche zu Niesa einsetzte und in der 881 geweihten Nea zu Konstantinopel eine vielbewunderte Lösung sand. Eine rasch sich ausbildende neue Kuppelsorm mit überböhtem, vom 10. Jahrhunderte häusiger werdenden Tambour strebte Verminderung des Zeitenschutz der Kuppel an, deren Laterne reichere Cberlichtzusuhr vermittelte. Tamit gewann das Lußere einen malerischen Zug. Tas für kleinere Kirchen besonders branchbare neue Bauschema erslangte rasche Verbreitung.



75. Tas Antholiton von Lawra (Althos).

Die Neubelebung der byzantinischen Architektur im 10. Jahrhundert beschränkte sich nicht auf die Durchbildung der Kreuzkuppelkirche, beziehungsweise des Vierstüßenspstems (Abb. 73), sondern gewann einen dis ins 13. Jahrhundert fortlebenden kühneren Gedanken, der sich an die altbyzantinische Anordnung des Achteckes mit innerem Stüzenkranz wie bei der Kirche Sergius und Bacchus anschloß und die Vermittlung des quadratischen Grundrisses mit dem Kuppelkreise durch Ecknischen herstellte. Dieses mannigkaltige Abwandlung ersahrende Grundschema erhielt eine glänzende (Abb. 74) Lösung in dem Katholikon des von Romanos II. († 963) gegründeten Kloskers Hosios Lukas in Photis, machte in Griechenland Schule und wurde in der zweiten Hölfter des 11. Jahrhunderts auch bei der Kloskerkirche von Taphni beibehalten, während das unter Konskantin IX. Monomachos († 1054) erbaute Katholikon von Nea Moni auf Chios die Kaumeinheit des allseitig geschlossenen Raos verwirklichte, deren Kühnheit der Konskruttion die erst am Beginn des 13. Jahrhunderts entstandene Panagia Paragoristissa zu Arta, eine Palasskriche des Beherrschers von Epirus, noch überdot. Die Verwendung des hier sortgebildeten Bautypus für kleinere Bauten der Tochterniederlassungen großer Klösker förderte seine Ausbreitung.

In der mittelbyzantinischen Baukunst bestimmte das Achteck zwar das Grundschema des konstruktiven Ausbaues der Auppel, aber nicht das Raumgebilde selbst. Bon den übrigen altbyzantinischen Zentralbautypen blieb der in der justinianischen Apostelltische vorbildlich ausgebildete kreuzsörmige noch lange im Gebrauche, ohne fruchtbare Neugestaltungen zu erzielen. Areuzsörmige Anlagen mit Vierungskuppel waren ein von frühdristlicher Zeit her gebräuchliches, eine Abwandlung der frühchristlichen cella trichora darstellendes Bauschema, dessen Erhaltung vornehmlich der Mönchsarchitektur zu danken ist. Ihr Herauswachsen aus dem kleeblattsörmigen Grundrisse kann man namentlich bei den ältesten Anlagen auf dem und der vom heil. Athanasios 963 errichteten Kirche des Mutterklosters zu deren alkerkümliche Bausormen (Abb. 75) sich schon um 1000 in Vaatopädi weiters

entwickelten. Den Lawren= tupus einer ganzen Aloster= anlage veranschaulicht wohl am ausgeprägtesten die alte Unsicht des dem 13. Jahrhun= dert zuzählenden Mosters Rusjiton, an deisen hobe Umfriedungsmauern die Mönchswohnungen sich unmittelbar anlehnten, während Rirche und Bibliothef einerseits, Mefettorium mit Rüche und Rel= ler andererseits in symmetri= icher Verteilung sich neben einem Brunnenhause im Mit= telpuntte der Anlage frei= stehend erhoben (Abb. 76). Auch der halbbasilitale Bautypus fand noch immer Verwendung wie in der soge=



76. Athostlofter Ruffiton.

nannten hunderttorigen Hauptkirche der Jusel Paros. Daß der Bildersturm den Zusammenshang der Architekturentwicklung nicht unterbrach, bestätigt das Fortleben der reinen Basilika neben der Kreuzkuppelkirche weit über das erste Jahrkausend hinaus. Bei beschänkteren Aufswendungsmitteln hielt man an ihr mit Borliebe sest. Die Pseilerbasilika war in Kleinasien weit verbreitet. Der Backeinbasilikenbau entsaltete sich besonders im aufblühenden Bulgarenseiche durch byzantinische Baumeister, die unter Jar Samuel um die Bende des 10. und 11. Jahrhunderts die Sophienkirche in Ochrida nach dem Typus der gleiamamigen Basilika von Nicäa errichteten und die "große Kirche" auf der Insel Ahil im Prespase mit kuppelsgedeckten Nebenräumen und trisoriumdurchbrochener Apsis ausstatteten. Diese Beibehaltung des Basilikagedankens förderte selbst bei dem Viertonnenspstem der Kreuzkuppelkirche die Streckung des Langhauses, so bei der offenbar gleichfalls durch byzantinische Kräste seit 1037 errichteten, auch mit prächtigen Mosaiken ausgestatteten Sophienkirche in Kiew oder bei der ihrer Grundrisbildung sehr nahekommenden Kirche von Motwi vom Ende des 11. Jahrhunderts.

Bei den Bölkern, die sich zur griechischen Kirche bekennen, behauptete die buzantinische Kunst eine führende Rolle. Starke Selbständigkeit entfaltete nur das erst im 11. Jahrhundert in wachsende Abhängigkeit von Buzanz geratende Armenien, wo sür die Inpenentwicklung frühchristlicher und mittelalterlicher Baukunst außerordentlich rege Tätigkeit einseste. Neben strahlenförmigen Ruppelbauten (Ruppelquadraten mit Strebennischen, reinen Strebennischen» bauten in Viers, Sechss und Achtpaßanordnungen) kam der Langhausbau in eins und dreisschissigen längsgerichteten Tonnens und Ruppelbauten sowie in Ruppelhallen zur Geltung. Um Außeren war wie bei der 1001 vollendeten Kathedrale in Ani Verdoppelte sich die Habe säuleneinstellung in einer schon dis zu dem Baumodelle Gagits I. (990—1020) zurückversolgsbaren Beise. Tie längsgerichtete Kreuzkuppelkirche in Mren (638—610) hob das Tonnenstreuz mit gut erhaltener, den Bau überragender Kuppel hoch über den Längsbau hinaus (Abb. 78). Mit einer sehr eigenartigen Ausschmückung wurde die noch vor 1000 entstandene



77. Rathebrale von Ani. (Rach Strangowsti, Bantunft der Armenier.)

Arenzfirche in Achthamar bedacht, an deren Aranzgesimse unter dem pyramidalen Auppelbache stein berausgearbeitet Löwen, Gazellen, Histore, Hasen, Steinböcken. Dgl. hintereinsander lausen, während die äußeren Airchenwände Heiligengestalten, Stister mit Airchensmodellen, Szenen aus dem Alten Testamente und Beinlaubsries mit Jagds und Tierdarsstellungen beleben (Abb. 79). Seit Nerses d. Gr. (353–373/4) entwickelte sich eine armenische Alosterarchitektur, die außer den eine asiatische Eigenart bildenden Höhlenklöstern namentlich in Nordarmenien manches für die Entwicklung der Bankunst bedeutungsvolle Werk schof. Bis in die Tage Smbats I. reichen Teile des 895 gegründeten Alosters Harischaftsbezirkes erhebt sich die der gleichen Zeit entstammende Alostersirche von Tathev (Abb. 80), gleich jener von Naret die Spise eines Hügels betrönend. Schon im 10. Jahrhundert fam in den hochragenden wuchtigen Türmen und Mauern der Stadtbesesstigung von Ani (Abb. 81) der Zug trotziger Abwehr nachdrucksvoll zur Geltung.



78. Mathedrale von Mren. (Nach Strzygowsti, Baufunst der Armemer.)

Der Rönig von Wajpuratan, Gagit I., verwendete feine Schätze durch die Bande der Münftler, unter denen ihm der Architekt Manuel bei der Erbauung des Valastes und der Rirche von Achthamar zur Seite stand, auf die Wiederherstellung der Befestigungen und zur Ausschmütfung seiner Hauptstadt. So hat Armenien seit dem 4. Jahrhundert bis um das Jahr 1000, als einbeimische Geschlechter ihre neuen Hoffige durch Großbauten in regelrechte Städte, deren Bild die Ginführung der Wölbung wesentlich bestimmte, umwandelten und Ani



79. Kreugfirche in Achthamar. (Rach Strangowsti, Bautunft ber Armenier.)

fast großstädtisches Ansehen gewann, in der Bauführung eine erst jest der Aunstsorschung erschlossene Sonderstellung gewonnen. Gewiß konnte manches davon als Rückwirkung von Pilgersahrten, Handelsverkehr und Kreuzzügen nach Westeuropa durchsickern, das man freilich deshalb noch nicht als eine armenische Bauprovinz zu betrachten braucht.

Das sich gleichbleibende struttive Schema der Arenztuppelfirche des Kantasusgebietes und Riews repräsentiert einen zwischen Zentral- und Langhausbau vermittelnden Bautypus des 10. Jahrhunderts, während dessen das Vierstüßen-, beziehungsweise Arenztuppelsustem in Byzanz in eine reine zentrale Anlage überging. Unter den die Aräste byzantinischer Aultur nen belebenden Kommenen verseinerten sich auch die Vortragsmittel der Baufunst, wie durch die bewußt Teforationszwecken angepaßte Technit des Schichtenwechsels oder durch die mit Vermehrung der Nebenfuppeln und mit den offenen Vorhalten erhöhte malerische Virtung des Kirchenäußeren. Tiese ost mit bescheideneren Verhältnissen sich begnügende Richtung vertritt die meist als Stiftung des Konstantin Lips ausgegebene Muttergottestirche (Hagia Theotofos) in Konstantinopel mit trommelgehobener Mitteltuppel und drei Auppeln über der



80. Aloster Tathev in Armenien. (Rach Strzygowsti, Bautunft der Armenier.)

Narthexvorhalle (Abb. 82). Sie gewann im 12. Jahrhundert bei der von Johannes kommenos gestisteten großen Kirche des Pantokratorklosters monumentale Steigerung. Während des 11. und 12. Jahrhunderts breitete sich die Krenzkuppelkirche durch mannigsache Abwands lungen besonders kleiner Kirchen Griechenlands aus, die Mäander und Zierkreuze in ansprechens der Ziegelornamentik reicher verwendeten, und blieb auch bei Bauten entlegenerer Außensländer des byzantinischen Reiches, wie in Unteritalien oder im russischen Nordosten lange in Geltung; nach dem Vorbilde der gleichnamigen Kiewer Kirche wurde die 1052 geweihte Sophienkathedrale in Nowgord erbaut. Im allgemeinen fand das einsachere System der Kreuzkuppelkirche viel Anklang.

Eine neue Baubewegung setze in Byzanz unter den Paläologen ein, deren lebhafte Biederherstellung der zumeist unter Kaiser Theophilus (829—841) vollendeten Besestigungen gegen die erheblich drohender gewordene Türtengesahr auch für die Instandhaltung älterer Kirchen der Hauptstadt von manchem Nuben war. Der Backteinbau gewann maßgebende Bedeutung; nur der Peloponnes hielt lange an dem mit Schichtenwechsel verbundenen Haus



81. Landmauern von Uni. (Rach Strangowsti, Bautunft ber Armenier.)



82. Muttergottestirche (Hagia Theototos) in Ronftantinopel.

steinbaue sest. Saloniti hob sich zum Mittelpunkte einer regeren Bautätigkeit, deren hochaufstrebenden Auppeln wie bei der Apostelkirche mit ihrer die Mauersläche belebenden Ziegelsmusterung trefsliche Wirkung eigen ist.

Unter den mittelbyzantinischen Profandauten stehen die als Teksur Sarai (Abb. 83) bekannten Reste des gewöhnlich auf Konstantin Prophprogenetes als Erbauer bezogenen Palastes an erster Stelle. Die gewöldte Erdgeschoßhalle öffnet sich mit säulengetragenen Arkaden; die durch Marmor und Ziegel bestrittene Tekoration der beiden Obergeschosse wirtt recht ansprechend. Der Palast des einstigen Beherrschers von Mistra enthält gleichsalls einen Pruntsaal mit hohen Fenstern. Dier haben sich auch ansehnliche Reste mittelalterlicher Stadtsbesessigung erhalten.

Mittelbyzantinische Malerei. Die Eigenart der mittelbyzantinischen Kunst, die in Berbindung mit den Kultbedürfnissen und dem Niederschlage des Schrifttumes sich zeitweise sogar zu bedeutsamer Nachblüte weiterentwickelte, trat auf dem Gebiete der Malerei besonders sinnensällig zutage. Der zwar zunächst manche Hemmungen bringende Bilderstreit löste wie jede gewalttätige Maßnahme auch starten Widerstand der Bildersreunde aus, versuchte wohl die Burzeln des Bilderkultus zu benagen, ohne sie dauernd schädigen zu können. Die in der Berteidigung gewachsene Kraft führte vielmehr zu einer Verzüngung der Malerei, die in Darstellungen Christi und aller Heiligen den fruchtbarsten Boden sand. Mit der Entscheidung der zweiten Synode von Nicäa, die die symbolische sußfällige Verehrung im Gegensabe zur leiblichen Anbetung als zulässig erkannte, war die Grundlage für die Auffassung gewonnen, daß "die Gestalten des Heilandes, seiner Mutter, der Engel, heiligen Apostel und Märthrer mit Farben und Glasstiften oder ähnlichen Mitteln wie früher von den Malern dargestellt" werden dursten. Der Malerei siel die Versinnlichung des religiösen Gesühles zu, die sich das Volksempfinden selbst durch vorübergehendes Wiederaufslacken der Bilderseindlichkeit unter dem



83. Tetfur Sarai in Ronftantinopel.

Armenier Leo IV. und Theophilus nicht mehr beschränken ließ, mochten ihm auch sogar ausübende Künstler zum Opfer fallen.

Die Wiederaufrichtung des Bilderdienstes forderte die Ausreifung neuer theologischer Bildgedanten neben der Fortführung der wieder zu Ehren gefommenen Tradition mit Beibehaltung, beziehungsweise Berseinerung und Steigerung ihrer Ansdrucksmittel, welche die von der höfischen Buchmalerei gepflegte antitisierende Richtung, auch den Monumentalstil und die Formensprache vornehm idealisierter, dem genen architettonischen Weschmade angepaßter Inpen beeinflußte. Unter der Regierung des letten Romnenen nahm mit dem äußeren Glanze neu belebter byzantinischer Aultur der firchliche Monumentalstil während des 12. Jahrhunderts mehr einen deforativen Zug an, wobei der Einfluß der Buchmalerei auf die Mosaitmalerei stetig wuchs. Allerdings verlor die jüngere Komnenenkunst unter dem Übergewichte rein fünstlerischer Freude an malerischen Werten und unter Rückwirkung einer erheblich lebhaiteren weltlichen Runftübung im Bildschmuck kaiserlicher Schlösser, in dem deforative Genremalerei hellenistischer Tradition, altbyzantinische Historien= und Zere= monialbilder sich neu belebten, Porträtdarstellungen und biographische Bilderfolgen neben Bartenbildern und Zirtusszenen eine Rolle spielten, manches von der früheren schlichten Empfindung. Doch wurde andererseits solche Wirtlichkeitsschilderung zu frästigem Antriebe materischer Bildgestaltung, die auf andere Länder wie Sizilien und Außland zurückvirtte.

Gine so weit ausgreisende und durch mehrere Jahrhunderte sich stets aus neue fruchtbar erweisende Entwicklung der buzantinischen Malerei läßt es angesichts unzählig vieler, ost recht untergeordneter Künstler und angesichts der Forderung bestimmter Tarstellungsgleichheiten lirchlicher Bildstoffe begreislich erscheinen, daß im Laufe der Zeit das Bedürsnis nach schrifts

licher Aufseichnung der wichtigsten Bildzüge für die mit der Kirchenausschmückung betrauten Maler sich einstellte. Sine solche Sammlung von bestimmten Tarstellungsanleitungen für tirchliche Zwecke liegt in dem berühmten "Malersbuche vom Berge Athos" vor, dessen erhaltene Überarbeitung Tionysios Phurnographos zwisichen 1710—1733 besorgte. Toch decken sich seine Borschriften oft mit sehr alten Tarstelslungen, erweisen sich also als theoretischer Niederschlag eines tausendsährigen Berdeganges, dessen Ausleben naturnotwendig in Inpenserstarrung und Gestaltengeistlosigkeit sich ausslösen muste.

Unter den nicht zahlreichen Werten frühmittelalterlicher Ikonenmalerei bewahrt das der Wende des 9. und 10. Jahrhunderts zuzählbare Riewer Temperabruftbild des heiligen Arztes Panteleimon (Abb. 84) in dem astetisch angehauchten Schmaloval Nachtlänge einer älteren ftrengeren Auffassung. Im Zeitalter der Kommenen befaßte sich die Itonenmalerei mit den Motiven der den Christustnaben faugenden, liebkojenden, sitzenden oder zu ihm sich herabneigenden Maria, die seit dem 13. Jahrhundert in Italien weiteste Verbreitung fanden, das auch für die Kreuzigungsdarstellungen die in die Arme der heiligen Frauen zurüchinkende Gottesmutter von Buzang übernahm. Bielfach für den Export gearbeitet, haben diese Tafelbilder, namentlich die sehr zahlreichen Madonnendarstellungen, den eigenartigen mittelbnzantinischen Gesichtsschnitt dem Abendlande permittelt.

Das großzügige Wiedererwachen der Monumentalmalerei sette gegen das Ende des Bilderstreites bei den gedankentiesen Mosaiken der Roimesiskirche in Nicäa ein, deren Meister in der Behandlung der Gewandmassen lebens diges Gefühl für das Stoffliche betundete. Nicht viel später entstand das trastvolle Himmelsahrtssmosaik der Sophientirche in Saloniti, dessen traditionellen Bildtupus echt buzantinischer Boltsgeist durchdrang. Ein beinahe vollständiger kirchlicher Bilderzyklus, in dem die wiederaufsblühende Monumentalmalerei des 10. Jahrs



84. Ter heil, Arzt Panteleimon. Bng, Tafelbild, Mostau, Erzbiicköfl, Muieum.



85. Der heil, Gregorius, Riem: Sophientirche,



86. Geburt der heil. Maria. Wandmojait im Ratholifon von Daphni.

hunderts mit der historisch-realisti= schen älteren Auffassung brach, er= hielt sich in der Mosaikausschmückung des Natholitons von Holios Lutas in Phofis. Ihr Meister beherrschte die seelische Vertiefung der Dar= stellungen, die das höchste Ziel byzantinischer Kirchenmalerei bil= dete. Nach dem Zeugnisse anderer Deufmäler bereicherte fich 11. Jahrhunderte das fanonische Schema ber Mosaikmalerei mit manch neuen Motiven. Die Auppelmosaiten der Nea wurden für die allerdings von etwas weniger bedeutenden Kräften ausgeführten Mosaiken der Sophienkirche in Riew vorbildlich, deren lebloje Mache in Formenvergröberung und Faltenhärte unerquickliche Beigaben erhielt (Abb. 85). Die tiefreligiöfe Bild= stimmung des Mosaitenschmuckes der Nea Moni auf Chios erfuhr durch Steigerung realistischen Ausdruckes

feine wesentliche Beeinträchtigung der Monumentalität. Der unter den letzten Kaisern der makedonischen Tynastic aufteimende malerische Naturalismus erlitt schon im 11. Jahrhundert einen Rückschlag in den Mosaiten der vom benachbarten Hosios Lukas beeinfluften Alosterfirche von Taphni (Abb. 86), souft einer Meisterschöpfung des byzantinisch-dekorativen Flächenstiles, der in Bermehrung der Figurenzahl und im Bildtypus eine jüngere ikonographische Entwicklungsftuse repräsentiert. Ihr zählt auch der Mosaitenbestand von E. Marco in Benedig und auf Sizilien teilweise zu. Den reichsten rein byzantinischen Mosaitenzuklus des 11. Jahrhunderts besitzt die Rachrije-Djami in Ronftantinopel, die um 1303 von dem letzten Atitor Theodoros Motochites ausgeschmückte Chorafirche. Die Bilderfolge verauschaulicht, wie die Menschwerdung Chrifti, von allem Anfang an im Beilsplane beschlossen, sich verwirklichte, und schloß sich offenbar an Anleitungen eines theologischen Handbuches an. Ihr großer Fortschritt lag in der Raumgestaltung, für welche die Architetturen nicht mehr eingeschobene Rulissen waren, und in der Natürlichkeitserhöhung der Landschaft durch besseren Baumschlag. Ein ausgesprochenes Wirklichkeitsgefühl, das bis auf Teilnahme der Nebenfiguren sich erstreckte, ließ sogar in der Purpurüberreichung an Maria (Abb. 87) sowohl ihre Begleiterinnen als auch zwei der Oberpriester Bemerkungen untereinander austauschen und verinnerlichte so den ganzen Borgang. Neben Anknüpfung an Miniaturvorlagen betätigte hier ein wirklich bedeutender Rünftler, unter dem viele hilfsfrafte beschäftigt waren, gang ungewöhnliche Freiheit der Bildgestaltung. Der Auffassung dieser Mosaiten folgte der ältere Teil der zahlreichen Wandmalereien in den Rirchen von Mijtra aus dem 14. und 15. Jahrhundert, während die jüngeren der dortigen Peribleptostirche, namentlich die Engelsprozession der sogenannten göttlichen Liturgie (Abb. 88), Paffion und die ausführliche Schilderung des Marienlebens,



87. Maria erhält den Purpur. Mojaif aus der Rachrije-Djami in Konstantinopel.

sich stellenweise zu dramatischem Pathos und poetischer Empfindung steigerten und die kleinsköpfigen dürren Sinzelgestalten, in deren Erscheinungsplastit die Beherrschung zeichnerischer Berkürzung zurückging, troß der Farbenfreude einer leichten malerischen Pinselsührung bereits beginnender Erstarrung versielen, deren energische Abschlätztelung der Folgezeit nicht mehr gelang.

In den meisten Berken, die nicht selten auf eine in vergrößertem Maßstabe auf die Band übertragene Vorlage zurückgingen, behielt die Ausführung lange fünstlerischen Bert,



88. Engelsprozeffion der göttlichen Liturgie in der Peribleptostirche zu Miftra.



89. Fresto der Geburt Christi in der Georgstapelle der Paulsfirche auf dem Verge Athos.

wenngleich das schöpferische Bermögen. die Erfindungstraft nachließ. Erft am Ausgang des Mittelalters sant selbst die fünstlerische Ausführung mehr zu mecha= nischer Arbeit berab. Mit dem Verluste der politischen Macht, mit dem Berfiegen der Quellen der Bildung erlosch auch die fünstlerische Phantasie. Die Rirche allein bewahrte eine stärkere Lebens= traft. Gie rettete den unterjochten drift= lichen Stämmen das nationale Bewußtsein, das Gefühl der Einheit; sie wurde Leiter und Lehrer des Bolfes. Auch was dieses an fünstlerischen Anreaungen verlangte, empfing es aus den Händen der Nirche. Der persönliche Anteil der Rünstler an ihren Werten verringerte sich mit der stärkeren Betonung der Heiligkeit der Bilder. In einigen Athos= flöstern erhielten sich aus späteren Beiten umfangreiche Malereien, mit denen die 935 Rirchen und Rapellen geradezu übersät wurden. Ihre Anlehnung an

die Regeln des Malerbuches, das jedem Athostloster eine Art Kanon wurde, erklärt die handwerksmäßige Gleichförmigkeit der erstarrenden Darstellungsweise. Nur vereinzelt, wie in



90. Mojait aus der Geburtstirche in Bethlebem,

den 1423 von Andronitos aus Buzanz ausgeführten Gemälden der Georgstapelle im Aloster St. Paul (Abb. 89), regten sich auch westliche Einflüsse. In sehr starter Abhängigteit von Buzanz versiel die russichenkirchenmalerei, die im Podlinnif ein anderes Malerbuch vom Berge Athos bessist und vorwiegend die Bilders wand bilderreichst ausschmückte, mit starrem Borichristenzwange immer mehr der Figurenvertümsmerung und herabgefommener Formlosigfeit.

Jur mittelbuzantinischen Munst zählen die Malereireste in der sogenannten Konstantinstirche zu Andaval und in der großen Apsis von Tschardagh-Kiöi, die derselben Epoche wie die Gesmälde der kleinasiatischen Grottenstirchen angehören. Die Höhlenstirche im Tale Gereme hat im Chor einen Zyklus interessanter Gemälde, eine sogenannte Deesis, den thronenden Pantokrator zwis



91. Wandmalereien aus der Reenzlitche zu Achthamar in Armenien. (Nach Strzngowski, Bautunit der Armenier.)

ichen Maria und Johannes. Eine andere Grottenkirche besitzt eine Majestas Tomini, ähnlich der vom armenischen Maler Theodoros 1124 vollendeten in der Hauptapsis des großen Schenuteklosters in Oberägnpten oder dem Tupus der nach orientalischen Vorbildern kopierten karolingischen Miniaturen. Der mittelbnzantinischen Kunst nach dem Bildersturme zählt der Freskenzuklus aus der Jugend Christi in der Sonntagskirche im Tale Gereme zu. Abendständischer Geist durchsetzte die 1169 entstandene Mosaikensolge der Geburtskirche zu Bethlehem, in der die Meister Sphraim und Basilius sich manche Abweichungen vom herkömmlichen ikonographischen Susteme gestatteten (Abb. 90). Sprische Art bestimmte die Vandbilder der Auserweckung des Lazarus und des Einzuges Christi in der Kreuzkirche zu Achthamar (Abb. 91).

Am deutlichsten spiegelten sich die Wandlungen der buzantinischen Aunst in der eistig gepflegten Buchmalerei, in der neben Regungen selbständiger Naturanschauung enger Ansichluß an die Spätantite nicht überrascht. Er fand äußerlich seinen Ausdruck schon darin, daß sich die von der Antife ererbte Pergamentrolle für die Auszeichnung firchlicher Texte neben der die Bermittlung östlichen Ausstwesens erleichternden Buchsorm dis ins 12. Jahrhundert hinauf im Gebrauch erhielt. Auch die Tarstellungsmittel seiner Guaschtechnit, die für toloristische Modellierung sich grell ausgesetzter weißer Lichter bediente, bewegten sich in der Nachahnung alexandrinischer Tecksarbenmalerei.

In der Bedrängnis des Buldersturmes entstand als erstes Ergebnis der Neubelebung buzantinischer Buchmalerei die Psalterillustration, deren Bilderschnuck wohl das als Vor-



92. Miniatur aus dem Chludow-Pfalter in Mostan.

tämpser der Bilderfreundlickeit bekannte Studioskloster von Byzanz maßgebend bestimmte. Als seine tünstlerisch bedeutendste Formulierung gilt der um die Mitte des 9. Jahrhunderts entstandene Chludowpsalter in Moskau (Abb. 92), größtenteils auf eine verlorene frühchristliche sprische Grundredattion zurückgehend und auch in den Nandminiaturen an das Nabulas Evangeliar und andere sprische Bilderhandschriften gemahnend. Ter frische Nealismus eines für Wirklichkeitsbevbachtung begabten Künstlers sand hier einen manchmal derb individualissierenden Ausgleich zwischen überliesertem und neugestaltetem Bildstoff, der in zahlreichen Handschriften späterer Jahrhunderte sortlebte.



93. Miniatur aus der Homilien Sammlung Gregors von Naziang. Paris, National-Bibliothek.



94. Anbetung der Könige. Miniatur aus dem Menologium Bajilius' II. Rom, Batitan.

Bald wurden auch die Malstuben des Athos, für die Buzanz, aber auch die Nachwirkung frühchristlicher Elemente aus dem Oriente in Betracht kamen, ähnlichen Bestrebungen er-

ichlossen. Unter der makedonischen Innaftie lentte das erhöhte Bildungsintereife der Hoffreise und der Geistlichkeit in erhöhtem Grade auf die Vorbildlichkeit der tlaffischen und frühchriftlichen Untite, von der die kaiserliche Bibliothek manch meisterhafte Vorlage bejaß. Als köstlichste Neubelebung dieser an alexandrinische Muster anknüpfenden Richtung darf der schon gewürdigte Pariser Psalter (Abb. 25) gelten. Die Tatsache, daß in jungeren Werken höfischer Psalterillustration auch nichtantike Darstellungsweise sich langsam entschiedener meldete, bezeugt daneben beachtenswerte Selbständigkeiteregungen eines manch fünstlerische Feinheit preis= gebenden Vortrages.

Die hervorragendste Schöpfung byzantinischer Renaissance unter der makedonischen Dynastie bleibt die für Basilius I. hergestellte Prachthandschrift der Homilien Gregors von Nazianz (Paris, Nat. Bibl. Ar. 510), deren hochentwickelte Decksarbenmalerei nur in Abtönungssein-



95. Miniatur aus den Homisien des Jatobus von Rottinobaphos (Rom, Batitan)



96. Miniatur aus einem armenischen Evangeliar von 1198 in Lemberg.

heit hinter dem eben genannten Psalter zurücksteht. Doch lehnte Ausführungsflüchtigkeit auch andere Unarten des byzantinischen Manierismus nicht ab und trat bildmäßige Weschlossens heit der Darstellungen bereits zurück (Abb. 93).

Die Konstantinopler Schule, die im Lause des 10. Jahrhunderts durch Studium der alten Kunst ihre technischen und fünstlerischen Ersahrungen erweitert hatte, stellte sich zu dem langsam vordringenden Naturalismus der volkstümlicheren Mönchskunst nicht unsreundlich, was mit einer Ausgleichung beider Richtungen die Herausbildung des topischen mittelbyzantinischen Miniaturenstites in der überaus fruchtbaren kaiserlichen Malstube, aber mit Zuziehung tlösterlicher Kräfte begünstigte. Ihre für die Stilbildung buzantinischer Buchsmalerei bedeutsamste Leistung ist das Basilius II. gewidmete Menologium der Latitanisichen Bibliothet, das zwar durch Guaschtechnit die glänzendsten Wirkungen erzielte, aber die Szenerie der Vilder keineswegs überzeugend gestaltete (Abb. 94); auch der Kaumgestalstung der ost unklaren Vildarchitetturen erwiesen sich die acht nach gemeinsamer Vorlage

arbeitenden, ihre Blätter signierenden Künftler nicht gewachsen.

Die Redattion der wichtigsten firchlichen Bilberbücher fam im 11. Jahrhundert zu einem gewissen Abschlusse, während in späteren die Aus- und Umgestaltung von Darstellungseinzelheiten mehr Wegenstand fünstlerischer Fürsorge wurde, wobei das Nachtlingen frühchriftlicher Vorbilder fich immer mehr abschwächte. Nun trat die Evangelienillustration als solche stärker in den Vordergrund, für die nicht das Interesse am Erzählen, sondern die tirchliche Bedeutung des Bildes den Ausschlag gab, wodurch die Bilderzahl sich erheblich einschränfte, da man durchschnittlich für jedes Evangelium die Beigabe seines Hauptsestes als genügend betrachtete und nur seltener zur Erweiterung auf die Zwölfzahl des großen Festzuklus schritt. Hier verschmolzen die antifisierende, frühchristliche und realistische Mich= tung noch ftärter miteinander. Schon im 11. und 12. Jahrhundert übernahmen die Evangelienbücher den typischen Zeitstil und ließen manches von der naiven Erzählerfreude gegen dogmatische oder moralische Deutung fallen. Durch seinen wohl auf den Grundstod eines frühchristlichen Bilderfreises zurückgehenden Darstellungsinhalt interessiert der an Allegorien reiche Smyrnaer Physiologus, ein mertwürdiges Sammelwert driftlicher Wiffenschaft.

Alls fünstlerischer Ausdruck der durch den Bilderstreit gesteigerten Marienverehrung darf die Illustrationssolge zu den Homilien des zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert in Konstantinopel lebenden Mönches Jatodus von Kottinobaphos gelten, des wichtigsten, wahrscheinlich auf den Bilderschmuck eines nestorianischen Marienlebens zurückgehenden Marienbuches des byzantinischen Mittelalters (Abb. 95). Die Bertümmerung der Bildertypen in winzige Figürchen solgte einem auch in der Evangelienillustration seit dem 11. Jahrhundert bemertbaren Zuge.

Evangelienillustration seit dem II. Jahrhundert bemerkbaren Juge.

Tie der byzantinischen Meintunst geläusige

Vestaltenbildung gewann auch auf die mittelbyzantinische Handschristenausschmückung alls mählich Einsluß. Selbst Prachtwerke der komnenischen Hofmalerei, wie die für Nikephoros Botoniates (1078—1081) geschriebenen Reden des Chrysostomus zu Paris, blieben von Formslosisteit der langgestreckten Gestalten mit ausdruckslosen, greisenhaften Gesichtern und den teilweise durch die Steisheit faltenloser Gewänder bedingten gemessenen Bewegungen nicht steil und gewährten düsterer Farbensprache, die die grünlichen Fleischschatten selbst ins Olivs





98. Hoftienschale aus Spedftein von Keropotamu.



99 Auppelreliquiar aus dem Münsterschat zu Nachen.

farbige und Braune steigerte. unbedenklich Aufnahme. Allzeit war die Beigabe der Bild= nisse der Auftraggeber ober Empfänger der Handschriften eine Ausschmüchungserweite= rung, an der die Beobachtungs= gabe des Buchmalers ihre Darstellungssicherheit betun= den fonnte. In der vom afanthusartig stilisierten Wein= blatte ausgehenden Ornamentit, die auch die mannigfaltig= sten exotischen Tiergestalten verwendete und an der Arabeste wie anderen islamischen Motiven nicht achtlos vorbei= ging, fand eine an abwechi= lungsvollen, oft graziösen Ein= fällen reiche Phantasie und Ziergewandtheit ein ungemein

weit gestecktes Betätigungsgebiet.

Von Byzanz wurde auch die Buchmalerei der rufsischen Klöster beseinftußt, die jedoch schon frühe, wie in dem 1057 entstandenen ostromirischen Evangeliar zu Petersburg, einen slavischen Einschlag mitverarbeitete. Die in phantastischen Diersund Frauentöpsen endigenden Initialen und Zierleisten der rufsischen Handschriften unterscheisden sich durch die Bevorzugung von Rot und Blau von dem byzantinischen Weschmacke.

Die armenischen Bilderhandsschriften zeigen seit dem 13. Jahrhunsbert eine mehr schulmäßige Geschlossenscheit, die zwar in den Bibelszenen vom Ropieren brzantinischer Vorlagen noch nicht abging, wohl aber bei weltlichen Vorgängen einer Selbständigkeit der Auffassung zustrebte. Als bodenstänstige Besonderheit überrascht namentslich die Initialendurchbildung mit den Vogels und Schlingknotenmotiven (Abb. 96).

Das Schauspiel, das Nanvten im Altertume bot. wiederholt sich in Busans. Hier wie dort währt es sehr lange, bis die reiche Erbichaft aufgezehrt wird. Bunderbar bleibt doch die mächtige Le= benstraft der Antife, daß felbst ihr auf die byzantinische Kunst übergegangener Rest dieser noch Jahrhunderte lang vor= nehmes Aussehen sicherte und iie vor raschem Verfall be= wahrte. Auch darin gleichen sich Agnpten und Byzanz, daß das Urteil über ihre Kunst ge= wöhnlich nur nach den Zu= ständen der letten Periode Unveränderlichkeit und Erstar= rung schlechthin als ihren Grundzug annahm. Wie die ägnptische, so hatte auch die bnzantinische Kunst wechsel= reiche Schicffale gar eigen= artiger Entwicklung und man= nigfache Reize der Auffassung und des Vortrags. Nament= lich die technische Tüchtigkeit

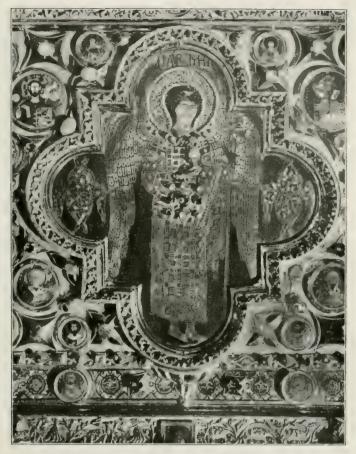

100. Einzelheit von der Pala d'oro der Martusfirche in Benedig.

blieb die längste Zeit auf sehr hoher Stuse und konnte dem Abendlande zum Muster dienen. In der Herstellung von Mosaitbildern besaßen die Byzantiner nahezu das Monopol, so daß in Italien wie in Teutschland die Mosaitmalerei gerade als "griechische Arbeit" bezeichnet wurde. In den Fächern des Kunsthandwertes, im Bronzeguß (Erztüren der Sophientische, in Amalsi und Monte Cassino, S. Paolo bei Nom), in der Goldschmiedekunst, in der Emailmalerei, in der Elsenbeinschniserei und besonders in der Seidenweberei überragten sie weithin die anderen christlichen Völker. Die Errungenschaften der uralten orientalischen Kultur sammelten sich im byzantinischen Reiche, dessen Plastik unmittelbar an die kleinasiatische anschließt, ja aus dersielben hervorgeht, und nahmen von hier ihren Weg nach dem Abendlande.

Kunstgewerbe. Für die abendländische Kunst des Mittelalters wurde die hohe Entwicklung des technisch vollendeten byzantinischen Kunstgewerbes von größter Wichtigkeit. Seine Schöpfungen wurden dem Abendlande nicht nur durch Einfuhr bekannt, sondern seine Rezepte sanden auch in abendländischen Lehrbüchern wie in der noch später zu erwähnenden Schedula diversarum artium des Theophilus Aufnahme. Der seine Geschmack byzantinischer Schnitzkunst läßt sich namentlich an stitvoll ausgeführten Elsenbeinarbeiten (Abb. 97) erkennen, unter welchen die Kassetten mit den auf oblonge Holztästchen ausgenagelten geschnitzten Platten, die Diptychen und Triptychen an erster Stelle stehen. Teile der lesteren erhielten sich oft als Schmuck abendländischer Buchbeckel. Neben dem Elsenbein war der weiche grüntiche Speck-



101. Bnzantinisches Elsenbeinrelief. Trier.

stein, in dem 3. B. die dem 13. Jahrhundert zugählende prächtige Sostienschale im Athosfloster Keropotamu ausgeführt wurde (Abb. 98), beliebt. Ganz Vorzugliches leistete die Goldschmiedekunst. Unter ihren nicht zahlreichen architektonisch gegliederten Werken ragt ein als Nachbildung des Grabes des heil. Gregor gedeutetes Auppelreliquiar des Nachener Münsterschapes hervor (Abb. 99); weit häufiger sind Reliquientafeln und mit figürlichen Reliefs geschmudte Staurotheten für die Arengreliquien. Geltener begegnen getriebene Bucheinbande. Im Bergleich zur Goldschmiedekunft bes Abendlandes ging das byzantinische Runftgewerbe in der herstellung der Altarausstattung weniger auf tettonische und plastische Formengestaltung als auf Farbenwirfung aus. Für lettere fand es in dem zwischen der Mitte des 10. und 11. Jahrhunderts auf besonderer Höhe stehenden Email, dem bogantinischen Goldzeilenschmelz, ein abwechstungsreiches Ausdrudsmittel von oft seltener Schönheit. Nächst dem Zellenschmetz gewann auch die byzantinische Tertiltunft, namentlick die Seidenweberei, großen Einfluß auf die Runft des Abendlandes, worin erft seit der Einnahme Ronftantinopels durch die Areusfahrer und die Begründung des lateinischen Raisertums (1204) ein Wandel eintrat. Die Muster ber byzantinischen Textilfunft, die auch in sigilianischen und füditalienischen Manufakturen Berücksichtigung fanden, gingen im Anschlusse an die alten Motive von der mehr verschwindenden Menschenfigur zur Tierfigur über und erzielten in rein flächenmäßiger Stilifierung ihre vornehmste Wirkung. Dagegen bevorzugte die Stiderei mit der Bilddarstellung die Menschenfigur, wie dies z. B. die berühmte Dalmatita Leos III. in St. Peter zu Rom zeigt. Noch 1146 führte König Roger nach ber Eroberung Griechenlands bnzantinische Seidenstider, die teilweise auch nach arabischen Mustern arbeiteten, nach Balermo, wo eine berühmte funstgewerbliche Bertstätte, Tiraz genannt, eingerichtet war; Erzeugnisse derselben befinden sich in der Schapfammer zu Wien. Die schönfte gewebte Darstellung rein driftlichen Inhaltes, die noch vor das 10. Jahrhundert angesetst wird, bietet der Seidenstoff mit der Darstellung der Berfündigung Maria, vielleicht das Weschent eines griechischen Raisers an den römischen Stubl, aus den Funden der Rapelle Sancta Sanctorum zu Rom (Jaf. 11).

Viele Werke der buzantinischen Meintunst gelangten erst im Lause der Areuzzüge nach dem Westen und Norden Europas; die Schäße italienischer, französischer, rheinischer Airchen süllten sich mit der Beute der Areuzsahrer. Als Beispiele mögen außer der in den ältesten



Geidenitoff mit der Szene Maria Bertundigung. Rom, Zaneta Zanetorum.

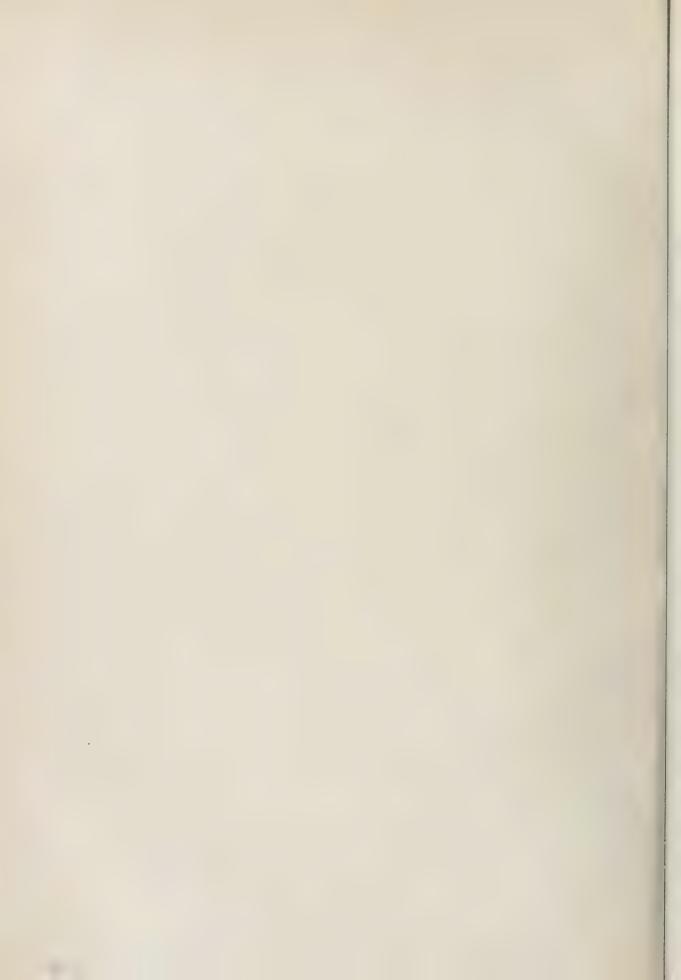



102. Email von einem Religinar in Limburg a. d L.

Teilen dem 10. Jahrhundert entstammenden Pala d'oro in der Markustische zu Benedig (Abb. 100) und jener in der Stephanstische zu Caorla das bekannte altbuzantinische Elsenbeinrelief in Trier, welches die Übertragung von Reliquien in eine Mirche darstellt (Abb. 101), die reich emaillierte Lade mit dem Siegeskreuze in Limburg an der Labn (Abb. 102) oder das dis ins 8. Jahrhundert zurücksührbare verühmte Patriarchaltreuz des böhmischen Zisterzienser-



103. Giegburg. Bygantinischer Lowenstoff aus bem Annoschrein.

stiftes Hohensurt genannt werden. Toch haben auch schon früher Werte des Kunsthandwertes den Weg nach dem luzusarmen Abendlande gesunden; hierher zählen außer den ofsenbar von Alexandria aus importierten Elsenbeinschnißereien des Trierer Kreises das Justinian als Barbarenbesieger darstellende Diptychon im Louvre und die vom Nil in die Rheingegend übertragenen sechs Elsenbeinrelies der Aachener Münsterkanzel, die kurz nach dem Jahre 1000 an ihre heutige Stelle kamen. Aus dieser Zeit stammt der herrliche byzantinische Löwenstoff, den man 1900 bei der Eröffnung des Annoschreines in Siegburg fand (Abb. 103). So weit darf man daher einen Einfluß der byzantinischen Kunst auf die Kultur des Etzidentes behaupten. Was aber von einem ganz Europa beherrschenden byzantinischen Kunststile in den früheren Jahrhunderten des Mittelalters geredet wird, bedarf doch noch weiterer, sehr eingehender und überzeugender Beweise. In einzelnen süditalienischen Landschaften, z. B. Kalabrien und Terra d'Otranto, wo noch im 13. Jahrhundert griechisch gesprochen wurde, die Basilianertsöster am griechischen Gottesdienste festhielten, wurde auch die byzantinische Kunst heimisch. Sie war in Benedig und auf Sizilien bekannt. Im ganzen und großen ging



104. Grundrift der Sachra Moschee (Felsendom) zu Jerusalem.

jedoch der Otzident in der Aunst seit der karolingischen Perisode, zunächst auf der frühchristlichen und römischen Tradition zußend, vielsach und immer entschiedener seine eigenen Wege.

## 2. Die Runft des Islam.

## a) Mien und Agupten.

Wie die bizantinische Kunst sich im Lause der Zeiten mit dem Gebiet der griechischen Kirche deckte, so sand auch die Kunst des Islam ihre Grenzen in der Verbreitung der Lehre Muhammeds. Sie reicht im Osten bis nach Indien, im Westen bis nach Spanien. Schon der gewaltige Umfang ihrer Serrschaft erschwerte eine einheitliche Auffassung der künstlerischen Aufgaben. Wie verschieden gestalteten sich z. B. die Vorauss

setungen für die Architektur am User des Ganges, in Agypten und auf römischem Multurboden. Aber noch größere Sindernisse boten die Natur des herrschenden Stammes, das Wesen der religiösen Anschauungen und des Gottesdienstes, in dem sich für das Gottesbild keine Stätte sand. Die islamische Runst birgt mannigsache, von außen hineingetragene, fremder Bolks- und Kulturkunst entlehnte Elemente in sich. Es freuzen sich Bautypen hellenistischer, wesopvotamischer, armenischer, persischer und indischer Herkunst, hellenistische und orientalische



104a. Durchschnitt ber Cachra-Mojchec (Feljendom) zu Jerufalem.

Bauornamentif. Die antite Kunst muß zahlreiche Säulen zum Schmucke der neuen Werte hergeben. Aus diesen vielsältigen Burzeln entstand ein Stil, der Eigentümlichkeiten genug besitzt, um von den anderen, verwandten Weisen unterschieden zu werden, und auch in einzelnen Gebieten eigenartige Entwicklung erkennen läßt. Im allgemeinen begnügte sich

die neue Religion mit der Schaffung einer ihren Bedürfnissen entsiprechenden räumlichen Gestaltung des Rultbaues, dessen konstruktiver



105. Rielbogen.

Ausbau, äußere Umfriedung und deforative Aussitattung aber völlig den herrschenden Traditionen überlassen waren. Sier setzte der Wettbewerb der Stile ein, die sich mit ihren Trägern durcheinander mischten.

Den ausgiebigsten (Gebrauch von dem Lehn= spsteme machte der Jisam am Anjang seiner Herr= schaft. Alls er im 7. Jahrhundert in Sprien er=



106. Grundriß der Umr-Moschee in Alt-Kairo.



107. Die Haffaumoschee in Rairo. Mihrab und Mimbar.

obernd eindrang, begnügte er sich nicht, einzelne Bauglieder, das Material für die Prachtmoscheen von älteren Werten zu nehmen, sondern verwandelte einsach byzantinische Kirchen in Moscheen oder übertrug Renaufführungen buzantinischen Meistern. Auf dem Tempelberge in Jerufalem (Haramseich-Scherif), da, wo ein Gelfen nach judischer und muhammes danischer Sage den Mittelpuntt der Erde anzeigt, erhebt sich der Felsendom oder die Omarmoschee (Aubbet-es-Sachra), nach Metta das höchste Heiligtum der Mustims. Der jpäter für Templerkirchen vorbildlich gewordene Teljendom bildet ein Achteck (Abb. 104) und wird durch zwei fouzentrische Anordungen von Stütten (abwechselnd Pseiler und Säulen) in drei Abteilungen gegliedert. Über dem mittelften Raume wölbt sich, durch eine Mauertrommel vermittelt, eine leichte doppelte Holztuppel (Fig. 104a), nach dem Einsturze im Jahre 1022 ausgesett. Der Gedanke des bajilikalen Zentralbaues ist spätrömisch und entstammt konstantinischer Zeit. Nach erhaltener Zuichrift wurde der Bau im Auftrage des Omajadenkalisen Abd-el-Malik im Jahre 691 auf der Terrasse des Salomonischen Tempels begonnen. Die siebenschiffige Moschee el-Affa in 3 eru falem wurde mit möglichster Ausnübung des noch stehenden Teiles der justinianischen Marientirche und ihres vorhandenen Säulenmateriales gebaut. Unter Zuziebung von Arbeitern aus Perfien, Indien, Bestafrifa und Bugang ließ Walid aus dem Material einer den Christen weggenommenen Rirche und der Portifusreste eines antoninischen Zupitertimpels in Tamastus 705 die Moichee als dreischiffige Säutenhalle mit Pfeiterarkaden comber, Transept und Holzdach errichten. Der spartanisch einsache Omar verwandelte sprische



108 Gelimije in Adrianopel.

Nirchen in Moscheen, bestensalls mit Teilung für Christen und Muslims, wobei mit der Umorientierung vom Liten nach Süden das tiese Säulenlanghaus zur seichten Breithalle der Moschee wurde.

Soweit der Aultbau des Jslam sich auf einer eigenen Grundlage entwickelte, ergibt sich im allgemeinen nachstehendes Bild. Muhammed wollte kein eigentliches Gotteshaus, um keine zwischen Gott und Volk sich stellende Priesterschaft zu sördern. Er verrichtete seine Andacht in dem landesüblichen Dar, einer Wohnanlage, die aus einem von Backteinmauern umschlossenen Hose mit einigen primitiven Wohns und Wirtschaftsräumen längs der Innenmauer bestand. Dies erklärt den Mangel einer allseits bindenden oder anerkannten Vorschrift oder Überlieserung für die Anlagesorm der Moschee, die im Ansange der Sidschra schwantte.

Neben einsach rechteckigen Gebäudeanlagen wie der Amr-Moschee in Kairo (Abb. 106) entwickelte sich früh die Hosmoschee mit umlausenden Hallen, davon zwei oder mehrere an der Kiblaseite ohne Transept. Interessante Verhältnisse ergaben sich in Sprien, wo bei Teilung einer Kirche zwischen Christen und Muslims die Abgrenzung des Moscheetraktes durch einen vorgelagerten, ummauerten Hos erfolgte, dessen Dik- und Westmaner durch das ehemalige Langhaus gezogen wurde. So bildete sich in Sprien der Typus der Hos- und Säulenmoschee in ganz natürlicher Weise aus und zog von hier weitere Kreise. Sprischen Ursprungs ist auch eine andere charakteristische Erscheinungsform der istamischen Baukunst, das in das Kultgebäude selbst eingebundene Minarett für den Gebetsruser, fast in einer gewissen Konkurrenz mit dem gleichfalls in Sprien frühe austauchenden Turm des christlichen Kultbaues entstanden. Gerade in dieser nach oben sich versüngenden, aus dem Viereck ins Achteck oder in die Rundsorm umssehenden Beigabe, deren Mantel und Abschluß nach den verschiedenen Baugebieten verschiedene

Lösungsformen annehmen konnte, gewann die Gruppierung des Moscheeäußeren einen höchst eindruckvollen Helser, der sogar in spiralförmigem Ausbau wie bei der großen Moschee in Samarra an altorientalische Zikkurats anklang.

Seit der Zeit der Abbasiden (750—1258) verbreitete sich in den Ländern des Jslam der Typus der für die gemeinsamen Gebete angesammelter Truppen bestimmten Freitagsmoscheen, im Hindlick auf den Verwendungszweck überaus ausgedehnte Anlagen, in welchen sich die rituellen Bewegungen mit einer gewissen militärischen Eraktheit aussühren ließen, so daß der Gottesdienst von den Führern des Jslam geschickt für die Tisziplin ausgenußt wurde. Das Bethaus mit dem offenen Hof und ringsum angeordneten Stüghallen, von welchen die nach Wekka gerichtete zum mehrschiffigen, durch Säulen oder Pfeiler geteilten Kultraume (Harâm) vertiest wurde, erscheint als Typus der Freitagsmoschee; ihre Ausstattung vervollständigen das Wasserbasssin in der Hofmitte, das Winarett, die nach Wekka gerichtete Gebetnische (Kibla oder Mihrab) und rechts davon die Kanzel (Wimbar, Abb. 107).

Später mußte sich die Freitagsmoschee auch dem Inpus der Medresse, der zweiten Hauptgestaltung des islamischen Kultbaues, die Anlagegedanken rein persischen Ursprunges



109. Sufeisenbogen.

bestimmten, anpassen. Sie entsprang dem Bedürsnisse nach Pflanzskätten der sunnitischen Orthodoxie und war in Persien, Turkestan, Aleinasien, Agypten unter der asjubidischen und mamslutischen Tynastie verbreitet. Der Kern der Medresse ist die an drei Seiten geschlossene, hosseitig offene tonnengewöldte Hale. Auch die Karawanserai, ein anderer Haupttyp persischer Baustunst, wurde nach diesem Plane angelegt. Die frühsissamische Säulens oder Pfeilermoschee vermischte sich noch in der abbasidischen Zeit mit dem Bautypus der Medresse zu einer neuen nationalpersischen Bausorm, der persischen Freitagsmoschee, hinter deren den Hos umziehenden Rischensassamoschee, hallen für die Andächtigen lagen.

Einer der ersten Moscheenthpen der Osmanen ist die Stüthalle mit einer Transeptanlage, deren Auppel über dem Mihrab angeordnet wurde, während den durch eine Band ge-

schiedenen Hof Ruppeln überdeckten; der andere osmanische Moscheethpus eines einsachen Ruppelsaales mit Vorhalle gewann wegen seiner Einsachheit und praktischen Verwendbarkeit naturgemäß große Verbreitung und erhielt sich die heute.

Aber erst als nach der Einnahme Konstantinopels durch die Semanen Muhammed II. die Sophienkirche zur Moschee bestimmte, nahm unter der Einwirkung dieses einzigartigen Borbildes, an dem das alte gewaltige Raumbedürsnis wieder erwachte und eine scheinbar schon rein historisch gewordene Raumidee neue Lebensregungen gewann, die bereits sest gründete osmanische Baukunst ihren großräumigen Zug an.

Ter treibende Gedanke der Baukünstler dieser nach dem Vorbilde der Nja Sophia errichteten Riesenmoscheen war die Schaffung eines möglichst großen einheitlichen Raumes, in dem Tausende gleichzeitig die gemeinsamen Gebetsübungen verrichten und den Prediger oder Vorbeter sehen könnten. In den Säulenmoscheen war dieses Ideal nicht erreicht; raumstünstlerisch wurde dieses große Problem erst jeht und in höchster Vollendung in der durch Sinan errichteten Selimize in Adrianopel (1567—1574) gelöst (Abb. 108).

Unter den Vortragsmitteln der islamischen Baukunst spielte die im Umfang oft besichtäntte, auf quadratischem Grundrisse errichtete Auppel allzeit eine Hauptrolle. Außer den

gewöhnlichen Auppelformen begegnen in Persien und Indien neben der Flachkuppel auch birn=und zwiebelförmige, lotus= und glockenartige Lo= jungen. Die Hinüberleitung vom Unterbau zur Auppelauf= lagerung übernahmen außen oft stufenähnliche Absäte, innen die den Übergang zum Auppel= auffaße vermittelnden Zwidel, die man gern mit den bienen= zellenartig ancinander ge= reihten, tropfsteinähnlichen Stalaktitenbildungen besette: den Uriprung dieser mertwürdigen, auch als Rapitell= und Gesimsdeforation verwendeten Bierglieder fann man bis in den alten indischen Bolgitil zurüdverfolgen. Epigund Sufeisenbogen (Abb. 109) gehören nächft dem mohl nach seinem Uriprungs- oder besonderen Berbreitungsgebiete als "Perjerbogen" bezeich= neten Kielbogen (Abb. 105), den die deforative Ausstattung der Moscheefassaden in Kairo bejonders liebte, zu den Bauelementen des Jilam. Gine wichtige Neuerung im Ein= drude des Moscheeäußeren bedeutete die Anordnung monu-



110. Grabmojchee des Zultans Rait-Bai in Rairo. Erbaut 1463.

mentaler Portalbauten, mächtiger halbtuppelig geschlossener Nischen, die zur ganzen Fassadenhöhe anstiegen (Abb. 110).

An den Fassaden und Junenwänden der Moscheen — wie der Häuser — entfaltete sich eine in Mannigsaltigkeit der Komposition, ihrer Einzelmotive und der Technik die Eigenart islamischer Kunst deutlich veranschaulichende Ornamentik interessanter Internationalität. Ziersormen verschiedener Hertunst, aus verschiedenem Material und verschiedenen ikonographischen Traditionen hervorgegangen, pralkten in Vorderassen auseinander und vermischten sich mit neuen. Steine, Holze und Textilornamentik lösten sich ost von ihrem angestammten Materiale los und erschienen auf wesensfremdem wieder. An die Schritte des welterobernden Islam hestete sich ein hochbedeutsamer, geschmackbildender Austausch durch einen immer großzügiger werdenden Weltverkehr. Andererseits zeigte sich die große positive Bedeutung und krast des Bilderverbotes, das der Islam auf den Weg mitbekommen hatte, in dem Freis

bleiben der Kasiaden seiner Sakralbauten von der Flut abergläubischer Immole und Talismane, während die dristliche Nirche solche Tinge als zuläsig betrachtete. Kür Prosanarchistekturen galten Kigurendarstellungen als zuläsig, wie die Jagds und Minnebilder in der Albambra, die Porträts von Sultanen u. dgl. bestätigen. Ja vereinzelt schien sich die geradezu kindliche Anschauungsstreudigkeit und Bilderliebe der Erbauer kaum genugtun zu können; is an der 1221 errichteten Stadtmauer von Konia, an der Marmorstatuen, christliche Obrabsteine, Heidnischen, römische Adler und arabische Löwen, heidnische Altarreste, griechische und persische Inschriften, Koranverse und Aussprücke des Propheten die Mauersstächen belebten.

Die Pracht der Ausstattung islamischer Bauten sieht oft über der Bedeutung ihrer architektonischen Gedanken. In ihr sind namentlich die als Arabesken vielbewunderten ornas mentalen Muster (Tai. V) zu unbestrittener Weltgeltung gelangt, in denen Rankens und Blattswerk mit geometrischen Motiven sich zum gefälligsten Spiel der Linien in sein abgewogener



111 Grundrift der Moidee des Zultans Haifen in Raire.

Differenzierung und unter Erböhung geichmacvoller Wirkung durch gut zusammenklingende Farbentöne harmonisch verbinden. Sie sind auch durch Schöpfungen der Aleinkünste und des Aunstehandwerks zu weit ausgreisender Geltung und Vorbildlichkeit gelangt.

Die am leichtesten zugängliche Borstellung eines gesichlossenen Entwicklungsganges der islamischen Bautunst versmittelt der Tenkmälerbestand Agnotens, namentlich Nairos. Tas schon im 7. Jahrhundert dem Islam unterworsene Land erreichte unter den Fatimiden eine hohe Blüte. Die UmrsMoschee in Nairo mit Säulenhos und Säulensaal, der bei der 816—837 anzusesenden großen Moschee von Nairowan sich über siedzehn Schiffe erstreckte, griff augenscheinlich auf Unsordnungsgedanken altägnotischer Tempel zurück (Abb. 106). Die seit 642 den Bau aussührenden koptischen Meister entsnahmen die Säulen teils antiken, teils bozantinischen Bauten. Bei Benügung eines ähnlichen Ornndrisses erseste die schuls

bildende Moidee 3bn-Tulun (876-879 vollendet), beren ipiralturmiges Minarett die eigentumlichste Bildung des gangen Baues ift, in den Artaden die Ganten durch Pieiler, mit gierlichen Bierteliäulen an den Eden, eine von Mejopotamien nach Mairo zugewanderte Anordnung. hier waren die Fassaden eigentlich nur Umfassungsmauern, deren Echmud auf Zumen und Givsgitter mit durcheinandergeschlungenen Muftern beidränft blieb. Nur gegen den Hoi zu wurde durch Nijchenanordnung eine architektonijche Gliederung ebenso schücktern wie in der Taber- und in der el-Alfmar-Mojdice versucht. Bei letterer, deren von altverliidem Borbilde abhängige Taffade aus Sauftein ftatt aus dem in den altesten Zeiten ausichtieftlich verwandten Baciftein bergestellt ift, tauchen 1125 Die ersten Stalaftiten Rairos auf. In der Fatimidenzeit wurde die aus Nordmeiopotamien tommende Quadermauerung fur Tore und Bestungsmauern die wichtigste grechtektonische Reueinsubrung. Auch die großen Moldeen wurden mit jeftungsartigen Ummauerungen und vorspringenden Monumentaltoren ousgestattet. Dieje Steinarchitettur brachte eine aus anderen Borausjegungen als die bisherige Ernetverzierungsweise entiprieftende Ernamentit und bereicherte den Formenschaft mit neuen Wattren. Die Abtlarung und Gestücklung der äguptischearabischen Bauformen fiel erst in A Writer der Mamlufenjultane Nainr Muhammed (1293-1341) und des nicht minder



Maurische Ornamentik aus Granada.

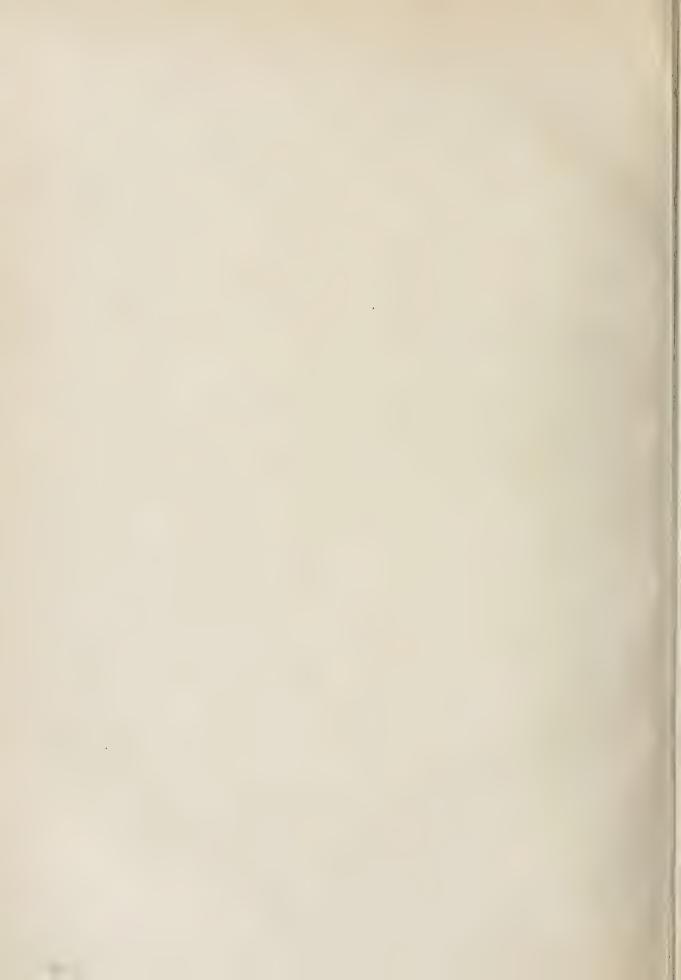



112. Sof eines Saufes im Quartier Tabbanah (von Kait-Bai 1485 erbaut).

tunstfreundlichen Hassan (1347—1361). Der letztgenannte sührte mit seiner 1356—1362 erbauten Hassan-Moschee einen neuen Moscheentupus ein. Gegen den kleinen Lichthof össen sich in mächtigen Spisbogen vier tonnengewöldte Hallen (Liwanen), deren Anordnung die Areuzsorm markiert (Abb. 111). An die etwas tiesere Südosthalle mit der Gebetnische stößt die kuppelgewöldte Grabhalle des Erbauers. Die auf altbabylonische Vorbilder bezogene Fassalbauten Kairos wurde als hochgesührte, horizontal nicht geteilte glatte Stirnsmauerwand durch bis zum Tachgesimse reichende Flachnischen gegliedert, die oben mittels horizontaler Stalaktitengesimse abschlossen. Die hier gewählte Grundristösung wurde maßsgebend für die Varkukswellense abschlossen. Die hier gewählte Grundristösung wurde maßsgebend für die Varkukswellense der Südosthalle jedoch zur Treischississteit zurücksehrte. Der Säulenhof kam späterhin zur Geltung bei der 1416 gegründeten Mosche els Muainad in Kairo. Ihr Außeres gewann durch den Farbenwechsel der Steinschichten, der seit dem Ende des 13. Jahrhunderts im Steinbau Kairos als Nachtlang des bnzantinischen Schichtenmauerwerkes aus wechselnden Ziegels und Steinschichten austauchte.

Zeit der Epoche der Njjubiden (1172—1252) war die Form der Medresse, deren kreuzstrmiger Lehrsaal zugleich als Gebetsaal in Berwendung stand, eingeführt worden. Sie erlangte während der zweiten Mamlutendynastie Einsluß auf den Moscheenbau und sand besonders in den stattlichen Grabmoscheen bei Lairo wiederholt Berücksichtigung. Die regelmäßig start ershöhte und außen gemusterte Luppel über dem eigentlichen Grabraume beherricht das Ganze. Seit der zweiten Mamlukenperiode sehlten bei keiner Moschee das Sebil, ein nächst dem Eingange liegender Zisternenraum, und über demselben der Kuttab, eine Elementarschule. Das am meisten geseierte Bauwerf dieser Art ist die 1463 errichtete Grabmoschee des baus

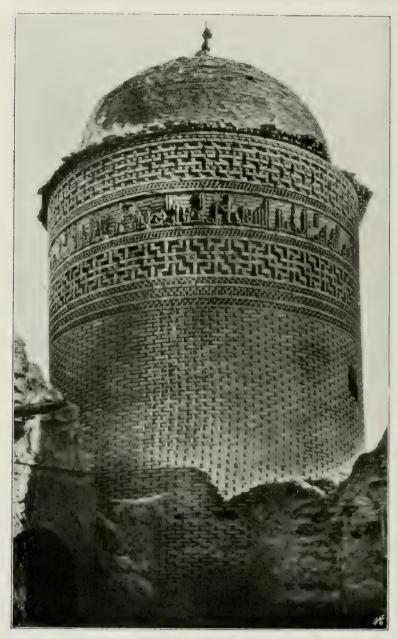

113. Grabmal des Imam Mehemed zu Damghan

lustigen Sultans Kaits Bai (Abb. 110). Gestade in seiner Zeit ersteichten die Minarette ihre wirklich klassische Form, welche die tartastenmühenartige Kupspelbefrönung aufgab. Tas erste Steinminastett Kairos war 1284 an dem Moristan Kaslau'n erbaut worden.

Von den mit= telalterlichen Balästen Rairos zeigen die Reste des 1330 vom Emir Beschtaf erbauten große Schlichtheit des schmucklosen Mauer= werkes. Die tiefe Mi= iche ber großen Portal= anlage an dem Balaste des 1480 verstor= benen Emir Paschbet Gef ed Din ift mit Stalattiten übertup= pelt, die sich im Hofe des 1485 auf Befehl des Mait-Bai erbauten Palastes sogar an die Rapitelle der Marmorfäulen des Loagienbaues herandrängen (Abb. 112).

über die Ausschmüdung der Büstenschlösser im Oftsordanlande wissen zeit-

genössische Gewährsmänner oft Märchenhaftes zu berichten. Ter Kalif Muttawattil erbaute nicht weniger als 25 mit fabelhaftem Luxus eingerichtete Schlösser. Die Ausstattung des 1900 und 1901 ausgenommenen Schlosses Kosseir Amra, das unter dem Omajjaden Walid I. zwischen 712 bis 715 entstand, widerlegt mit ihrem Bilderreichtume schlagend die dem Islam so gern zusgeschobene Bilderseindlichkeit. Im Sauptbau ist tonnengewöldte Treischissischen nit zwei halbtreissörmig vorrückenden Seitenschissen gewahrt. Liebess und Badeszenen, Tänze, Tarstellungen eines Baubetriebes, eine Art Totenklage, die Lebensalter und humorvolle Lierbilder mit teilweise packender Natürlichkeit und lebenswahrer Modellierung zieren nebst

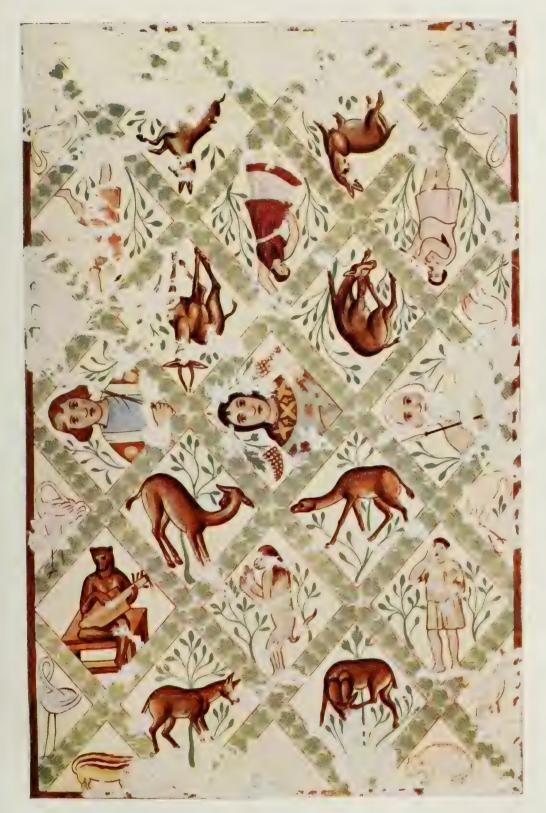

Dedenmalerei aus dem Kalifenfclosse Rosseir Amra.

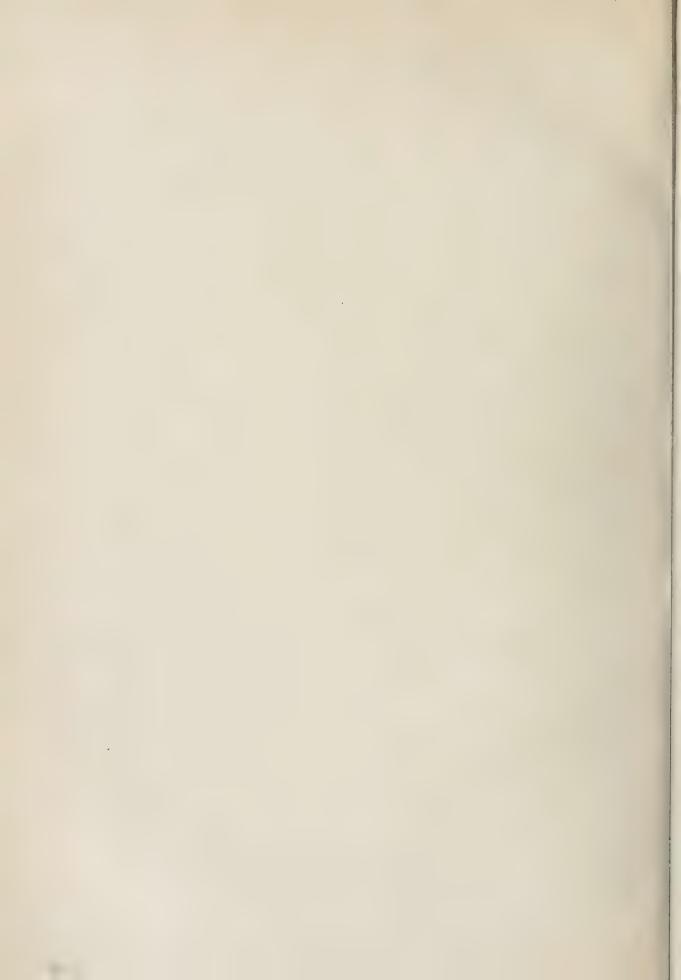



114. Mittelhalle des Sultan-San. (Nach Strzngowsti, Baufunft der Armenier.)

bem Bildnisse des Erbauers und den inschriftlich sichergestellten Gestalten des Westgotenstönigs Roderich, des Perserkönigs Jezdegerd III. und des Negus von Abessinien Wände und Decken. Die Deckeneinteilung (Taf. VI) zeigt viel Geschmack und seines Gesühl für die Hers vorhebung des Wichtigeren gegenüber dem ninder Bedeutenden. Formen und Motive stehen mehr als einmal im Banne späthellenistischer Kunst, der sich noch andere außerhalb des Jilam liegende Beziehungen beigesellen. Nach dem Zeugnisse arabischer Schriftsteller waren diese Bilder, welche den Zusammenhang der Kunstanschauungen des Jilam mit den Nachtlängen antitsgriechischer Kunst so merkwürdig illustrieren und gewiß auf einen noch mit denselben wohlvertrauten Künstler zurückgehen, darauf berechnet, in fünstlerisch vollendeter Tarstellung, in heiteren Farben und lebendiger Bewegung das Schöne zum Ausdrucke zu bringen

Als Monumentalisierung des Beduinenlagers wird der Lagerpalastthpus von Mschatta gedeutet, als dessen Erbauer der Omajjade Jezid II. (720—724) gilt. Tie Prachtsassach der mit Flankierungstürmen bewehrten quadratischen Anlage, deren Kern aus Vorderhaus mit Torgang und Torhof, aus dem ossenen Haupthose und dem Fürstentrakte mit basilikaler Mittelhalle bestand, bildet heute ein Schaustück des Kaiser-Friedrich-Museums in Berlin.

Innerhalb der Kunft des Jisam bewahrten die in der Ziegelornamentit Vortreffliches leistenden Berser manch selbständigen Zug. Ihre ältesten Moscheen schlossen als Ruppelmoschee



115. Das Außere der Medreise Bibi-Chanum.

ohne hof die Mitte des heiligen Raumes mit einer Auppel ab. Rielbogen und zwiebels oder birnförmige Auppeln bürgerten sich nebst glatten Rundminaretten seit dem 13. Jahrhundert immer mehr ein. Als Schmud der Bauten wurden während des 14. und 15. Jahrhunderts blau in blau ausgeführte Mosaitstiesen bevorzugt. Herrliche Beispiele dieser Deforationsweise bieten das um 1316 erbaute Ruppelgrab zu Sult à n'i jeh und die mit buzantinischer Mitteltuppel bedachte Moschee in I a e b r i s (1478). Als eigenartige Schöpfungen der besonders den Grabturm pflegenden mittelalterlichen Baukunst Bersiens fallen die zahlreichen Imansadehs, die Gräber der heiligen Imame oder Nachfolger Alis, auf. Den polygonalen oder zulindrischen Bautörper trönt ein spiges Pyramiden- oder Regeldach, nicht selten eine Flachtuppel. So das Grabmal des Imam Mehemed zu Damghan (Abb. 113), deisen Inschriftenfries zwischen mäanderartig gemusterten Streisen aus hochkantigen Backteinen hinläust. Bei einer dem Frak eigentümlichen Gruppe von Grabmonnmenten wachsen die Ppramiden- und Negeldächer zu schlanken Türmen aus, die schuppenartig mit Stalattitenbildungen besetzt, riesigen Pinienzapfen gleichen. Bei den Moscheen der Selbschuten fallen das Fehlen der Beje und die hohe Frontwand mit reichgegliederter Portalnische auf. Die vom sprischen Baumeister Muhammed ibn Chaulan 1220—1221 erbaute Hauptmoschee in Ronia ist ein flachgedeckter Betsaal mit fünfzig Cäulen und stattlicher Portalnische. Für die Medressen des Seldschufengebietes, deren märchenhaft wirtende Steinornamentit geradezu einen Aufstieg alter Formen der Textilornamentit in die Monumentalfunst bedeutete, bleiben der Sof und der bekannte sasanidischpersische Grundriß in Areuziorm mit durchgehender Wölbung charatteristisch. Dem Reisevertehr im Drient dienen die hane oder Karawanseraien, die aus einem großen, rings von Walerien und Augräumen umgebenen hofe und aus einem daran anschließenden geräumigen mehrschiffigen Saale, dem gemeinsamen Gaftraume, bestehen. 1229 wurde der Sultan-San am Areuzpuntte der nach Angora, Ladit und Nonia führenden Straßen erbaut; sein fünfschiffiger Pseilersaal (Abb. 114) mit Mitteltuppel kehrt im Chorasti-Han bei Ronia wieder. Bon Perfien aus ist auch & am art and beeinflust, das in der zweiten Galfte des 14. Jahrbunderts unter Timur sich zu großer Macht emporarbeitete. Hier wurde das persische Auppel-



116. Lustschloß Zija.

grab einem anders gearteten Geschmacke entsprechend in eine mehr turmartige Form umgestaltet. Rielbogen, die auf Tambours sitzenden Ruppeln und reicher Aliesenschmuck blan in blau veranschaulichen vortrefflich die Wechse. beziehungen. Das bedeutenoste Tentmal ist das an den Bänden mit Jaspis- und Alabasterplatten geschmudte, wohlerhaltene Grabmal Timurs, dessen Medresse Bibi-Chanum (1399), einst die größte Hochschule Zentralasiens, durch hochs ragenden Portalban ausgezeichnet ist und in der Achtecksform zweier Minarette von der sonst üblichen Bauform abweicht (Abb. 115).

In Indien sette der islamische Monumentalbau erst im 13. Jahrhundert unter den Choriden ein. Für die beiden ältesten Moscheen in Delhi und Adschmir hielt er sich au den auch anderwärts geübten Brauch des Umbaues und der Plünderung älterer Aultbauten, zudem überhaupt die Stüpenhallen der Dichainatempel raschen Umbau ermöglichten. Mit Borliebe überdeckte man die Stütenquadrate mit kleinen Einzelkuppeln und gewann dadurch eine vielschiftige Pieilerhalle aus Einzeljochen. Im allgemeinen find die indischen Moscheen nach sehr verschiedenartigen Brundriffen ausgeführt und entwickelten fich nach den verschiedenen Baugebieten recht eigenartig.

## b) Sizilien und Spanien.

Bon Agypten brang die arabische Runft, wie die politische Herrschaft des Islam, über die Bestfuste Afrikas nach Sizilien und Spanien vor. Die hier geschaffenen Werke werden gewöhn-

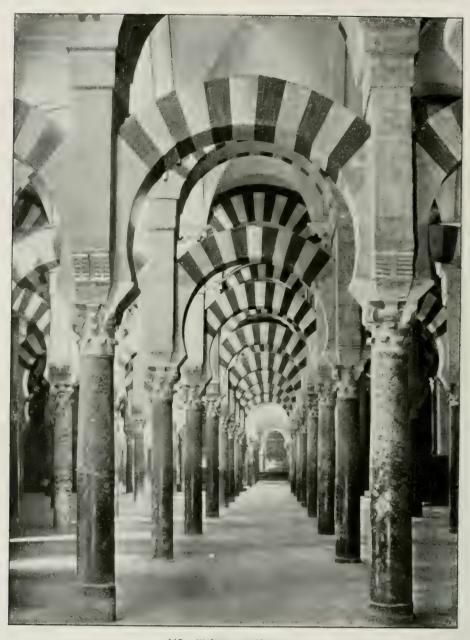

117. Mojdjee zu Córdoba.

lich als solche des maurischen Stiles bezeichnet. Bon der Aunsttätigkeit der Araber auf Sizilien geben uns außer schriftlichen Berichten Baureste aus der normannischen Periode, die Luftschlösser Zisa (Abb. 116), Menani, Favara und Anda, Annde. Die beiden erstgenannten, von einem Bache durchstossen, die anderen, sast ganz vom Wasser umgeben, erscheinen geradezu auf den Jusammenhang mit dem Wasser angelegt. Die Queltenräume in Menani und Zisa, deren einspringende Mauerecken mit Säulchen nach arabischer Art ausgesetzt wurden, gemahnen an den wasserdurchstossen, zu den reicheren Anlagen Aguptens gehörenden Sommersaal, indes die Auba mit dem nischenartig ausgeweiteten Mittelraume, an den nach zwei Seiten

je ein Liwan sich anschließt, die Anordnung eines Fatimidenpalastes in Kairo verwertet. Die Belebung der Wandslächen des Außensbaues durch große spistogige, auch reicher absgestufte Blenden erweist sich als Nachhall des Byzantinischen, das auch in dem Mosaitenschmucke fortlebte, wogegen Spistogen, Stalattien und ornamental verwendete Inschrifsten als arabische Motive angesprochen werden dürfen.

In Spanienhat die Kunstder muhammedanischen Eroberer durch mehr als sieben Jahrhunderte verschiedene Phasen einer immer anziehenden Entwicklung durchlebt. Sie setzte mit der 719 vom Statthalter Assamah vollendeten Brücke über den Guadalquivir in Córdoba ein, dessen Bild die im Flusse liegenden alten maurischen Mühlen heute noch so überaus malerisch gestalten. Die erste vom 8. bis zum 10. Jahrhundert reichende Epoche ist der arabisch-byzan-



118. Puerta del Sol in Toledo.

tinische Stil des Kalisats; seine großartigste Schöpfung blied die 786 unter Abder-Rhaman I. begonnene herrliche Moschee von Cordoba, deren Bau unter Hatim II. (961—967) und durch Amansor, den Minister Hatims III. (987—990), weitergeführt wurde. Die Symmetrie des ursprünglichen Planes haben spätere Erweiterungen gestört. An den Vorhof stößt die große, ursprünglich von zehn, später von achtzehn Bogenreihen durchschnittene Gebethalle an (Abb. 117). Die Säulen, durch Hufeisenbogen verbunden, tragen kurze, edenfalls durch Bogen verbundene Pseiler, auf welchen die Decke ruht. Der Bechsel von weißen Steinen und roten Ziegeln stimmte vortrefslich zu dem reichen Farbenschmuck, welcher die Wände und Bogen überzog. Die Scheidung der Anlage in Hof, Säulensaal und das hinter letzterem liegende Allerheiligste macht den Zusammenhang mit Anordnungsgedanken äghptischer Tempel augenfällig. Die Herübernahme der Säulen von antiken Denkmälern sowie von der einstigen christlichen Kathedrale und der vielleicht persischen Borvildern entlehnte Haseisenden Ankonungseinzelheiten der Moschee sinden sich auch in der im letzten Drittel des 13. Jahrunderts errichteten Hauptspnagoge Toledos, jest S. Maria la Blanca.

Während der Epoche romanischer Kunstübung blühte in Südspanien der muhammedanisch-maurische Stil. Ihm gehören mehrere interessante Tor- und Turmbauten an, so die in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts aufgeführte, von zwei Türmen flankierte Puerta del Sol (Abb. 118) und das noch dem 11. Jahrhundert zuzählende Visagrator in Toe se do, der berühmte Glockenturm Giralda neben der Kathedrale in Se villa, den Abn Jüsuf Jakub neben der ehemaligen Moschee 1195 augeblich durch den Meister Pschubir nach dem Vorbilde des Minaretts der Moschee zu Cordoba errichten ließ, der Goldturm in Ses villa und die Türme von S. Roman und Tomé in Toledo. Als "geistreich tühnes Kadinettsstück arabischer Konstruktion" preist Justi den merkwürdigen Zentralbau der Ermita del Eristo de la Luz in Tole do, eine kleine 980 erbaute Moschee, welche 1186 in den Besitz der Templer gelangte. Hier überrascht auch die ungemein seine blendarkadenähnliche Schich-



119. Die Alhambra zu Granada. Der Löwenhof.

tung des Backteinmaterials, das bei all den genannten Toledaner Bauwerken sehr wirkungsvoll, dei den sonst aus Bruchstein aufgeführten Türmen von S. Roman und Tomé auffallenderweise zur Ecausmauerung verwendet ist. An dem Außeren der als stattlicher Bierecksturm austeigenden Giralda mit Einlagen aus glasierten Tonplättchen in den Nets- und Nautenmustern erreicht maurische Flächendetoration bereits hohe Meisterschaft. Die masswerkartige Machenteilung der spanischen Backteinbauten wird aus hochkantig gestellten Ziegeln ganz in



120. Faffade des Alcazars in Cevilla.

der Technik des Maurers hergestellt und neuerdings durch den Hinweis auf die Ahnlichkeit mit datierten armenischen Berken des 12. Jahrhunderts aus den nie unterbrochenen Beziehungen zwischen Abends und Morgenland erklärt. Die Blüte maurischer Aunst brachte auch der Backsteinverwendung neuen Aufschwung, ohne die Vorherrschaft des Fachwerkbaues mit Stuckverkleidung wesentlich einzuschränken.

Die künstlerisch vornehmsten Leistungen bot die Eigenart der Mauern in den Bauten des arabisch-granadischen Stiles, die vom 13. dis zum 15. Jahrhundert entstanden. Seine Glanzsschöpfung ist die Alhambra in Grana da, 1248 von Jonsulsahmar begonnen und im 14. Jahrshundert von Jusuf I. und Muhammed V. aufs prächtigste ausgestattet; erst im 15. Jahrhundert fanden die Arbeiten ihren Abschluß.

Das Luftschloß der Beherrscher von Granada, nach der roten Farbe des Gesteins Alh a m b r a benannt, zeichnet sich nicht durch die Größe der Anlage oder durch Großräumigkeit und monumentale Ausstattung aus. Die Fülle und die Schönheit des farbigen Ornamentes, welches alle Flächen bedeckt, die Verteilung der Räume, der reizende Wechsel der höfe und Ballen umtleiden den Bau mit poetischem Schimmer und haben in unserer Phantasie die Alhambra jum idealen Schauplate eines träumerischen, dem Gesange, der Liebe und dem Mitterdienste gewidmeten Genuftlebens geschaffen. Das Festhalten an den orientalischen Sitten gibt fich in der Betonung der Sofe als Mittelpunkt der architektonischen Anlage kund. Um den Myrtenhof, ein langgestredtes Biered, gruppieren sich Säulenhallen, die jest zerstörte, einst überaus prächtige Moschee, die Bäder und der gewaltige, vorspringende vierectige Turm mit dem "Caal der Gesandten". Seine Ausschmüdung ift ein wahres Bunderwert maurischer Munft, die auch das herrliche Tor der Sala de la Barca unvergleichtich zu zieren wußte. Einen zweiten Mittelpunkt bildet der Löwenhof, nach dem auf zwölf plumpen Löwen ruhenden Baffin fo benannt (Abb. 119). Gine leicht gefügte Cäulenhalle schließt ihn ein; öftlich liegt ber sogenannte Saal bes Gerichts (1377), an einer ber Langseiten die Halle der hier nach ber Tradition ermordeten Abencerragen, an der anderen die halle der zwei Edwestern (1350

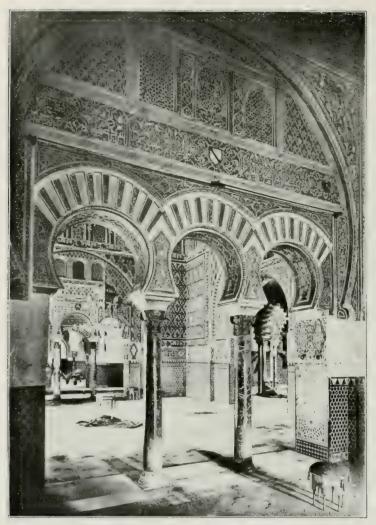

121. Der Gesandtenjaal des Alcazars in Sevilla.

bis 1400). Die üppige Schönheit der farbenreichen Deforation, namentlich in diesen beiden Sallen, spottet jeder Beschreibung und läßt das dürftige Material, die Flüchtigkeit der Ausführung vergessen. Geradezu ein poetischer Reiz verklärt die so überaus stimmungsvolle Nische der Lindaraja. Wie in den sizilianischen Lustschlössern, so beherrscht auch hier der Gedanke raffiniertester Runft, mit feiner Abstufung der Raum= und Licht= verhältnisse aus der Lichtfülle des Hofes durch den Schatten luftiger Säulenhallen in das geheimnis= volle Dunkel der durch schmale Vorräume zugänglichen Haupträume zu gelangen, die ganze Anord= nung der Anlage. Bur richtigen Bürdigung des Bauwerkes muß hervorgehoben werden, daß die Bogen, 3. B. im Löwenhofe, nicht auf den Säulen ruhen, alfo feine fonstruttive Bedeu-

tung haben, sondern nur zur zierlicheren Füllung und zum Abschluß des Raumes zwischen je zwei Säulen dienen. Auch die Säulen selbst, bald einzeln, bald zu zweien (getuppelt) aufsgestellt, dünn und schlauf mit einem aus verschlungenen Blättern gebildeten Rapitell bedeckt, sind mit Rücksicht auf die geringe Last, die sie zu tragen haben, und auf den leichten, aus mutigen Charatter der ganzen Aulage geschaffen worden. Im inneren Ausdau siel dem die Bertleidung der Bandslächen und Decken bestreitenden Stuck die Hauptrolle zu, wobei die schnellere mechanische Bervielsättigung des Formversahrens die gute Technit des geschnittenen Stuckes allerdings zurückdrängte und eine fast unbehagliche Ornamentübersülle den tünsstelse rischen Eindruck beeinträchtigte. Die Alhambra ist das jüngste Werk arabischer Aultur in Europa und ein gut geschlossenschlichen Bild ihrer reichen Luzusarchitektur. Die wuchtige Arast, welche den Islam in raschem Laufe nahezu die Weltherrschaft erstürmen ließ, ist verschwunden; eine satte Bildung, die sich des Lebensgenusses und des üppigen Reichtums ersreut und bei der Aussschmädung der heimischen Stätte vor allem den sinnlichen Reizen huldigt, war an ihre Stelle getreien: ein Spiegelbild des Schicksals der arabischen Aulturwelt. Tenselben Anlagegedanken



122. Hof des Pilatushauses in Sevilla.

we die Alhambra folgt das ihr gegenüberliegende, 1319 neu ausgeschmudte Schloß Generalife mit seinen hohen Türmen, Bogenhallen und dem föstlichen Hofe.

Die Anordnungsideen kennzeichnen bei beiden Werken die ganze künftlerische Höhe der Errichtung maurischer Fürstensite. Grazibse Schlankheit beherricht die Bildung der Säulenichafte und Kapitelle, beren Zierbetails überquellender Reichtum an Motiven und die feinfühligste Formenbehandlung auszeichnen. Der mit zahlreichen Zaden besetzte und mit Ornamenten übersponnene Rund- oder Hufeisenbogen bient nicht als Mauerträger, sondern nur als eingespanntes Füllwerk. Die ansangs einfache Holzbede ist mit immer reicherer Berwendung gart gegliederter Zierformen, die in feinem Gips aufgedrückt find, in phantastische Stalaktitenwölbungen übergegangen. Die Bände werden nach vrientalischem Baubrauche mit glasierten Platten bekleidet, deren flachgehaltene, vorwiegend geometrisch charakterisierte Ornamente in blühendster Farbenpracht erglänzen. Nur ganz ausnahmsweise sind im Gerichtsjaale der Alhambra vielleicht unter Zuziehung ausländischer Meister außer zehn Fürstenbildern Szenen des höfischen Lebens — in Temperafarben auf Pergament gemalt — als wahrscheinlich der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zuweisbarer Bandschnuck angeordnet.

Als ein bis ins 16. Jahrhundert sich erstreckender Ausläuser des arabisch-granadischen Stiles gilt der maurische oder spanisch-afrikanische Stil, dem die überaus kostbare Ausstattung der vielgenannten Capilla Villaviciosa in Cordoba mit ihren in maurische Ornamente einbezogenen gotischen Inschriften von 1409 angehört. Die von Esteban Islan am Ausgang des 14. Jahrhunderts errichtete Caja de Meja in Toledo besitht in der reich gezierten Holzdecke ihres Brachtsales ein gang besonders schönes Beispiel der sogenannten, auch in der Alhambra begegnenden Artesonado-Deden. Die hervorragenoften Bauwerke biefer Stiffpielart find der Alcazar und die Cafa de Bilatos in Sevilla: ersterer ein dis 1197 zurüdreichender Bau, dem König Beter der Graufame von Raftilien von 1354-1356 feine heutige Gestalt gab. Die Fassade (Abb. 120) erhielt eine von maurischer Baugepflogenheit abweichende, auffallend reiche Gliederung. In dem prächtigen Jungfernhofe überrascht die ziemlich strenge Nachbildung antifer Kompositakapitelle an den schlanken Maxmorsäulen. Auch an den Säulen

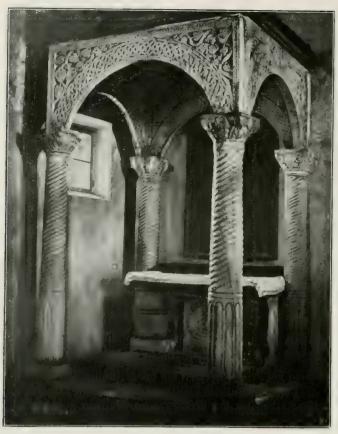

123. Ziborium des heil, Eleucadius. S. Apollinare in Claffe bei Ravenna.

der Artade des Gesandtensales (Abb. 121), über deffen Bande die reichsten Formen maurischer Zierkunst fluten, finden sich Nachtlänge der Antike. Anhei= melnde Wohnlichfeit atmen die Zimmer des Fürsten und der Infantin, die an Pracht der Ausstattung der Schlafraum des Königspaares erheblich übertrifft. Wie an diesem nicht mehr hauptsächlich unter maurischen Fürsten entstandenen Baue, fo entfaltete sich ber ganze Reichtum des maurischen Schmudstiles bei dem 1533 vollendeten jogenannten Hause des Vilatus noch einmal in glänzender Beise. In der vielleicht den ältesten Bauteil bildenden Rapelle tre= ten spätgotische Elemente ganz unverkennbar zutage. Aberaus fein ist die Anordnung des zweiten Palajthofes (Abb. 122).

Die Herrschaft der Araber im südwestlichen Europa beden= tet nur eine kurze Spisode in

der Geschichte arabischer Aultur, die Aunsttätigkeit der Mauren ist einem slüchtigen Traume vergleichbar. Unsterdlichkeit wahrte sich nur die Arabeste, welche in dem ornamentalen Hausrat Europas eine bleibende Stätte sand. Dem innersten Volksgeiste der Muslims entstammend,
konnte sie wie alles, was einmal wahrhaftig gelebt hat, nicht mehr spurlos vergehen.

## 3. Rarolingisch-ottonische Runst.

Als die Nömer nach dem Norden Kolonien aussandten und hier Städte anlegten, wurde eine Verschmelzung der römischen Kunft mit einer heimischen Weise nicht versucht; es entwickelte sich vielmehr wie auf Spaniens Boden eine römische Provinzialkunst, derber, gröber in den Formen, ärmlicher im Material als die Kunst in der Hauptstadt, aber aus den gleichen Wurzeln, mit gleichen Grundzügen. Immerhin sproßte in den römischen Pflanzstätten Galliens, Britanniens und Germaniens während der Kaiserzeit eine Kultur empor, deren Reichtum und Tächtigkeit uns noch heute in den Funden in der Erde und selbst in einzelnen Bauresten überraschend entgegentritt. Leider sehlte dem vollen Gedeihen dieser Kultur die Stetigkeit der Entwicklung. Nach den Stürmen der Bölterwanderung galt es, beinahe überall von neuem wieder zu säen.

Am raschesten hob sich die Aunstübung im Langobarden reiche. Schon im 6. Jahrhundert wurde das Maurergewerbe von Genossenschaften (magistri comacini) berrieben, was wohl übertrieben — mit seiner längeren Übung und reichen Ausbildung in



124. Merowingischer Sartophag in der Petersfirche in Moissac.

Beziehung gesett wurde. Aus der gleichen Zeit ersahren wir von der Errichtung von Lirchen und Palästen (P. der Theodelinde und des Berthari in Pavia, des Liutprand in Olona) und von der Ausschmückung der letteren durch Wandbilder. Auch die Kirchen erfreuten sich reicher Begabung mit Goldarbeiten und Elfenbeinwerken (Donichat zu Monza, Elfenbeintafel des Herzogs Bennno in Cividale n. a.). Un dieser Tätigkeit hat aber der Langobardenstamm selbst nm einen geringen Anteil; das Verdienst gebührt mehr den alten Bewohnern des Landes, welche auch unter ber Langobardenherrschaft in den Städten ansässig blieben und hier die römische Aunstbildung fortpflanzten. Nur in den Ornamenten regt sich ein fremdartiger, nordischer Zug. Frühdristlichen Symbolen und byzantinischen Ziermotiven gesellt sich ein langobardische Arbeiten besonders kennzeichnendes Acchtornament bei, welches namentlich dreifträhnige Bänder um- und durcheinander zieht und den auch bei anderen nordischen Bölfern begegnenden Formen sich nähert. Ebenso germanisch ist die Aussührung des Flachreliess; ihre Technit weist auf Zusammenhang mit der Holzschnitzerei, insbesondere mit der Rerbschnittmanier hin, reicht aber für fünstlerische Bewältigung der noch recht roh bleibenden Figuren nicht aus. Diese Berzierungsweise überdauerte den Untergang der Langobardenherrichaft und erhielt bei der Ausstattung von Ziborien, Chorschranken, Säulen und anderen Wegenständen fich als ein Nachhall germanischen Weistes in der Plastit Italiens lange lebendig. Denn troß beschränkter Angahl der Motive wußte seiner Geschmad für Harmonie und Symmetrie der Teforation stets neue Abwandlungen zu erzielen und wirkungsvoll zu gestalten. In Cividale, Grado, Ravenna (Ziborium des heil. Cleucadius in E. Apollinare in Classe, Abb. 123), Friaul, Aquileja haben sich verschiedene Werke dieser Art erhalten.

Langsam hebt sich die Aunsttätigkeit unter den Franken der stürmischen Herrschaft der Merowinger. Bon ihrer Aunst ist nur wenig auf uns gekommen. Form und Tekoration des merowingischen Sarkophages der Peterskirche in Moissac (Abb. 124) knüpsen geradezu unmittelbar an den bekannten aquitanischen Truhensarg aus Balbonne au, von welchem die Pilasterteilung und der gleiche Wechsel derselben Motive kak herübergenommen erscheinen, wodurch das Fortleben frühchristlicher Kunstanschauungen verbürgt ist. Frühe Nachrichten von zahlreichen und ausgedehnten Kirchenbauten bezeugen Kreuzform und males rische Ausschmückung der Gotteshäuser. Den kreuzförmigen Thpus ohne basilikale Teilung, den wie bei dem vielgenannten Ramatiusbane zu Elermont-Ferrand ein mittleres kurmartiges Gebilde überragt, veranschaulicht ein Kirchenmodell auf einem Kapitell der ehemaligen Kirche Saint Sauveur in Nevers (Abb. 125). Die Unterscheidung der heimischen Bauweise, welche

Holz oder kleine Bruchsteine verwendet, von dem römischen Quaderbau deutet jedenfalls auf ein geschärstes Auge, auf erwachenden Kunstverstand hin. Die Fischvogelinitialen meros wingischer Buchmaler, die an die später noch von Kopten und Armeniern gebrauchten Kunstssormen anklingen, sprechen für Wechselbeziehungen zum Orient. Die rühmende Erwähnung von Goldschmieden beweist Freude an reichem Schnucke. Sine große Sauberkeit der Arbeit spricht in der Tat auß den Goldgeräten (Schwertknöpsen, Spangen) auß dem Grabe des Königs Childerich I. (457—481) bei Tournai, welche mit Glasslüssen eingelegt sind und Emailwerke nachahmen. Sie bilden mit den Votivkronen der westgotischen Könige Svinthila (621 bis 631) und Reccesvinthus (649—672; Abb. 126) die wichtigsten Proben der Kleinkunst dieser



125. Modell einer Mirche auf einem Rapitell von St. Sauveur zu Nevers.

frühen Periode, für welche oftmalige Verwendung des Zellenglasemails und eine bestimmte Fibelform geradezu charakteristisch werden und wie bei frühlangobardischen Arbeiten ein starker Einschlag römisch-bizantinischer Formen sehr zu beachten ist.

Unter den Best got en königen Spaniens wird Wamba wegen seines Runftsinnes gerühmt, dem besonders Toledo seine Verschönerung und Befestigung zu danken hatte. Schon im Jahre 619 trat das Konzil von Sevilla nicht nur für Wiederinstandsetzung zerstörter Gotteshäuser, sondern auch für würdige Erhaltung neuerrichteter Kirchen und Alöster ein, deren tostbare Marmortäfelungen Gegenstand ausgesprochener Bewunderung waren. Als spärliche Aberreste der im Norden durchgebildeten westgotischen oder lateinischbyzantinischen Kunstweise gelten die schlichte Basilika San Millan de la Cogulla zu Suso mit ihren plumpen Säulen und Hufeisenbogen und die gleichfalls basilifale, 661 von Reccesvinth erbaute Kirche

San Juan Bautista zu Banos (Abb. 127), nächst Cividale das einzige völlig erhaltene Beispiel eines während der Bölkerwanderungszeit in einem germanischen Reiche errichteten Gottesshauses. Bei letzterer lassen der maurische Huspeisenbogen des Altarraumes, die Kerbschnittmanier der Friese und die Nachbildung römischer Kompositasäulen ein ganz merkwürdiges Jueinandersgreisen verschiedenartigster Kunstsormen sessischen.

Etetiger erscheint die Aunstentwicklung auf an gelsächt sie den Boden, wonamentlich die seit Gregor d. Gr. unterhaltenen Beziehungen zu Nom auch auf die Aunstpsslege Einssluß übten, wie Nachrichten über die 590 erbaute Kirche in Canterbury zweisellos bestätigen. Ihre sast quadratischen Andauten neben der Fassade, von denen der eine sicher ein Turm war, scheinen auf den kleinasiatischen Basilikentypus zurücksührbar. Die Banderung ägyptischer, ihrischer und kleinasiatischer Mönche nach dem Besten, die so lange dauernde unmittelbare Briendung Frlands mit Klöstern des Drients begünstigte eine solche Bermittelung, die bereits

667 dazu führte, daß der aus einem Aloster in Tarfos stammende Theodoros den erzbischöf= lichen Thron von Canterbury bestieg. Das um 670 bei der Mündung des Flusses Were angelegte Aloster des heil. Betrus besaß schon eine aus Steinen aufgeführte Kirche. Das Dratorium des Gallerus in der Grafschaft Kerry ist das beste Beispiel der ältesten irischen Oratorien, die wallartigen, bienenkorbähnlichen Sütten glichen. Für andere Orte find nach guten Baubeschreibungen Stüßenwechsel, Emporenanordnung und Vierungstürme frühe sicher erweißbar. Wandmalerei und Handschriftenausstattung erfreuten sich emsiger Pflege. Bereits im 7. Jahrhundert scheint eine feste Regel für die Aufstellung der Bilder in Kirchen bestanden zu haben.

Erst in der karolingischen Veriode, nach der Mitte des 8. Jahrhunderts, beginnt im Norden eine reiche Tätigkeit, die ihren Mittel= punkt überwiegend an dem Hofe Karls d. Gr. findet. Seine Magnahmen zur Pflege der Runft paßten sich als Regierungshandlungen den großen politischen Zielen an; in der Auffassung seiner Mission als Schukherr und Förderer der Kirche wurzelte der Gedanke, die Aufsicht über Bau und Erhaltung der Kirchen den staatlichen Organen zur Pflicht zu machen, wofür ja seine Rapitularien den verwaltungsgesetzebe= rischen Riederschlag enthalten. Als Sprecherin für die Religion erhob sich die Kunst nunmehr aus früherer Bedingtheit zur Monumentalität. Bu einem selbständigen freien Auftreten der germanischen Phantasie fehlte zunächst allerdings noch die Araft. Die hervorragenden Förderer und Träger der Bildung waren verjchiedenen Stämmen und Ländern entsprungen. Gemeinsam war ihnen die Kenntnis der lateinischen Sprache und hohe Verehrung der römiichen Literatur. Dieses internationale Band erwies sich zunächst stärker als die nationale Besonderheit und gab dem Geistesleben seine bestimmte Richtung. Ebenso mußten die byzantinischen Hofsitten als Muster angerusen werden, als unter Kaiser Karl dem Kahlen der fränkische Hof auch im äußeren Gepränge das alte Raisertum nachzuahmen versuchte. Die



126. Botivkrone des Königs Neccesvinthus in Paris.



127. Juneres von C. Juan Bautifta gu Banos.

Blide der farolingischen Runft sind aleichfalls auf die ältere römiiche und frühchristliche Rultur zurückgelenft. Italien liefert nicht bloß Baumaterial und Schundiachen, sondern auch fünstlerische An= regungen und Muster. Byzanz endlich übt Gin= fluß auf die zeremonielle Tracht und sendet Werke des Munsthand= werfes und der Luxus= industrie. Das bedeutendste Denkmal der taxolingischen Kunst ist die von Raiser Rarl d. Ør. 790 gestiftete und 805 geweihte Palast= fapelle (jest Münster) in Aachen (Abb. 128, 129). Mag auch die oft angerufene Abulichteit mit Can Bitale in Ravenna nicht durchschla= gend sein, der Plan und die Anordnung von

einem selbständig denkenden Baumeister (einem erft in späterer Zeit genannten, sonft unbekannten Meister Do o aus Mep?) herrühren: die Berwandtschaft mit älteren italienischen Zentralanlagen bleibt bestehen. Gine Borhalle, mit zwei Rundtürmen zur Seite, führt in das Innere, das als ein achtseitiger Auppelraum, von einem sechzehnseitigen zweigeschoffigen Umgange umichlossen, kunftlerisch wie konstruktiv gleich bedeutsam gelöst wurde. Das untere Weschoß ift, dem Bechsel der quadratischen und dreiedigen Felder im Grundriffe entsprechend, mit Areusgewölben und dreiseitigen Gewölbefappen eingededt. Das obere lehnt sich in steil aufsteigenden Tonnengewölben an den Auppelraum an und öffnet sich gegen denselben in hohen Rundbogen, welche durch je ein Doppelpaar von Säulen — die unteren von den oberen durch ein Wesims getrenut, die oberen, wie im Bantheon, an die Bogenleibung unmittelbar anstoßend fo ausdrucksvollen Mhythmus des inneren Aufbaues erhalten. Außen entbehrte der Bau beinahe jeglichen Schnuckes. Die große Nische an der Eingangsseite, die schmalen Pseiler mit den forinthischen Kapitellen an der Auppelmauer sind die einzigen wirksamen Unterbrechungen der Mauermasse. Innen bagegen erhöhten Mosaitgemälde in der Auppel, noch erhaltene, funftvoll gegoffene Witter im oberen Umgange, Bronzetürflügel und die reichen (antiten Bauten entlehnten) Cäulenkapitelle einen glänzenden Eindruck. Die Nachener Balafttapelle, gewiß eine Ausnahmsleiftung ihrer Zeit, wurde mehrsach nachgeahmt, so z. B. in



128. Palafttapelle Rarls D. Gr. (Münfter) in Nachen.

Nymwegen, Diedenhosen, in Ottmarsheim bei Mülhausen im Elsaß, einer Benediktinerinnentirche aus dem 11. Jahrhundert; insbesondere sand das Motiv der auseinandergestülpten Sänlen als Bogenfüllung eine weitere Verbreitung (Essen, Maria im Napitol zu Nöln). Doch erwies sich der dem Aachener Münster zugrundeliegende Gedanke des Zentralbaues für die Nunst des Nordens im allgemeinen weniger ertragreich. Wie der Naiser vor allen Zeitgenossen durch die Größe seines Berrschergeistes strahlt, so überragt auch seine Schöpfung noch auf lange hin die Leistungen nordischer Künstler. Richt darauf soll Gewicht gelegt werden, daß so viele Einzelglieder und Schmuckteile aus älteren italienischen Werken (Kom und Ravenna)





129 a b. Grundriß und Langenichnitt der Palastapelle Karls d. Gr. in Nachen.



130. Kloster zu Lorsch. Eingangstor.

über die Alpen gebracht wurden, um den engen Zusammenhang mit der frühehristlichrömischen Kultur zu beweisen, wohl aber auf die geschickte. von flarem Verstande zeugende Behandlung des Bautypus, die eine mechanische Novie ausschließt und umfassende Renntnis aller technischen Fragen des römisch=frühchristlichen Ge= wölbebaues verrät. Roch aus einem anderen, freilich kleineren Werke spricht die Begeisterung für die vergangene Kunft. Die Torhalle in Lorich (Abbild. 130), der überrest einer 774 in Gegenwart Karls d. Gr. und seiner Gemahlin Hilbegard geweihten Kirchenanlage mit

Borhalle und Atrium, offenbart in den Maßverhältnissen und in der Zeichnung der Säulen und Pilaster das Studium der Spätantike. Nur in den allerdings schon vereinzelt auch an frühchristlichen Werken seistellbaren Giedeln (statt Bogen) über den ionisierenden Pilastern und in dem Farbenwechsel der zoten und weißen Quadersteine an der Fassade klingt die heimische Weise stärker an. So zeigt die merowingische Tauskriche in Poitiers, freilich roher und unregelmäßiger, den Schichtenwechsel verschiedensarbiger Steine; an angelsächsischen Bauten kehrt die Vertretung des Bogens durch Spikgiedel öfter wieder. Aber auch diese Motive gewinnen in Lorsch, dessen Schmuckteile aus einem Bruche bei Metz stammen und hier wohl schon sertiggemeißelt wurden, neben Hellenistischen kunstreichere Gestalt.

Neben diesen durch besondere Umstände begünstigten Schöpfungen und neben einschiffigen Nirchenanlagen mit drei Parallelapsiden, die für den Petersberg bei Julda, die Mosterfirchen St. Johann in Münfter in Graubunden und in Schlüchtern sowie für die Benediktstirche in Mals nachgewiesen wurden, setzte sich im Flusse einer Bandlung des architektonischen Grundgefühls um 800 die Kirchenanlage nach dem Muster der frühebriftlichen Basilifen als Regel burch. Refte haben fich von beiden Stiftungen Einhards, von den Kirchen in Mich ele ft a b t (Steinbach) im Odenwalde (Abb. 131) und Schigen ft a b t erhalten; ihnen schließen sich die ältesten 836 geweihten Teile von St. Rastor in Roblen zumd die Michaelstirche auf dem heiligen Berge bei heibelberg (883) an. Bieredige Pfeiler trennen die Schiffe, an welche ein Querhaus mit drei Apsiden sich aufügt, so daß der Grundriß die Form eines Kreuzes (T) zeigt. Aber auch ein querhaustofer Treiapsidengrundriß, der merkwürdige Untlänge an spanische und sprische Lösungen mit gleichfalls geradem Chorschlusse bietet und sich fast wie eine andere Abwandlung der oben erwähnten Ginschiffigkeit ausnimmt, fand bei der alten Alosterfirche zu Reichenau-Niederzell, einer Stiftung Bischof Eginos von Berona (799), Aufnahme. Auffallende Alarheit und Schärfe offenbaren die Abmessungen der einzelnen Teile, eine große Tüchtigkeit die technische Arbeit. Wenn Ziegelbrand, Mörtelbereitung, überbaupt bas ganze Mauerwert die lebendige Fortbauer römischer Aberlieserungen verraten,



131. Ansicht ber Einhardbafilika. (Alosterruine Steinbach.)

welche in Michelstadt auch an den Profilierungen der Pfeilerkämpfer und Basen ersichtlich sind, so zwingt die wohlüberlegte Raumanordnung zu der Schlußfolgerung auf eingehende theoretische Studien. Die Studdekorationen der Benediktskirche in Mals stimmen in Stil und Technik am meisten zum plastischen Schmucke von Sta. Maria in Valle in Cividale, dessen Motive auf den Orient zurückweisen. Sonst erscheint als das große Neue der Übergang zum Steinbau, die Abkehr der Kirche vom nationalen Holzbau, da die Libri Carolini vor kostbarer Innenausstattung der für keine Dauer berechneten Holzkirchen geradezu warnen.

Die Hauptrolle in der Baubewegung der karolingischen Periode fällt den Klöstern zu. Sowohl in Frankreich (Centula bei Abbeville, Fontanellum oder Bandrille u. a.) als auch in Deutschland erstanden gablreiche Benediktinerklöfter, die bei rasch wachsendem Reichtum Die ursprünglichen Nottirchen in stattlichster Weise umbauten. An sie knüpft sich vorzugsweise der Fortschritt in der Architektur vom 9. bis zum 11. Jahrhundert. Bon den großen Bauten in Tulba ift nur die kleine Michaeliskirche (820) und auch diese nicht in unversehrter Gestalt auf uns gefommen. Über der freisrunden Krypta erhob sich ein Ruppelbau, von acht Säulen mit antitisierenden Kapitellen getragen und von einem runden Umgange eingeschlossen (Abb. 132). Auch die Kirche und das Klofter von St. Gallen, ein Wert Abt Gogberts (816 bis 837), haben einem Neubau weichen müssen. Doch bietet vollgültigen Ersatz ein großer, auf Bergament gezeichneter gleichzeitiger Plan (Abb. 133), welchen das Archiv von St. G allen bewahrt. Er ist um so wertvoller, als er von allen Zufälligkeiten bes Bauplates absieht, also einen Musterplan barstellt, der sich offenbar an die für Benedittinerklöster des Frankenreiches durch das Aachener Statut von 817 aufgestellten Bestimmungen auschloß; in ihm liegen bereits alle Reime für die Bautätigkeit der folgenden Jahrhunderte offen zutage. Die Alosterbauten, welche die Kirche einschließen, südlich das eigentliche Monchstlofter mit Schlaf- und Speisejaal, nördlich die Abtei und Schule, öftlich das Krantenhaus und Noviziat, westlich und im äußeren füblichen Umtreife bie Wirtschaftsgebäude, erregen als hochentwickelte Zweckarchi-



132. St. Michael in Fulda.

kektur mit sinnvoller, auch Gesundheit und Wohlbehagen berücksichtigender Verteilung der Räume unser Staumen; die Kirche selbst weckt unsere Bewunderung durch Große und reiche Gliederung. Zwei Rundtürme schirmen den Eingang; Säulen scheiden das Mittelschiff von den Seitenschiffen; über der Krypta, die jest dei großen Kirchenanlagen allgemein in Gestrauch kommt, erhebt sich an der Ditseite der erhöhte Chor mit der Apsis. Auch im Westen schießt die Kirche mit einem Halbtreise ab; es wird demmach der Chor verdoppelt. Die Toppelschöre, seit dem 8. Jahrhundert (Centula) im Abendlande, jedoch viel früher in Agypten und Asgerien nachweisbar, sinden ihre natürliche Erklärung in dem Toppelkultus der betreisenden Kirchen. Wenn eine Kirche zwei Titelheitige hatte, auf deren Namen sie geweiht und benannt war, so widmete sie beiden besondere Kultabteilungen. Namentlich in Teutschland sanden die Toppelchöre bei größeren Stiftss und Tomfirchen bis in das 12. Jahrhundert häusige Verswendung, so in Fulda, St. Emmeram in Regensburg, Reichenau, Vremen, Hildesheim.

Mit großer Pracht errichtete Karl d. Gr. in dem als Kernland seines Staates betrachteten bei et zwischen oberer Mosel, Maas und dem Rheine die Pfalzen in Aachen, Borms, Frank-

surt, Tribur, Ingelheim und Rymwegen, deren kunstvolle Fertigstellung und reichere Aussschmückung auch seine Nachsolger sich angelegen sein ließen. Als Leiter der Bauten in Nachen, das ein zweites Kom werden sollte, waren der in Bandrille herangebildete Ansegis und nach ihm Einhard tätig, der um das Verständnis Vitruvs sich eifrig bemühte, für bautechnische, nach Modellen zu studierende Fragen ein lebhastes Interesse befundete und im Geiste der ganzen Baubewegung das künstlerische Schaffen und rezeptives Verarbeiten der Überlieserung mitseinander in zweckdienlichen Einklang zu bringen trachtete. Die Entlehnung manches sür

Steinbaubezeichnungen üblich gewordenen Ausdruckes aus dem Lateinischen scheint damals eingesetzt zu haben.

Eine einheitliche Vorstellung der karolingischen Raiserpfalzen ist troß der Nachrichten über dieselben ichwer zu erlangen. Kirche und Saalbau, vielleicht in Berbindung mit abgeschlossenen Söfen, bildeten die Mittelpunkte. Der Ingelheimer Saalbau ließ einer tonnengewölbten Vorhalle, deren gefällige Wirkung wieder auf dem Wechsel roten und gelblichweißen Sandsteines beruhte, den dreischiffigen Hauptraum mit der im Süden anschließenden Eredra folgen. Steinfäulen mit stulptierten Kapitellen trugen die wahrscheinlich hölzerne Decke. Mit dem gelehrten und funstliebenden Abte Rabanus Maurus von Julda ist die Errichtung des "grauen Hauses" zu Winkel im Rheingau (Abb. 134) in Beziehung gebracht und um 850 angesetzt worden.

Werte der Stulptur und Malerei haben sich begreislicher-



133. Grundrig eines Rlofters aus dem Archiv von St. Gallen.

weise aus der Zeit Karls d. Gr. nur spärlich erhalten. Den Bedarf an plastischem Schmuck deckte zum Teil Italien, woher der Kaiser Bronzewerke, Säulenkapitelle, musivisch eingelegte Steinplatten holte. Doch wurde auch in Nachen nachweisbar der Erzguß geübt; ebenso war er in der karolingischen Periode in Oberitalien wohlbekannt. Wie eng sich die karolingischen Künstler an den spätesten römischen Provinzialstil anschlossen, lehrt eine kleine Reiterstatuette aus Bronze (Abb. 135), die früher dem Metzer Domschaße angehörte und jest im Museum Carnavalet in Paris ausbewahrt wird. Auf den Ramen Karls d. Gr. getaust, stellt sie gewiß einen der ersten Karolinger dar und ist zwischen der Regierungszeit Karls d. Gr. und Ludwigs des Frommen ausgeführt. Die gallo-römische Kunst diente den Bildhauern des Mittelalters dis zum 11. Jahrhundert als Borbild. Die Uhnlichseit in der wulstsörmigen Behandlung der Haare, in der Bildung der Köpse und in der harten symmetrischen Zeichnung der Gewänder



134. Das "graue haus" zu Winkel im Rheingau.

erscheint zu groß, als daß fie dem bloßen Zufall zugeschrieben werden könnte. Das lebhafte Interesse Karls d. Gr. an der Pflege der Malerei erhellt am itärksten aus der Aufstellung maßgebender Gäße über das Verhältnis ber Runft zur Frage der Bilderverehrung, wie eine Stellungnahme zu der Byzanz jo mächtig bewegenden Frage. Im Rapitulare von 807 wurde die Erhaltung der firchlichen Malereien den Königsboten besonders

empfohlen. Bon den monumentalen Malereien, den Mosaiten in der Aachener Domkuppel, welche gewiß kein einheimischer Künftler geschaffen hat, und dem historischen und biblischen Bilderkreise im Saale und in der Rapelle der Jngelheimer Pfalz aus der Zeit Ludwigs des Frommen sind alle Spuren verschwunden. Auch von den Malerarbeiten in verschiedenen Alofterfirchen (Fontanellum, Julba, St. Gallen) haben fich nur bie Namen ber Maler und die Unterschriften (tituli), welche die Gemälde erläuterten, erhalten. Rach letteren zierten die Bischofskapelle in Lüttich wie das oberbahrische Aloster Benediktbeuren Darstellungen aus der Jugendgeschichte Chrifti und seiner ersten Bunder, an welchen Stofffreis auch die Afalzkapelle zu Ingelheim und die im Langhaufe auch auf die Passion übergehende Moster. tirche von St. Gallen anknüpften. Auch an Arenzigung und Jüngstes Gericht wagte fich bie Darstellungszuversicht entschlossener heran. Der mit dem Betriebe weltlicher Bissenschaft im Alosterfrieden zusammenhängende Gedankeninhalt der sieden freien Künste wurde in St. Denis, St. Gallen und Orleans Grundlage bilblicher Behandlung, die im Saale der Ingelheimer Bfalz auf geschichtliche Borgange und Personlichkeiten, in Nachen sogar auf die Kriege Karls b. Gr. gegen Spanien hinübergriff und in Bischofs- oder Abtereihen auf Ausschmudungsgedanten frühchristlicher Kirchen zurückfam.

Beit aussührlicher unterrichtet eine stattliche Reihe mit Bildern geschmückter Handschriften (Psalter, Evangeliarien, Sakramentarien, die Borläuser der späteren Meßbücher, Bibeln) über Richtung und Wert der karolingischen Malerei. Den nordischen, zum Christentum bekehrten Stämmen waren die diblischen Schriften Quellen des Glaubens und der literarischen Bildung. Die neu erlernte Kunst des Schreibens übten sie zuerst und am liedsten an den heiligen Büchern. Die hohe Bedeutung der letzteren wurde durch die sorgfältige kalligraphische Ausführung ausgedrückt. Dadurch unterscheiden sich die illustrierten Handschriften frühchristelichen und byzantinischen Ursprungs grundsätslich von den nordischen, daß in den ersteren bei aller Pracht der Ausstattung (Purpurpergament, Goldsschrift) doch der Text im ganzen uns verziert gelassen und der Schmuck auf die Beigabe gemäldeartig wirkender Vilder eingeschränkt wird. Diese sind, wie auch die Technit offenbart, das Werk geschulter Maler. Anders im Norden. Hier dehnt sich der künstlerische Schmuck auch auf den Text aus. Ter Schreiber und der Maler erscheinen enger verbunden, oft in einer Person vereinigt. Die Initialen nehmen

einen unverhältnismäßig großen Raum ein; auf sie wird bunter Farbenschmuck gehäuft, der Kern ihrer Form durch reichen Zierat beinahe erdrückt. Mit farbigen Mustern werden die Blätter eingerahmt, zuweilen gange Seiten mit deforativer Zeichnung überiponnen. In dem Drnament prägt sich der selbständige natio= nale Runftsinn am stärtsten aus, zumal dafür nicht wie für figürliche Darstellungen ältere Bilder bestanden. Nirgends stärfer als in den irijden Manustripten. Die Clemente ihrer Ausschmüchung setzten sich aus Motiven ber Textiltunft und Metalltechnik unter Hingutritt von Tier= und Menschengestalten, die nur als ornamentales Schema im strengsten Flächenstil behandelt wurden, zusammen. Die Ornamente zeigen gebrochene, verschlungene Linien, Spiralen, gewundene Bänder, verflochtenes Riemen= werk, das später in Tier=, nament= lich Bogeltöpfe, Schlangenleiber



135. Reiterstatuette Karls d. Gr. (?). Paris, Museum Carnavalet.

ausgeht und am besten als Geriemsel charafterisiert wird. Bei der großen Schreibluft und dem Bandertriebe der irischen Mönche (Schotten) gewannen die irischen Handschriften eine weite Berbreitung bis nach St. Gallen und Bürzburg, ohne eine grundlegende Bedeutung für die abendländische Kunst zu erlangen, als deren später stark verwilderter Nebenzweig sie erscheinen. Insbesondere die so auffallenden figurlichen Schilderungen bugten unter der Hand des nur auf kalligraphische Schnörkel eingeschulten Schreibers allmählich auch die lette Spur der Natürlichkeit ein (Abb. 136). Die irischen Künftler erfinden keine neuen Gestalten, verstehen auch nicht zu erzählen, wie die angeisächsischen oder fränkischen Miniatoren, sondern begnügen sich mit der übertragung der frühchristlichen Typen in die kalligraphische, mitunter feines Berständnis für Flächendekoration und Farbengefühl bekundende Form, liefern nur Buchschmuck, nicht Illustration. Nur soweit das irische Ornament dem im ganzen Norden heimischen Formensinne entsprach, fand es bei Angelsachsen und Franken Eingang, bei denen sich auch Kunstschulen mit fruchtbaren Keimen weiterer Entwicklung finden. Beide Echulen stehen zur frühdristlichen Kunftweise in engen Beziehungen. Freilich sehlen für die Miniaturmalerei fast alle Mittelglieder aus dem 6. bis zum 8. Jahrhundert. Immerhin faßt sich der allgemeine Bang der Entwicklung klarlegen. Aus dem Kloster des heil. Augustin in Canterburh haben sich noch einzelne Handschriften gerettet (Purpurevangelium im British Museum, Evangeliar in Cambridge), welche aller Bahricheinlichkeit nach auf die vom Lapite Gregor d. Gr.



136. Titelblatt eines Evangelienbuches, irisch; 7.-8. Jahrhundert.

ber angelfächsischen Stiftung geschenkten Bücherschäße zurückgehen. Sie sind nicht die Driginale, ihnen aber nachgebildet. Die Anordnung des vielleicht im 7. Jahrhundert entstandenen Cambridger Evangeliars bringt den lehrhaften Zwed, welcher bereits in frühchristlicher Zeit mit bildlichen Darftellungen, den Bildertafeln, verknüpft wurde, in Erinnerung. An diese Zeit mahnt auch die ruhige Haltung der Evangeliften, der verhältnismäßig richtige Wurf ihrer Gewänder, vor allem die abgefürzte, nur den Kern der Handlung verkörpernde Wiedergabe der biblischen Gze= nen. hier liegen wohl noch Beziehungen zu Rom zugrunde. Eine möglicherweise schulmäßige Weiterbildung irijcher Buchmalerei, deren Figuren mit farblos gelassenen Gesichtern und Sän= den jeder Modellierung entbehr= ten und gang in der Fläche blie= ben, fette in St. Gallen ein. Das Jüngste Gericht des durch zarte

Trnamentit ausgezeichneten bortigen Evangeliars N. 51 (Abb. 137) begnügte sich mit dem tindlichen Stammeln einer gestaltenverzerrenden Kompositionsandeutung, welche die angelssächsische Richtung Eabsriths im Evangeliar von Lindisfarne (Brit. Mus.) schon in Menschenbarstellung hinüberzusühren sich bemühte. Mit dem gleichen Motivenschaße von Bandgeslecht, Geriemsel und Blattwert arbeitete die im Buchstabenbaue mit Borliebe Fischs und Bogelsbildungen verwendende westgotischsfränkische Miniaturmalerei in dem 804 angesertigten Saframentarium der Abtei Gelsone (Paris, Nat.sBibl.), das manche orientalische Einstüsse erkennen läßt. Die Anordnung der sogenannten Kanonestaseln (Abb. 138), deren Spstem bis zur Geburtstagstasel römischer Kaiser im Chronographen von 354 n. Ehr. Geb. zurückversolgbar ist, hatte angenscheinsich in dem architestonischen Kahmenwerf sprischer Hanschen Underschania (Paris, Nat.sBibl.) ihr Borbild für die reich geschmüdten, auf Säulen ruhenden Bogenstellungen. Ebenso weisen der wiederholt begegnende Lebensbrunnen, die der farolingisschen Buchmalerei so gesäusige Majestas Domini und manch anderer Typus auf Beziehungen zur Kunst des Ostens.

Wie wir in der vorkarolingischen Periode, allerdings hauptsächlich nach dem Charakter der Initialen und der Ornamente, die Handschriften in langovardische, westgotische, franklische, irische scheiden, so ist auch die Scheidung der illustrierten karolingischen Handschriften nach

Runft- oder Edreibidulen in mannigfache Gruppen versucht worden. Von dem Bestande joldier Edireib= schulen (Winchester in England, Met, Tours, wo Alcuins Tätigfeit hervorragt, Reims, St. Denis, Corbie, Orleans, Rulda, St. Gallen und anderen) haben wir sichere Runde; ebenjo fennen wir mehrere Schreibernamen. Man hat auch die Abgrenzung der Eigentümlich= teiten einzelner Schulen gegeneinander aufgenommen. Mit über= windung des Flächenstils schreiten jie zu malerisch-tiefenhafter Bildvorstellung vor und stellen die Menschen als törperliche, im Raume wohnende Weien dar. Die Pracht= werte, die dem Bejehle Karls d. Gr. und houptjächlich der vielgerühm= ten, auf die Intentionen spät= antiter Malerei noch mit feinem Beiständnisse eingehenden Schola Palatina den Uriprung verdanken (das Evangeliarium in der Wiener Edastammer, in Nachen und in Brüffel), ichließen fich der Aber= lieferung enger an, halten Maß in den Drnamenten, zeichnen sich



137. Das Jüngste Gericht aus bem irischen Evangeliar N. 51 in St. Gallen.

überhaupt durch vornehme Einfachheit und sorgfältige Technik (Techarben) aus. Zu den bedeutendsten Leistungen einer neuer Typenbildung zustrebenden Schule zählt die angeblich von einer Edwester Karls d. Gr. gestiftete Trierer Adahandidrift (Abb. 139), deren Sonderzüge auch in Evangeliarien zu Abbeville, im Vatitan oder im British Museum wieder begegnen. Ihr Cinituf griff gegen Mitte des 9. Jahrhunderts nach dem auch von Tours beeinfluften Fulda hinüber, deffen illustrierte handschriften zunächst einen von Borbildern der ausgehenden Antike abhängigen Stil gepflegt hatten. Auch bas Evangeliar Ludwigs des Frommen aus Soissons und das als sicheres Werk der Meher Schule anzusprechende Drogo-Sakramentar bieten Borgügliches; letteres besonders für den Bau der Anitialen als Bildrahmen. Im Trierer ober Reichenauer Schulfreise entstand zwischen 781 und 783 das vom Mönche Godescale für Rarl D. Gr. selbst ausgeführte Evangelister (Paris, Nationalbibliothet, Abb. 140) mit seinem auf inriide Quellen gurudgehenden Intlus. Die anfänglich ber angelfächfischen Ornamentit treu bleibende Schule von Tours erweiterte unter Abt Adalard durch flassische Ziermotive und Szenen des frühchriftlichen Bilberfreises ihren Darstellungsvorrat und gelangte in der Bamberger (Abb. 141) und in der Londoner Alcuinsbibel sowie in der vom Grafen Bivian (845-850) Karl bem Kahlen überreichten Bibel auf ihren Göhepunkt. In Et. Denis erlangten irijch-schottische Vorbilder stärkeren Ginfluß. Aus der besonders im dritten Biertel des 9. Jahr-



138. Kanonesanordnung aus dem Evangesiar von Soissons (Paris, Mat. Bibl.).

hunderts hochangesehenen Schule des Klosters Corbie, die dekorativen Beigaben und der Erweiterung des biblischen Darstellungsinhaltes gleiche Aufmerksamkeit und Sorgfalt zuwandte, stammen die für Karl den Kahlen hergestellten Handschriften: der von Liuthar ausgeführte Pariser Pfalter (842—869), das Gebetbuch in der Münchener Schapkammer und das 870 von Liuthard und Berengar geschriebene goldene Buch von St. Emmeram. Hinter diesen



139. Der Evangelist Matthäus aus der Trierer Adahandschrift.

steht in Technik und Zeichnung die eine wesent= liche Erweiterung des Darstellungsfreises bietende Bibel von St. Paul in Rom, welche Ingobert für Karl den Dicken (881-888) illustrierte (Abb. 142), erheblich zurück. Die Theodulfischen Bibeln werben der Schule von Orleans zugewiesen. Während sich den Denkmälern der hauptsächlich im Dienste höfischer Areise beschäftigten karolingi= schen Buchmalerei der Coder millenarius des Benediktinerstiftes Kremsmünster und das Evangeliar in Cividate zwanglos anreihen, lenkte die lange unter irisch-angelsächsischem Einflusse stehende Schule des Alosters St. Gallen namentlich in dem hochbedeutenden Psalterium aureum aus dem Ende des 9. Jahrhunderts in die Richtung des Federzeichnungsftiles (Abb. 143) ein, der schon um 814 sehr roh in einer aus Wessobrunn stammenden Münchener Handschrift anhebt und darüber hinaus bis zur Trierer Apokalppse zurückverfolgt werden tann. Die Darstellung zeichnet sich oft durch große Lebendigkeit und Anschaulich= feit aus; die sonst übliche Deckfarbenmalerei macht durchsichtigem Bafferfarbenauftrage und leichtem

Lavieren in Seviatonen Blag. Auch die in ipäteren Jahren für den Gebrauch am faiferlichen Sofe bestimmten Sand= idriften zeigen noch manche fonservative Reigungen; sie belehren mehr über das techniiche Können als über Rich= tung und Ziele der Bolfs= phantajie. Darüber geben die Werte der Provinzialfünstler bessere Runde. Die Deutlich= feit und die unmittelbare Anpassung an den Text wird beinabe ausschließlich angeitrebt, der Ausdruck ungleich stärker als die formale Schonbeit betont. Wie häftlich ericheinen die Gestalten Gottvaters und des ersten Eltern= paares in der sogenannten Meuinsbibel im British Museum, welche zwar in Tours, aber nach Alcuins Zeit geschrieben wurde, die großen Köpfe und Bande, die dürftigen Körper, das graurot angelegte, mit braun= Strichen roten idiattierte Gleisch. Die Bäglichkeit wird durch die reiche Verwendung des Goldes am Aleide Gott=



140. Aus dem Evangeliftar Rarls d. Gr. (781). Paris, Nationalbibliothek.

vaters — selbst die Bäume sind golden — noch erhöht. Aber der Vorgang selbst wird durchaus verständlich, sogar auschaulich geschildert. Führen diese Alcuinsbibel und andere Handschriften des 9. und 10. Jahrhunderts gleichsam den Rampf zwischen Altem und Neuem, der Aber-



141. Schöpfung ber erften Menichen und Gundenfall. Aus einer Bamberger Sandichrift.



142. Aus der Bibel Raifer Rarls des Diden; jest in G. Paolo in Rom.

lieferung und dem schöbe ferischen Triebe vor die Augen, so sieht die andere Gruppe von Sandschriften von der ersteren beinahe vollständig ab. gibt an, was der Künst= ler unmittelbar empfand und verstand. Die male= rische Form verschwin= det, die einfache Feder= zeichnung, und auch diese flüchtiger Art, zuweilen leicht mit Farbe über= zogen, herricht vor, die Durchbildung der Gestalten läßt alles zu wünschen übrig, selbst einfache Grundfäße der Anatomie und Perspettive bleiben unbeachtet. Dagegen gehört die Erfindung der Bilder den Künstlern ausschließlich au; sie haben keine Muster vor sich, jondern bieten Schopjungen ihrer eigenen Phantafie. Diese aber offenbart merkwürdig poe-

tische Anschauungskraft, durchdringt den Gegenstand und weiß selbst abstrakte Vorstellungen in einen greisbaren Körper zu hüllen. Eine zeitlich begrenzbare Schöpfung dieser Richtung ist das für Vischof Ebo (817 dis 834) angesertigte Evangeliar der Schreibstude des Alosters Hautvillers in Reims, in deren Umtreis der als Buchillustration hochbedeutende Utrechtpsalter (Abb. 144) gehört. Terselbe ist auch in seiner Abhängigkeit von einer wohl sprischen Vorlage sür die Feststellung der Lebenssähigkeit hellenistischsfrühchristlicher Traditionen von Interesse. Zedem Psalme wird eine Zeichnung gewidmet, welche sich aus mehreren ziemlich geordneten Szenen zusammenseht. Ihren Gegenstand boten einzelne Verse oder selbst nur Verseteite des betressenden Psalmes, mit wunderbarer Schärse sinnlich ersaßt und aus dem Worte ins Vild übertragen.

Die verschiedenen Gruppen oder Familien von Handschriften der tarolingischen Periode, verschieden je nach der Aufsassing, dem technischen Versahren, dem Maße der Abhängigsteit von älteren Mustern, finden noch im 10. Jahrhundert namentlich in Teutschland eine unmittelbare Fortsetzung, so daß hier mit Necht von einer tarolingisch-ottonischen Periode als einer bis zu einer gewissen Grenze geschlossenen Einheit gesprochen werden darf. Die tarolingischen Prachtkodices, aber auch manche der sächsischen Hoftunft durch die Beziehungen zu Beziehungen ergaben die natürlichen Vorbilder für die Verke, welche dem

fächlischen Kaiserhause gewidmet oder von ihm bestellt wurden und hauptfächlich in Werkstätten einzelner kunftpflegender Klöfter entstanden. In den Erzeugnissen dieser verschiedenen Malerschulen tritt das Gemeinsame bestimmter hervor als das wenige Verschiedene, so daß (für die sächische Raiserzeit) eine örtlich schwer festzulegende Zentralschule anzunehmen ist, von der die Zweigschulen technisch und stilistisch abhängig waren. Dieser Vorort war wahrscheinlich Trier, für dessen Werte eine ikonographisch mehr selbständige Behandlung biblischer Szenen und sowohl technische als auch Schulunabhängigkeit nachzuweisen versucht wurde. Als vornehmste Schöpfung dieser Schule gilt das Egbert-Evangeliar in Trier (Abb. 145), um 980 von den Mönchen Rerald und Heribert von Reichenau für den Erzbischof Egbert von Trier ausgeführt. Dasselbe überrascht durch dramatische Lebendigkeit einfacher, von frühehristlichen Bor-



143. Aus dem Goldenen Pjalter von St. Gallen.

lagen beeinflußter Schilderung und greift im Ornamentalen noch auf iriiche Motive zurück. Diesen Buchmalereien stehen nahe die Darstellungen eines Evangeliars im Aachener Münsterschape, das Linthar Etto III. widmete. Beziehungen zur Reichenauer Schule unterhielt augenscheinlich die Schule des Klosters Echternach, der außer dem Evangeliar Ottos II. in Baris noch die Evangelienhandschrift in Gotha entstammt; ihre Anfertigung erfolgte zwischen 983 und 992 für Otto III. und ging bei dem Gothaer Evangeliar fogar auf die Nachbildung griechischer Münzen mit Raiferbildnissen und griechischen Inschriften ein, deren sehlerhafte Schreibweise wohl auf einen nach byzantinischen Borlagen arbeitenden abendländischen Buchmaler schließen läßt. Der Echternacher Schule werden ein Evangeliar in Bruffel und der Codex aureus im Escorial, der eigentlich Trierer Schule das Registrum Gregorii in Trier und Chantilly zugezählt. Der Reichenauer Schule, die selbst an orientalischen Borbildern nicht gang achtlos vorübergeht, fallen auch das Petershausener Sakramentar in Heidelberg, der vom Trierer Archidiakon Ruodbrecht zwischen 984-993 gearbeitete Pfalter bes Erzbischofs Egbert in ber Stadtbibliothek zu Cividale, Saframentarien in Paris, Chantilly und Florenz zu. Der fünstlerische Bert der Bilder wechselt; gemeinsam bleiben aber den Denkmälern des 10. Jahrhunderts die besonders bei den für hochstehende Persönlichkeiten bestimmten Exemplaren prunkvollere ornamentale Ausstattung, die Nachahmung von Teppichen und orientalischen Stoffmustern in den Vorsale blättern der Evangelien, die größeren und farbenreicheren Initialen, die bunten einrahmenden Blattgewinde. In den Titel- und Zeremonialbildern (Abb. 146 und 154) lehnen fie fich gern an farolingische Mufter an und halten wie diese in der Anordnung der historischen Szenen, in der Zeichnung der Westalten an der frühchriftlicherömischen wie auch der durch Beziehungen des Herrscherhauses vermittelten bizantinischen Tradition sest. Es muß überhaupt betont werden, daß beide bis zum Anfang des 11. Jahrhunderts keine gewaltsame Unterbrechung ersuhren, vielmehr, wenn auch abgeschwächt, das ganze Jahrtausend hindurch von Weschlecht zu Weschlecht sich forterbten. Charafteristisch werden für die ottonische Buchmalerei, die sich des ganzen Inhaltes der heil. Schrift bemächtigte, das Neue Testament bevorzugte und große



144. Aus dem Utrechter Pfalter.

historische Inklen brachte, flächenhafte Auffassung der Figuren, ihre lebhafte Unruhe und detaillierte Behandlung, die Zerlegung des Hintergrundes in Farbenzonen und trok hoch entwickelten Farbenempfindens ein starkes Vorwiegen linear-zeichnerischer Mittel. Nächst den Leistungen deutscher Buchmalerei verdienen im 10. Jahrhundert auch Bilderhandschriften Englands Beachtung, in welchen die ältere irische Richtung zurücktritt und Einflüsse karelingischer Kunft zur Geltung kommen. In farbiger Federzeichnung ausgeführt und stellen-



145. Anbeitung der Könige aus dem Trierer Egbert-Evangeliar.

weise schwach mit dem Pinjel schat= tiert, bieten die wiederholt rohen und unbeholfenen Darftellungen einen gro-Ben Reichtum sehr wirksamer neuer Motive, jo in einem Pfalter des British Mujeum oder in der Genesisparaphraje des Mönches Caedmon. Die Nachwirfung farolingischen Geschmades beherrscht die schöne Blattwertstilisierung nicht nur der vom Bischofe Aldhelm von Sherburn ftammenden Schrift "de virginitate" zu Lambeth House bei London, sondern auch in dem 966 entstandenen Koder Rönig Edgars für Binchester (British Museum). Aus der Edule des letteren ging bervor das Benedittionale, welches vor 970 ein Naplan Godemannus für den beil. Bischof Aethelwold von Winchester (963-984) schrieb und mit dreißig Darstellungen schmüdte; die bereits fein gebrochene Ione (Abb. 147) er= reichende Ausführung erfolgt in Deckfarben (Chatsworth, Bibliothet des Herzogs von Tevonshire). In Winche= fter entstand wahrscheinlich unter Bi= ichoj Aethelgar, der 989 Erzbischof von

Canterbury wurde, ein stilistisch gleichbehandeltes Benedittionale (Rouen).

Den Beweis für die Fortbauer frühchriftlichrömischer, teilweise auch vom Drient herübergreifender Überlieferung auf deutschem Boden liefern außer den Minaturwerten und den noch in die Karolingerzeit angesetzten Fresken im Aloster St. Johann zu Münster in Graubunden sowie den ihnen zeitlich und örtlich fet; nahestehenden Wandmalereiresten der Benediktskirche zu Mals die Wandgemälde in der Georgstirche zu Dbergell auf der Reichenau, möglicherweise unter dem Abte Witigowo (985-997) ent= standen, eines der frühesten Beispiele malerischer Ausschmückung eines Kirchenschiffes. Über den bunt= bemalten Säulen, von farbigen Ornamentstreifen eingesäumt, ziehen sich an jeder Wand vier Bildfelder mit Schilderungen der Bundertaten Christi hin. Schon die Beschräntung auf diesen Wirtungstreis Christi erinnert an frühdristliche Aunstsitten; diese

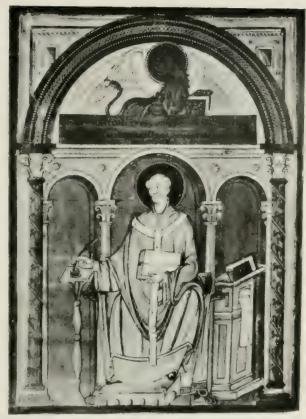

146. Der Evangelist Markus. Aus dem Coder aureus (10. Jahrh.). Paris, Nationalbibliothek.



147. Die Frauen am Grabe Chrifti. Benedittionale des Aethelwold, Chatsworth.



148. Elfenbeinschnigerei vom Drogo-Saframentar aus Meg. Paris, Nat.-Bibl.

klingen auch an in der Wiedergabe Christi als undärtigen Jünglings, in der Zeichnung der Gewänder, in dem architektonischen Hintergrunde nahezu aller Zeenen, in den Motiven der Bildumrahmung, namentlich an dem perspektivisch gezeichneten Mäanderbande. Züge wirkungsvoller Naivität, wie die Abwehr des Leichengeruches durch Zuhalten der Nasen, beleben die Tarstellung (Tas. VII). Schon die Zeenenwahl aus den Bundern Christi rückt den Oberzeller Gemälden auch die 1901 bloßgelegten Bilderreste an den Oberwänden des Langhauses der Silvesterkapelle zu Goldbach dei Aberlingen nahe; Stil und Bildumriß stellen die Zugehörigsteit zur Neichenauer Schule, die auch in dem Bildschmude der Hanptapsis zu Neichenaus-Niederzell hohen Sinn sür das Monumentale befundete und in ihren Handschriftenmalereien um die Wende des 10. und 11. Jahrhunderts manche verwandte Einzelheit bietet, außer Zweisel.

Selbst bei mehreren Etsenbeinrelies aus dem 9. und 10. Jahrhundert macht sich noch der Einfluß der frühdristlichen Tradition geltend, zunächst in den Gestalten, welche älteren Typen nachgebildet sind, wie Christus, die Madonna, Engel, dann aber auch in den Ornamenten. Die Etsenbeinschnißerei ersreute sich während der Karolingers und Ottonenzeit in Frankreich und Deutschland besonderer Pstege. Ihr huldigte man in Tours, Sens, Poitiers und Metz, mit mehr Selbständigkeit, die namentlich den Schmuck der Etsenbeindeckel des Psalters Karls des Kahlen (Paris, Nat.-Bibl.) durchdringt, in Reims. Als Metzer Arbeiten



Wandgemälde der St. Georgstirche in Oberzell auf der Reichenau.

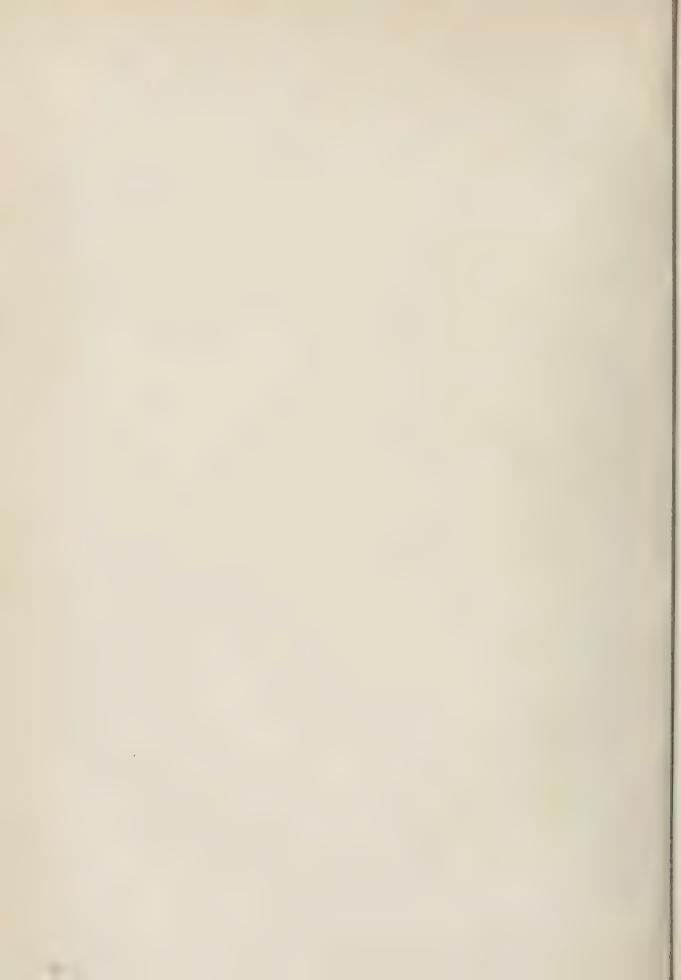

werden die Elienbeindedel des Drogo-Satramentars (Abb. 148) und der Londoner Buchdeckel mit den unter dem Arenze zum erstenmal auftauchenden Versonisikationen der Kirche und der Ennagoge gerühmt. Die von Frankreich ausgehenden Anregungen beeinflußten zunächst die Schnistätigteit der antite Vorbilder fo einfach topierenden rheinischen und der sächlischen Schule. Frühchriftlich-antike Grundlage tritt in dem Reliefschmud der Buchdedel einer Aba-Gruppen-Handschrift aus dem Aloster Lorich (Rom, Bat.; London, South Kenfington-Mus.) und an zwei Buchdedeln zutage, die einst zum Wiener Pfalter Nr. 1861 (Hofbibl.) gehörten und sich jett in Paris befinden. Die niederrheinische Schule erreichte im Diptychon von Tournai ihren Söhepunkt. Hervorragende Leiftungen der fach= sischen Schule sind der auf Heinrich I. bezogene Reliquientaften im Zitter zu Quedlinburg, das in der äußeren Anordnung noch antite, in der Durchführung nordisch-germanische Melief auf dem Dedel des Echternacher Evangeliars in Gotha, die gleichfalls der Zeit Otros II. angehörigen Beihwasserkessel in Nachen und Vetersburg und die mit Elfenbeinschnitzereien gezierten Einband= decken der aus dem Nachlaffe Heinrichs II. in den Besit des Domes zu Bamberg gelangten Sandschriften (jest in München). Bei allem Zusammen= hange mit frühdristlicher Formensprache regen sich gerade hier schon viel Lebendigkeit der Dar= stellung und Geschick der Anordnung. Etwas



149. Elsenbeinrelief von Tutilo. Bom Ginband bes Evangelium longum, Et. Gallen.

unbeholsener ist die süddeutsche Schule, die man von St. Gallen aus dis nach Salzburg und Kremsmünster versolgen will. Wagt sich der Künstler an selbständige Ersindungen, wie der wanderlustige, funstreiche Mönch von St. Gallen, Tutilo († nach 912), in dem unteren Felde seiner Tasel (Abb. 149), in welcher er den heil. Gallus mit dem Bären schildert, so bemerkt man freilich trop naiv lebensstrischer Naturaussassung den Mangel an plastischem Sinn und eine ziemlich beschränkte Formenbehandtung, gegen die der an die gleichzeitigen St. Gallener Buchsmalereien anklingende hohe Geschmack für das Ornamentale absticht. Die Gewänder erscheinen wie Miniaturen gestrichelt. Dem Intilorelies ist ein allerdings bereits 872 im Aloster nachweissbares Taselvaar (auf Noder 53) stilistisch verwandt. Die Beurteilung der Leistungssähigkeit der Goldschmiedelunst in der Karolingerzeit vermittelt der berühmte Tassischelch im oberösterzeichsischen Benediktinerkloster Kremsmünster, inschristlich als eine Stiftung des 788 abgesetzen Herzogs Tassisch bezeugt (Abb. 152), wahrscheinlich lombardischen Ursprungs. Die Zechnit des in Aupser teils getriebenen, teils gegossen Kelches, auf dessen Silberblechovalen die sigürslichen Tarstellungen und die übrigen Zierdetails mit Niello und Gold eingegraben sind, besrührt sich mit zener alemannischer Grabsunde. Das noch merowingische, vereinzelt ans Frische



150. Dedel des Silberbehälters des Gemmenkreuzes aus dem Schape der römischen Rapelle Sancta Sanctorum.



151. Gilberrelief von der Nachener Münfterlanzel.

antlingende Band- und Tierornament bleibt der Formensprache germanischer Stämme treu. Die vollendeiste deutsche Goldschmiedearbeit des 10. Jahrhunderts ist zweisellos der zugleich Tragaltar und Reliquienschrein bildende Andreasschrein im Domschape zu Trier aus der Zeit bes großen Erzbischofs Egbert. Elsenbein, Goldblech, Zellenemail und Sdelsteine vereinigen fich zu dem gleichen Farbenattord wie bei dem Deckel des Echternacher Roder in Gotha. Der Trierer Andreasichrein ift die vornehmste Arbeit der unter Erzbischof Egbert zu hoher Blüte gelangten Klofterwertstatt von Et. Maximin in Trier und bietet neben Bellenschmetz, der technisch und stilistisch sich eng an brzantinische Borbilder auschließt, ein Email nach einem älteren, wohl von Italien oder Frankreich überkommenen Berjahren. Gleich trefflich find im Münfterschape zu Essen der auf Bestellung der Abtissin Mathilde (973—1011) in Buzauz ausgeführte Bronzekandelaber und das von Mathilde und ihrem Bruder Otto, Berzog von Schwaben und Bayern, gestiftete Kreuz, dessen Meister zwar unmittelbar und mit Erfolg von Buzanz gelernt hat, aber keineswegs im Banne des letsteren aufgeht. An dem filbernen Matthäusrelief der Aachener Münsterkanzel überrascht das Nachwirken der karolingischen Buchmalerei (Abb. 151). Ginem frantischen Kunftler werden die Reliefs des Silberbehalters zugerechnet, den Papft Paschalis I. (817-824) für das goldene Gemmentrenz des Schaftes der römischen Rapelle Sancta Sanctorum nach Zeugnis der darauf angebrachten Inschrift spendete (Abb. 150).



152. Sogenannter Tajfilotelch in Aremsmünster. Zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts.



153. Vom Teppich zu Baneur

## C. Die Entwickelung nationaler Runftweisen.

1. Die Runst vom 10. bis zum 13. Jahrhundert.

🚰 as Widmungsbild in dem Münchener Evangeliar Ottos III. zeigt ben thronenden Raifer, vom Schwert= und Schildträger und von Vertretern der Rirche umgeben (Abb. 154), wie ihm Roma, Gallia, Germania und Sclavinia Thuldigend nahen. Roch lebt in der Kunst also die alte Anschauung, welche im Raiser den Weltherricher, den mächtigen Nachfolger der römischen Imperatoren erblickt. Und wie die von ihm beherrschten Länder noch die überlieferten Namen führen, so erscheinen auch ihre Bertreter in der von Oftrom und den Karolingern vererbten Gestalt. Ginige Menschenalter später besaß die Phantafie für solche Bilber keinen Raum mehr. Das Abendland organifierte fich in erheblich anderer Weise, als sie Karl d. Gr. vorgeschwebt, wenn auch für das deutsche Bolt die gewonnene Einheit, Anschluß an Überlieferungen der antiken Weltkultur, die Machtstellung der Kirche fortlebten. Die Doppelnatur des von Otto I. wiederhergestellten Kaisertums wurde sein Berhängnis. Gegen die mit ihm in gewiffer Beziehung gebliebene Stellung der beutschen Kirche wandte sich die Resormbewegung des 11. Jahrhunderts, die Rom und das Bapfitum zu überraschender Machthöhe hob. Thre Burzeln verzweigten sich in dem fast weltbeherrschenden Mönchstum, in dem eine Berinnerlichung des Christentumes eine dem Zeitgeiste sympathische Form des religiösen Idealismus weiterbildete. Die überraschende Vielseitigkeit der klösterlichen Rultur umfaßte geistige Arbeit ebenso wie wirtschaftliche Tätigkeit, pflegte Wiffenschaft und Runft, den Unterricht der Jugend, wie die Erhaltung der Schäße der römischen und griechischen Literatur. Noch behauptete die lateinische Sprache eine gewisse Weltgeltung, selbst für die Einkleidung deutscher Sagenstoffe. Der Nachhall der Antike regte sich noch weiter in einzelnen Baugliedern und Ornamenten, in Faltenwurfmotiven oder selbst in der Nachbildung antifer Bildwerke (Dornauszieher). Die italienischen Ginflüsse nach dem Norden ersuhren im 12. Jahrhundert mit der Ginbeziehung Italiens in die staufische Machtpolitik während seiner inneren Erhebung manche Ausweitung, die vom lombardischen Webiete auf deutsches übergriff.

War unter den Ottonen und Saliern die Kirche nahezu alleinige Hervorbringerin der Kunft, so traten schon im 12. Jahrhundert die bischöflichen Unternehmungen etwas zurück. Barbarossas von den Geschichtschreibern gepriesene Banlust, die hauptsächlich dem Glanze seiner Pfalzen galt, war bereits weltlich eingestellt, weltlich betätigte sich auch die einen neuen Zug ins deutsche Architekturbild tragende Burgenbautunst in den ritterlichen Bohnsipen. Die immer noch lebhaste Baustatistit des 12. Jahrhunderts fällt hauptsächlich den Klöstern der Cluniazenser, der Prämonstratenser und insbesondere der Zisterzienser zu, deren rasch auf-



154. Kaifer Otto III. Aus einem Evangeliar in Munchen.

einanderfolgende Neugründungen eine Schule für Qualitätshebung der Leiftungen wurde. Sie hatten wirtschaftlich und industriell für manche Aufgabe der noch fehlenden Städte aufzukommen, beschäftigten bei den unter Aufsicht und nach Angaben der Geistlichen ausgeführten Berken Laienhandwerker aller Art, zudem die Fortschritte des Gewölbebaues immer mehr die Berangiehung wirklicher Fachleute forderten. Dabei begann man sich in den vielseitig tätigen Klofterwertstätten für die schriftliche überlieserung tunstechnischer Probleme zu inter-Mit startem Nachdruck strebte insbesondere die Hirsauer Kongregation in der Anlage der Kirchengebäude Uniformität bis in die Einzelheiten an; aber es war ein anderer Geist als in ber alteren Benedittinerkunft. Gleichmäßigkeit ber Anlagegrundiage beherrichte bie Schmud und Farbe gunächst ablehnende Zisterzienserbauweise. Die Kunftübung sette nunmehr an gablreichen, oft nur lofe gusammenhängenden Stellen ein und ließ auch örtliche Bedingtheit verschiedener Landschaften recht auziehend zum Ausdrucke kommen, vereinzelt nicht ohne Einbuße technischen Vermögens und fünstlerischen Ausreisens. Im allgemeinen blieb die Alosterbaukunst dem im St. Wallener Baurisse festgelegten Schema je nach Maßgabe der Unlage treu und erstellte in den Hallenbauten der Kapitelsäle, Resektorien, Tormitorien und wunderbarer Kreuzgänge wahre Kabinettsstüde romanischer Bauweise. Sie förderte trop des astetischen Lebensideales der Mönche die Kultur des Wohnbaues durch manchen Fingerzeig für praktische Lösungen und half Ausdrucksmittel der kirchlichen Formensprache dem Profanbaue dienstbar machen.

Die Kreuzzüge brachten wieder lebhaftere Fühlung mit der wegen ihrer Vornehmheit stets geschäßten byzantinischen — besonders der darstellenden und schmückenden — Kunst; ebenso mit anderen Tingen des Drients. Von sasantinischen und byzantinischen Gewebemustern, die während der Kreuzzüge ins Abendland kamen, ist selbst die romanische Vauverzierung angeregt worden. Das Kunstgewerbe durchsetzte sich vom 10. bis 12. Jahrhundert reichlicher mit Byzantinismen als die Baukunst. Ihm erwuchs in dem erwachenden Städteleben



155. Abgefaster Pfeiler. Kirche zu Gernrode.

eine Laienkünstlerschar, die es neuem Aufschwunge zusührte. In den Schatkammern des Abendlandes sammelten sich jett neben Kleinkunstwerken früherer Jahrhunderte solche aus Byzanz und dem Orient, manches von vorbildlicher Anregung für neue Aufträge.

Vom Tode Friedrich Barbarossa bis zum Niederbruche des staufischen Kaisertumes nahmen geistige Kultur wie staatliche und wirtschaftliche Ausweitung eine ungemein lebhafte Entwickslung. Die Fortdauer der Kreuzzüge, die sehr regen Beziehungen

der Stausenfürsten zu dem von ihnen als neue Machtbasis ins Auge gesaßten Italien, wo in einzelnen Gegenden wie Tostana oder Unteritalien sich sogar Renaissancetendenzen regten, die Gründung der Ritterorden, die Pilgersahrten nach dem heiligen Lande, die Errichtung des deutschen Ordensstaates in Preußen, die Kolonisation Norddeutschlands von der Elbe dis zur See mit der Gründung rasch aufblühender Städte durch weit ausgreisenden Handel lösten ungezählte kulturelle Auregungen aus. Nicht minder der wieder regere Verkehr mit Frankreich, dessen hohe Schulen auf deutsche Kreise steigende Anziehungskraft gewannen. Ihr Besuch bot manchem späteren geistlichen Würdenträger Gelegenheit, unmittelbar Zeugen einer Großes versprechenden neuen Bewegung in der Baukunst zu werden, die die Wanderlust der deutschen



156. Pfeiler mit Edfäulden. Rirche zu Hedlingen.

Bauleute anzuziehen begann. Liebeslied und ritterliche Epik fanden in französischen Stoffen und Kunstformen befruchtende Borbilder, das Rittertum hier den Rückhalt seiner Lebensführung. Sein Bestreben, den ursprünglichen Rutbau der Abelssitze immer mehr in den Kunstbau hinüberzuführen, Liederhandschriften und Rechtsbücher mit bildlichen Darstellungen schmücken zu lassen, erweiterte das künstlerische Bekätigungsfeld mit wichtigen Gebieten. Auch der durch die Ehre des Wassendienstes zum Adel emporgestiegene Dienstmann und der unter die Freien ausgenommene Stadtbürger traten in ein persönliches Verhältnis zur Kunst. Das Individuum

begann im 13. Jahrhundert sich bereits freier über das Massengefühl und den Gattungszwang zu erheben, was auch auf die Kunst zurückwirken mußte. Mit gesteigerter Lebensfreude und gehobenem Wohlstande nahm die Phantasie einen freieren Flug, kam gleichzeitig das Maßsvolle, Bürdige und Anmutige zu stärkerer Geltung. Der Atemzug des Weltlebens war stärker geworden, seit das Stauserzeitalter die Scheidewand zwischen Kirche und Welt, zwischen Kunstmud Nusbau niederzulegen begann und in den Zweckbestimmungen des Wohns und Wehrbaues neue Probleme aufrollte, für deren Lösung der gerade in der Wohnkultur vorgeschrittene Klosterbau manches Verwendbare beisteuerte.

Die Baukunst hat die Mühseligkeiten und Barbarismen des ersten Anlaufes überwunden. Mit den Fortschritten der Lösung des Wölbungsproblems geht die Entwicklung harmonischeren



157. Basisrest vom Trummerfelde zu Uni. (Rach Strangowski, Baukunft der Armenier.)

Raumgefühles, einer kultivierteren Formensprache, der Kunst der Steinbearbeitung, die den früher aufgemalten Flächenschmuck durch plastisches Ornament ersetz, Hand in Hand. Bis zum Ende des 12. Jahrhunderts behauptet die Malerei, die der Architektur gute Dienste leistet, ihr übergewicht über die Bildhauerei. Ihre Gegenstände umschließen den ganzen kirchlichen Bildungskreis; für die Wandmalerei sließen aus Lehre, Liturgie, Predigt und geistlichem Schauspiel nie versiegende Quellen. Die frühe im Bronzegusse gewandte Plastik erstellt mit wachsender Materialbeherrschung in Holz und Stein Portale und Türschmuck, Chorschranken, Grabtumben und Altarausstattung, in der Kruzissz und Muttergottesstatue entschiedener hervortreten.

Die von Frankreich für die Bissenschaft, Dichtung und vornehmes Gesellschaftsleben kommenden Anregungen ließen auf deutschem Boden den in länderweise Gruppen gespaltenen romanischen Stil vor dem weltbürgerlichen Gedanken der Gotik, des von Frankreich aus verstündigten neuen Stiles allmählich zurückweichen, der die konstruktiv vollkommenste Lösung des Problems der Gewölbebasilika und den folgerichtigsten Abschluß der abendländischen Kirchenbaubewegung brachte.

Die Kunst vom 10. Jahrhundert bis in die ersten Jahre des 13. führt gemeinhin den Namen: romanische Kunst. Die Bezeichnung ist nicht ganz zutressend, weckt leicht die Täuschung, als ob die romanischen Bölker eine Hauptrolle dabei spielten. Sie deutet aber richtig auf einen wesentlichen Zug der Periode hin, daß der römische Kulturboden zwar umgewühlt, aber nicht gänzlich verlassen wurde, und so mag es denn bei dem Namen "romanische Kunst" verbleiben.

## a) Architeftur.

Das Ihstem. Bon den einzelnen Kunstgattungen, in welchen sich die schöpferische Tätigeteit der romanischen Periode äußert, nimmt die Arch i tekt ur das meiste Interesse in Anspruch. In ihr konzentriert sich die größte Summe originaler Kraft. Die von ihr kommenden Eindrücke gelangen am schnellsten weiteren Kreisen zum Bewußtsein, da die Erstellung der Bauwerke vor der Öffentlichkeit ihnen weitaus größere Beachtung als anderen Kunstwerken

130

zuwendet. Aus schriftlichen Nachrichten erfennt man, daß sich verhältnismäßig nur geringe Reste des ursprünglichen Reichtums erhalten haben. Auch die erhaltenen Bauten zeigen regels mäßig Spuren der Tätigkeit auseinandersolgender Meuschenalter. Gar ost umhüllen einen unscheindaren Nern des 11. Jahrhunderts Erweiterungsbauten des zwölsten; ältere Teile stoßen unmittelbar an jüngere, noch während der Herrichaft des romanischen Stiles errichtete man neue Choranlagen; neue Tecken änderten den ursprünglichen Gindruck. Immerhin umsfassen die Bauten der romanischen Periode viel mehr als plastische und malerische Schöpfungen dassenige Gebiet, auf dem nicht erst historische Studien das Verständnis öffnen. Die geringere



158. Säulenkapitell und sbasis mit Echblatt aus Laach.

technische Geschicklichkeit ist weniger auffallend, unentwickelter Formensinn und Mangel an stilistischer Einheit stören nicht die gehobene religiöse Empfindung, die auf den fünstlerischen Eindruck unbewußt großen Einfluß übt.

In dem Suftem der romanischen Architektur gibt es genug gemeinsame charakteristische Merkmale, um ein romanisches Wert von Bauten anderen Stiles zu unterscheiden. In Betracht fommen babei nur die größeren, fünstlerisch durchgeführten Kirchen, die Monumental= bauten. Neben diesen bestanden (und bestehen noch in abgelegenen Landschaften) zahlreiche Anlagen, die nur dem unmittelbaren Bedürfnisse dienten, auf fünstlerischen Schmuck verzichteten. Un diesen gingen Stilwandlungen beinahe spurlos vorüber. Ein fester Turm, zugleich ber Eingang in die Kirche, ein länglich vierectiger Raum für die Gemeinde, und die Altarapsis genügten den bescheidenen Ansprüchen. So treten uns alte Berg- und Sügelfirchen in den Apen, primitive Dorffirchen im nördlichen Deutschland entgegen, so waren überhaupt die ältesten Boltstirchen beschaffen.

Die romanische Kirche (firchliche Anlagen stehen im Bordergrunde der architektonischen Tätigkeit) geht im Grundrisse auf die frühchristliche Basilika zurück. Dem höheren und breiteren Mittelschiffe legen sich niedrigere, schmälere Nebenschiffe zur Seite. In das Langhaus sührt oft eine Borhalle, mit einem Turmbau verbunden; die Apsis im Dsten bildet den Abschluß. Ein zwischen Lang-

haus und Apsis eingeschobenes Querschiff gibt dem Grundriß die Form des sogenannten lateinischen Kreuzes. Mehrfach ist dem Langhaus im Besten eine zweite Apsis hinzugefügt, der mitunter ein zweites westliches Querschiff entspricht (vgl. S. 110 und Abb. 133). Die Grufttirche unter der Apsis (Krypta) bleibt noch vielsach im Brauch. Das Atrium der Basilika entsällt gewöhnlich. Der weit sich öffnende, schmuckvolle Portalbau tritt erst in der lebten Zeit des Romanismus auf. Sein von der Spätantike vollskändig sreigewordener Inpus hat großen sormalen Ausdruckwert, Einladendes und raschere Entleerung Ermöglichendes. Die meist start abgeschrägten Portalwände werden mit oft überreich geschmückten Säulen besetzt, deren Motive auch auf die Archivolten übergehen. Statuenausstellung zwischen den Säulen erscheint als drittes und reichstes Entwicklungsstadium. Reliesdarstellungen beleben das Bogenseld über dem wagrechten Türsturze. Weistens baut sich die Fassac als eine ges

schlossene Mauermasse auf, mit Türmen zur Seite, mit spärlichen Liftungen, eber den sesten, sicheren Abschluß des Langhauses als den einladenden Eingang betonend. Bei den zahlreichen Alosters und Stütstirchen, in welche die Mönche von der Alosterseite ber eintraten, erhielt

schon deshalb die Fassade eine untergeordnete Bedeutung. Besonderer Beachtung und Vorliebe erfreuten sich überalt die auf treisförmiger oder volugonaler Grundsorm ansteigenden Türme, deren mehrgeschossiger Tberban durch die mit zwei oder drei Säulchen getrennten Fenstergruppen gesällige Leichtigkeit gewann. Bei großen Kirchen ist über der Vierung, der Kreuzungsstelle von Laug- und Tuerhaus, wiederholt ein achtectiger Kuppelturm aufsgesett. Für die Turmbedachung wird eine steile, undurchbrochene Puramide verwendet. Turch die reiche Turmanordnung gewinnt die Gesanterscheinung des Banwertes ost hohe malerische Reize, mit dem uperdeienlichen Unterschiede zwischen Vierungs- und



159. Wirjelfapitelf.

mit dem zweckdienlichen Unterschiede zwischen Vierungs- und Treppentürmen wirkungsvolle Kontrafte.

Die Mauern des Mittelschiffes ruben auf Stützen, welche bald als Pjeiler, bald als

Zäulen gebildet werden; mitunter erscheinen im sogenannten Etüvenwechsel, der rhuthmische Bewegung in die Gesantstomposition bringt, Pseiser und Säulen ohne wesentlichen Unterschied der Aunttion unmittelbar nebeneinander. Mit den Wöldungssortschritten versor die Säule immer mehr an Geletung. Aus der Zäulenbasilita wurde die Pseiserbasilita. Die Gliederung der Pseiser ist einsach. Sie ruhen auf einem Sockel und schließen mit einem nämpser ab, dessen Prosit sich als eine Schnäge oder Schmiege unter der Dechlatte, oder als Wulft, oder als Verbindung von Psühl und Nehle, durch tleine Plättschen getrennt, darstellt (Abb. 165). Die Pseiserkörper werden an den Ecen bald abgesast (Abb. 155), bald ausgefantet und mit Säulchen (Abb. 156) besetzt. Gar mannigsach erscheint die



160. Rapitell aus St. Godehard zu Hilbesheim.

Wliederung der Säulen. Ihr Fuß behält die Form der attischen Basis (Kehle zwischen zwei Pfühlen) über einer vierectigen Platte, der Plinthe, bei (Abb. 162). Die Basis ist bald steiler, bald, besonders in der späteren Zeit, flacher gehalten, wiederholt mit Blätterkränzen, Flecht-

werk, gedrehten Tauen oder anderen Schnüren verziert und zeigt seit dem Beginne des 12. Jahrhunderts auf der Kante der unteren Platte einen frühe zu Ani in Armenien (Abb. 157) seststellbaren und dann zunächst in der Lombardei auftauchenden tleinen Knollen oder flohartigen Körper, der allmählich mehr die Gestalt eines Blattes oder eines phantastisch umgebildeten Tieres annimmt, als Ectblatt bekannt ist und den Übergang von der Plinthe zum rundlichen Pfühle in ästhetisch gefälliger Weise vermittelt (Abb. 158). Für die Wase des Säulenschaftes gab es keine Regel, zwischen seiner Höhe und Dicke kein sestschendes Verkältnis. Wenn die Säule als wirklicher Träger



161. Romanicoe Geinnie.

einer Last Berwendung findet, wird sie leicht zum wuchtigen schweren Rundpseiler; dient sie, an die Band angelehnt, die Fenster einschließend, in die Pseilerecke eingelassen, mehr detorativen Zwecken, so wird sie meistens übermäßig schlant gebildet. Der Säulenschaft, dem Schwellung, Ans und Ablauf meist sehlen, bleibt ohne Kannelierung, wird ansangs bemalt,

jpäter durch Reliesverzierungen, welche die mannigsachsten Muster der Textiltunst, Blätter, Manken, Schuppen und dergleichen verwerten, auß geschmackvollste beledt. In Oberitalien sind die K not en säulen mit zwei oder mehreren durcheinander geschlungenen Schäften beliedt. Reichere ornamentale Ausstattung gewinnt die Säule namentlich in den Portalbauten aus der letzten Periode des romanischen Stätterkelchkapitell in Geltung. Ziemlich treu an dem römischen Vorbilde halten die Säulenkapitelle jener Bauten sest, welche noch nahe an die karolingische Periode grenzen. Die Dürstigkeit des Materials und die geringe technische



162. Säule aus ber Kirche zu Laach.

übung ließen aber bald die feinere Zeichnung und Modellierung verkümmern. Kaum daß man die zu einem Anollen verdichteten Blattspißen und die aus der Fläche wenig vortretenden Blätterumriffe an Kapitellen des 11. Jahrhunderts erkennt. Erst gegen den Schluß der Periode kommt das Blätterkelchkapitell wieder allgemein in Aufnahme, wobei die Behandlung der Details, das starke Beraustreiben der Blattränder, die Berzierung der Rippen und Bänder durch Nagelfnöpfe an die Metalltechnik erinnern (Abb. 158). Allmählich regte sich das Berlangen und Bestreben, den Abergang vom runden Säulenschaft zu dem rechtwinkligen Bogenauffate in einer selbständigen mehr tettonischen Beise zu lösen. Die beliebteste Rapitellform führt den Namen des Würfelkapitells (Abb. 159), eines auf keinen anderen Stil übertragbaren romanischen Baugliedes, das ebenso schlicht wie bestimmt den ästhetischen Grundcharakter des Formenspstems an einem bedeutungsvollen Punkte veranschaulicht. Gein Ursprung ist kaum rätselhaft. In allen romanischen Kirchen setzen unmittelbar auf den Säulen oder den Pfeilern des Mittelschiffes die Rundbogen auf, über welchen die Mauern empor-Der Durchschnitt des Bogenschenkels bildet ein steigen. Biered, das unterste, noch gerade aufsteigende Stud besselben wird als Bürfel behauen. Der Durchschnitt der Säule da= gegen zeigt einen Kreis, ihre Grundfigur einen Zylinder. Zwischen dem Biereck und dem Kreise zu vermitteln ift die Aufgabe des Kapitells, welches unten sich abrundet und die Geftalt der Säule austlingen läßt, die Seiten aber abgeplattet

zeigt, auf die zunächst solgenden Teile des Bogens vorbereitend. Diese Bermittelung wird durch die abgestumpste vierseitige Pyramide, den abgestußten Negel und den unten abgerundeten Würfel versucht, welch letzterer sich am besten für den erwähnten Zweck eignet und sich bald größter Beliedtheit erfreut. Die Flächen des abgerundeten Würsels bilden in weiterer Entwicklung den Grund für mannigsachen Zierat, der sich bald an die Form des Napitells eng anschmiegt (Abb. 162), bald dieselbe vollständig überspinnt und für das Auge zurücktreten läßt (Abb. 160). Auch Figurenkapitelle aller Art sind nicht selten. Als Abschluß der Säule dient die Deckplatte, deren Abschrägung oft reich gegliedert und ursprünglich durch Bemalung, später plastisch verziert ist.

Die Ausschmückung der Wände über den Bogen war zumeist der Malerei überlassen; sie geiff auch auf jene Stellen, an denen das innere Leben des Bauwerks am stärtsten vordrängt,



a) aus Lippstadt.

b) aus Marienfeld.

164. Alceblattbogen.

auf Rapitelle und Deciplatten, Ränder der Arkabenbogen und Fenftergewände, hinüber. Ebenso spielten farbige Teppiche, wohl nach dem Beispiel des Morgenlandes, in der Dekoration der inneren Rirchenräume eine große Rolle. Die architektonische Gliederung beschränkte sich auf schmale Gesimse, welche die Bände entlang gezogen wurden, oder auf rechtwinklige Umrahmung der Artaden (Abb. 167). Die Oberwand wurde durch Fenster unterbrochen. Diefe waren anjangs klein und ichmucklos, gewannen erft allmählich an Umfang und Bobe. Sie wurden später zu einer Gruppe vereinigt (Abb. 163), von Säulen und Bogen eingefaßt (Abb. 168). Gie breiten fich fächerformig aus (Abb. 166) oder werden gunächft im Rundbogen (Abb. 163 a), später im Spigbogen (Abb. 163 b) oder Kleeblattbogen (Abb. 164) geschlossen. Die starte Abschrägung der Tenstergewände, welche geschickt reichen Lichtzufluß vermittelte, ist entweder doppelseitig oder erweitert sich nur nach innen. Radsenster mit zierlichen Speichenläulchen finden besonders als Fassabenschmuck Verwendung. Auch die Gliederung und Dekoration der Außenmauern gewinnt erst spät im 12. Jahrhundert feste und reiche Gestalt. Schmale, nur wenig vortretende Mauerstreifen, L i se n e n genannt, beleben die äußeren Wände, diese verstärkend, in vertikaler Richtung; an reicher gestalteten Kirchen des 12. Jahrhunderts treten Bfeiler oder Halbjäulen, zuweilen durch Bogen verbunden, den Mauern vor, auch durch andere Steinfarbe fich unterscheidend. Die glüdlichste Lösung dieser Art ist die aus Italien stammende Zwerggalerie, eine die Außenmauern von innen auflösende Cäulenanordnung, die unterhalb der Dachkante wiederholt die Apjis, mitunter auch Langs und Querhaus sowie den Bierungss turm umzieht. Unter den horizontalen Gliedern, von Lifene zu Lifene laufend, insbesondere häufig zum Abichlusse der Mauer unter dem Dache verwendet, nimmt der Rund bogenfries (Abb. 171) die wichtigste Stelle ein. Die Form besselben wechselt, erscheint bald einjacher, bald mehr geschmückt, immer aber wird durch den Fries in Berbindung mit den Lisenen



165. Arfaden der Rirdje zu Drübed.



166. Fächerfenster.



167. Artaden. Paulinzelle.



(a) An anti-alle An and a control of the control

. It all the translation of the estimate of the confidence of the entire the entire that the estimate of the confidence of the translation of the estimate of





. 10 de fier bat wie en iener Steine und Höhr die drößten Same trefesten — vollen einer vollendend aber fommt das vereit von den ihr wein treffied ansocialete Krous gewöllbe viereigen au. 1701 duradtwoei einander und eine Tomeroeweite Kavven, von deren nu de unteren Edulatio gehünt zu werden praumen. da fim di die det eine Edulatio begesteine das Weithgewich

ander I to I fine o der Minuscemence erfante die Konfruktion der Kirthen em deta in field in der I. State I. State als bewelbefungen itsten in den Bordergrund im. deute die Lond, die Inskip Defen wird in geodernische Felder cetellte in den Econ de



21. 111...

I. Minite imd Pieuer ertimtet, welche unteremande 2... 6 volle verrunden werden, und von welchen an 2... swelcheinsen emperiteisen (Arb. 172). So bilde 2... It if von anunterevollene dutch Pieder maifiert delle von Chadraten, von welchen iedes als Gewöubefelt Jan Itarie illbitändie innaert, und die inch doch all

gegenseitig ftüten. Da die Quadrate des Mutelichiffes großer find als die Quadrate der Seitenichiffe, jo folgt daraus, daß die Zumme der Gewolbe in den legteren großer ift als in ersterem. Bwei Gewölbeselder im Zeitenichiffe entiprechen je einem Gewölbefelde im Mittelichiffe (21bb. 173): durch dieje Anordnung, das jogenaunte gebundene romaniiche Zustem, fam ein neuer Gedanke in die Grundrikentwicklung der romanis iden Nirdenbauten und in die Pieilerverwendung. Da Die Bogen, welche das Mitteliduff vom Seitenschiffe icheiden und auch auf Pfeifern ruben, nicht jo weit geipanut werden, wie die Gewilbebogen, jo wird swijchen Artadenpfeiter und Bogenpfeiler unterichieden. Es wird bei der Gewölbeaulage stets Pfeiler überiprungen, der



172. Auche zu Lippoldeberg. Gewölbesuftem

eben nur die Arkade trägt, während die andern Pfeiler zugleich die Gewölbe stüßen (Abb. 172 bis 174). In weiterer Entwickung des Gewölbebaues lernte man auch die Gewölbe über länglichen Meckteden errichten. Dadurch war man der Notwendigkeit, Arkadenträger mit Gewölbestüßen abwechseln zu lassen, überhoben. Alle Pfeiler dienen nunmehr der gleichen Ausgabe und empfangen daher auch die gleiche Gestalt. Mit diesen Fortschritten ergab sich der volle Berzicht auf das gebundene romanische Sustem. Alle Gewölbe werden auf derselben Grundlinis errichtet, und die Maße des Grundrisses zu einer größeren Einsachheit zuruckgesührt. Nach einer andern Richtung wird ein mächtiger Fortschritt im Gewölbebau das durch erzielt, daß von den Pseilern nicht nur Dnerbogen und Bogen in Achsemichtung — Duerg urte und Längenalbögen aus Hausteinen gespannt werden. Die Gewölbetappen, von diesen auch Tiagonalbögen aus Hausteinen gespannt werden. Die Gewölbetappen, von diesen mitgehalten (M i p. p. e. n.g. e. w. ö.l. b.), und können aus leichtem Gestein gemauert werden. Zu voller Durchbildung gelangte aber erst die Gewölbetunst, nachdem gleichzeitig der Rundbogen durch den Spisbogen ersest worden war, in der gotischen Architektur.

Als eine manch charakteristischen Zug, aber keine abgeschlossene Selbständigkeit zeigende Entwicklungsperiode mittelakterlicher Baukunst gilt der zwischen romanischem und gotischem



173. Grundriß bes Doms zu Speier.

Stil vermittelnde it ber gangs ftil, eigentlich das rauschende Ausklingen des ersteren und die Vorstuse des zweiten, von der ansangs dekorativen Verwendung des Spisbogens zu seiner zieltlaren Benützung für die Konstruktion fortschreitend. Mit der neuartigen Gewölbes bildung siel die Starrheit des gebundenen romanischen Spikems und kam größere Lebendigkeit in die sonst immer noch am alten Abwicklungsbrauche der romanischen Zeit sesthaltende Grundsrißentwicklung. Die stüher halbrunde, mit einer Halbkuppel überwölbte Apsis, unter welcher nun die Krypta zu verschwinden beginnt, wird mit dem Einspannen eines Rippengewölbes über diesem Bauteile polygonal. Der Unterschied in der Gewölkeanordnung und ihrer Sicherung durch Verstärkung bestimmter Widerlagspunkte tritt am Außenbau insofern in Erscheisung, als die romanische Lisene allmählich dem Strebepfeiler weichen nuß. Die Errichtung mehrerer, mit seiner Verechnung für malerische Wirkung verteilter Türme entspricht ganz dem Geiste eines mit Schmuckbeigaben nicht kargenden Stiles, der auch größere Schlankheit und Zierlichkeit der Turmhelme anstrebte.



a) Wölbungsspstein im Dom zu Mainz.



174 Enfteme ber Wölbungsanordnung.



b) kBolbungssnstem im Dom zu Speier.

Der Gedanke, den Gewölbeban bei Erzielung größerer Naumhöhe leichter und lebendiger zu gliedern, führte zur Zerlegung des Gewölbeseldes in eine noch größere Anzahl von Unterabteilungen; neben dem die Teckenbildung beherrschenden einsachen Areuzgewölbe kommen sechs- (Abb. 175) und achtteilige Gewölbe vor. Gurtbogen, Nippen, Pseiler und die bereits spithbogigen Arkaden wurden mit Rundstäden und Auskehlungen reicher prositiert. Die mit der Pseilergliederung innigst verbundenen, aber auch als selbständige Schmudglieder austretenden Säulen sind überaus schlank. Der untere Psühl der noch attische Bildung bewahrenden, aber niedriger gewordenen Basis verdrängt das Eckblatt, indem er breit über die Ptinthe vorquillt. Um die Mitte des Säulenschaftes legt sich der für den Übergangsstil so charakteristische Schaftring (Abb. 176), ursprünglich ein Zungenstein, der die frei vorstehende Säule mit der Mauermasse in Berbindung hält, später als Zierglied überhaupt beibehalten. Das Kelchkapitell, von knollenartig stilisierten Blättern zu realistischer behandelten Formen ausreisend, engt die Berwendung des Würselkapitells immer entschiedener ein.

Die Bandflächen zwischen den Arkadenbogen und den Oberlichtern des Mittelschiffes

werden durch Blendarkaden oder, wie in den Rheinlanden, auch durch Emporen belebt. In der Nebeneinanderstellung zweier oder mehrerer Fenster zu einer Gruppe, die ein Blendbogen umrahmt, lag der Keim zur Fensterbildung der Gotik. Ebenso war in der Durchbrechung der z. B. bei einer zweiteiligen Gruppe über den Fenstern leerbleibenden Mauersstäche durch einen Kreis oder das Kleesblattmotiv der Ansaß für die gotische Masswertentwicklung gegeben. Die Radssenster dekoriert; fächerartige Fenstersbildungen liebte besonders die Rheins



175. Sechsteiliges Rippengewölbe

gegend. Ter Aundbogen erfährt durch die Einführung des Aleeblattbogens, des Zadenund des vereinzelt auftretenden Huseisenbogens, welche mit der im Zeitalter der Areuzzüge
nicht auffälligen Kenntnis orientalischer Architektursormen zusammenhängen mag, eine neue,
mehr auf den Dekorationszweck gerichtete Bewertung; der Spisbogen gewinnt zusehends
an Weltung. Die Portale, bereits in allen Bogenformen gedeckt, sind in den vielsach abgetreppten Gewänden oft überaus reich mit Säulen besetzt; an den Deckungsbögen und am
Impanon entfaltet sich eine schier unerschöpfliche Fülle von Dekorationseinzelheiten. Die
Gesetz der Portalbehandlung beeinflussen auch Gliederung und Schmuck der Fensterleibungen
sowie der Arkadenbogen. An den Gesinnsen lösen Kleeblatt und Spisbogen den früher allein
herrschenden Kundbogen ab.

Das Schwanken in der Verwendung alter und neuer Gedanken und Formen nebeneinander erklärt es vollauf, daß man in den Werken des Übergangsstiles sich durchaus nicht an strenge Gesemäßigkeit der Anlagethpen und des Ausbaues bindet, sondern in geistreicher Verbindung des Alten und Neuen ästhetisch gefällige Lösungen anstrebt. Sie zeigen — ein Spiegelbild des reich bewegten Lebens der Zeit — wiederholt einen geradezu entzückenden Ersindungsreichtum und einen bewundernswerten Sinn für Formenschönsheit, übersprudelnde Phantasie und doch seinfühliges Maßhalten in der mitunter nur scheinbar überladenen Detoration, in deren Einzelheiten man heute mit Vorliebe mehr symbolische Beziehungen hineinsettlärt, als je den zweisellos oft hochbegabten Meistern oder ihren gelehrten Anftraggebern und Beratern vorschwebten.

Die Tentmäler der Kirchenbaufunst. So wenig, wie eine Landschaft nachgewiesen werden kann, in welcher der romanische Stil entstanden ist, so wenig läßt sich auch von einer einzelnen Landschaft behanpten, hier allein hätte er seine selbständige, stetige Entwickung gewonnen. Es charafterisiert vielmehr den romanischen Stil, daß er an zahlreichen Punkten sast gleichzeitig auftaucht und daß ebenso auf verschiedenen Punkten seine weitere Ausbildung versucht wird. Die Mannigfaltigkeit der Bauweisen innerhalb der Grenzen des romanischen Stiles ist viel größer als zur Zeit der Herrschaft der Gotif. Die Nationalitäten bilden eine erste große Scheidewand, so daß neben dem italienisch-romanischen Baustile noch ein selbständiger



176. Zaule mit Echaftring.

französischer, deutscher, englischer auftritt. Der weitere Areis umfaßt wieder fleinere landschaftliche Gruppen, mehr oder weniger selbständige Provinzialstile. Man muß, so scheint es, in jedem Lande einige Mittelpunkte, eine einflugreiche Stadt, einen berühmten Bischofssit, oder eine königliche Pfalz, ein hervorragendes Aloster annehmen, von welchem aus sich die Baubewegung fortpflanzt, von welchem die Architekturschöpfungen einer weiteren oder engeren Umgebung abhängig sind. Zuweilen wurden Kirchenvorbilder mit den aus der Ferne herbeigeholten Mönchen aus einer Landschaft in die andere übertragen; auch die Berufung der Bischöfe auf andere oft entlegene Gige bot den Anlag, neue Elemente in die Bauweise einzuführen und die herrschende Aberlieferung zu unterbrechen. Go kommt eine Fülle von Typen in die romanische Bauweise, die in Wahrheit nur der zusammenfassende Ausdruck für eine lange Reihe gleichberechtigter Landes- und Provinzialstile ist.

Deutschland. Die Voranstellung der romanischen Architektur Deutschlands will nicht den zeitlichen Vor-

tritt dieses Webietes hervorheben, in welchem sie allerdings am raschesten den formalen Abschluß und monumentale Größe erreichte. Die firchliche Baukunst versügte hier frühe in der Basilisa in Form des lateinischen Kreuzes über eine höchster Monumentalität fähige Aussbrucksform, deren nach Osten vorgeschobenen, über einer Krypta angeordneten Chor sowie die Luerhausstlügel und die Langhausabwicklung das Grundmaß des Vierungsquadrates bestimmte. Die Seitenschisse hielten die halbe Mittelschisssbreite ein. Bei ausgedehnteren Anlagen behanptete sich die Doppelchörigseit, vereinzelt mit doppelter Luerhauseinschaltung, ebenso abwechslungsreiche Turms und Portalgestaltung von hohem malerischem Neize, bes ziehungsweise geschmackvollster Anordung und Einzeldurchbildung.

Bereits im 10. Jahrhundert, seit dem Emporkommen des sächsischen Königshauses, regt sich am Ahein, wie im südlichen Teutschland, eine zum romanischen Stile hinübersührende Bautätigkeit. Ein besonderer Eiser wird in dem Stammlande der Könige, auf säch sich em Boden, bemerkbar, wo das Christentum verhältnismäßig noch jung, der Wohlstand durch die Aufdectung der Silberwerte im Harze im Steigen, das ganze Leben in frischem Ausschwunge begriffen war. Die Fürsten gründeten besestigte Pfalzen und ummanerte Städte, fromme



177. Stiftstirche Gernrobe. Um 970.

Burftinnen ftifteten Alofter, Bijdoje erweiterten und ichmudten ihre Gibe. Quedlinburg, Merseburg, bald auch Magdeburg, famen in die Sohe, hildesheim unter Bischof Bernward (\* 1022) wurde der Gig reichen Runftlebens. Noch lebten, als die Rirchen hier gestiftet wurden, die farolingischen Traditionen so fraftig, daß an sie unmittelbar angefnüpft werden fonnte. Die verschiedenen Bauglieder (Napitelle, Basen, Gebalt) zeigen häufig noch antite Formen, natürlich roh in der Zeichnung, aber doch in ihrem Uriprunge kenntlich (Stiftskirche und Bipertifrupta in Que dlinburg, sowie die 961 gegründete Mirche in Gernrode, Abb. 177). Die Anlage von Doppelchören und Arupten, diese jo bech geführt, daß sie in den Oberban bineinragen, die Schridung des Mittelguadrates im Querichiffe von den Flügeln und Schranken findet weite Berbreitung, doch bleibt es nicht bei der toten Nachahmung. Dem Langhause wird ein wuchtiger Mauerkörper vorgesetzt, an beisen Eden noch zwei Turme emporfteigen. Erst später werden die Türme zu beiden Seiten der Mauerfront von Grund aus selbständig errichtet. Dieser seite, turmartige Abschluß an Stelle eines einladenden Portalbanes wird mit bem ichon an ben ältesten Bauten erweisbaren, rhnthmisch gruppierenden Stüßenwechsel zum deutlichsten Wahrzeichen der fächsischeromanischen Bauweise, als welches noch die Gingiehung der flachen Holzbede gilt. In gablreichen Kirchen der Landichaft werden die Obermauern des Mittelschiffes abwechselnd von Säulen und Pfeilern getragen (Abb. 178), ohne daß diese in der Form verschiedenen Stüten gunächst eine verschiedene Funktion ausüben. Die Werkmeister wagten teine grundfatliche Anderung der überlieferten Säulenbasilika; ihr praktischer Sinn, die Mücksicht auf die größere Sicherheit gestattete aber nicht das gedankenlose





178. Mittelschiff der Michaelstirche in Sildesheim.

Beharren bei dem alten Brauche. Gie fanden einen Ausweg in dem Wechsel von Caulen und Pfeilern, welch letteren fie mit Recht eine größere Tragfraft guschrieben. Der Ausweg war zugleich ein fruchtbarer Baugedante, der naturgemäß auch zu einer feinen deforativen und flaren fonstruftiven Glieberung ber Oberwände leitete. Sie fand namentlich auf nieberfächsischethüringischem Boden eine reiche Entwicklung.

Mänzende Beispiele der älteren sächsisch romanischen Bauweise sind die Michaelsund die Wodehardstirche in Sildesheim. Die erstere (Abb. 178), vom Bischof Bernward 1001 mit dem dazugehörigen Benediftinerfloster gestiftet und 1033 eingeweiht, hat troß eines nach einigen Bränden 1186 abgeschlossenen Umbaues viele ursprüngliche Merkmale beibehalten.



179. Et. Godebard zu Bilbesheim.



180. Portal der Benedittinerfirche in Königslutter.

Treischiffig mit doppeltem Querschiff und Doppelchor läßt sie im Mittelschiffe je einen Pfeiler mit zwei Säulen wechseln, von welch letteren noch mehrere dem ursprünglichen Ge-



181 Inneres der Beter- und Paulstirche in Birfau. Retonstruftion einer flachgedeckten romanischen Säulenbafilita.



182. Rlofterruine Paulinzelle.

bäude angehören. Der Echichten= wechsel roter und weißer Steine. welcher sogar auf die Gäulen sich erstredt, reducte offenbar auf die Erhöhung malerischer Wirfung. Bur Godehardsfirche (Abb. 179) wurde 1133 der Grundstein gelegt. Trots späterer Entstehung zeigt die Anlage der Schiffe (Stütenwechsel) eine große Verwandtschaft mit der Michaelsfirche. Eigentümlich ist die Unordnung des Chores. Um den Altarraum werden noch die Seitenschiffe als Umgang herumgeführt, aus welchem drei Apfiden beraustreten. Möglich, daß diese Chorform aus Frankreich, wo sie häufig vortommt, herübergenommen wurde. Beide Hildesheimer Mirchen find flach gedeckt. Dabei bleibt es auch bei der Mehrzahl der im 12. Jahrhundert errichteten sächsischen Mirchen. Die Bertmeister verleihen dem Grundriffe belebtere Form, vermehren die Bahl der Apfiden. So zeigt die vom Raiser Lothar 1135 gegründete Benediftinerabtei

zu Königslutter bei Braunschweig mit einem durch seine schön gemeißelten Säulen berühmten Areuzgange und den italienischen Mustern nachgebildeten Portallöwen (Abb. 180) auch an der Ostseite der Areuzslügel Apsiden, im ganzen also fünf, unter welchen die Haupt-



183. Pierleranordnung in Samersleben.

apfis durch plastische, die Werke des Meisters Nitolaus an den Domen zu Kerrara und Modena fowie an St. Zeno zu Berona topierende Deforation in mert= würdigen Beziehungen zur Runft des fernen Gudens erscheint. Man gab den Ginzelgliedern, 3. B. den Pfeilern in der (restaurierten) Klosterkirche auf dem Petersberge bei Halle, eine zierlichere Gestalt, erfreute sich an tunstreichen Bogenformen, wie an der Sufeisenform in der Turmtrupta zu (8 öl= Lingen bei Sondersbaufen,

begnügte jich aber gewöhnlich mit der Ginwölbung des Chores und der Rebenschiffe. Die vollständige Einwölbung eines ausgebildeten Bfeiler= baues, in dem fächsische Bauleute mit ipisbogiger Brechung der Bogenlinien des Gewölbes sich an eine ungewöhnliche Löjung heranwagten, zeigt der Braun= ichweiger Dom, von Heinrich dem Löwen 1173 gestiftet.

Noch tonier= vativer als im Sachsenlande tritt die Architettur auf a le= mannisch = schwä= bijdem Boden auf. Bier bleibt die Gaulenbasilika lange Zeit vorherrschende Inpus (Ober- und Unterzell auf Reichenau, die erstere



184. Chorseite bes Doms zu Speier.

aus dem 10., die andere aus dem 9. Jahrhundert, der Dom zu Ronft ang, das Münfter in Schaffhausen und andere). Die gerade in der spätfarolingischen Zeit rege Bautätigkeit mag auf die Phantasie der jüngeren Geschlechter ftark gedrückt, die streng kirchliche Richtung ber Cluniagenser, in Suddeutschland burch bas Aloster zu hirsau vermittelt und mächtig geworden, auf das treue Bewahren der Überlieferungen manchen Ginfluß ausgeübt haben. Ein hervorragender Vertreter der von Cluny ausgehenden Reformbewegung war Abt Boppo von Stablo; er beeinflußte maßgebend die als reine Säulenbasiliten ausgeführten Alostertirchen zu Limburg a. d. Hardt, eine 1042 geweihte Stiftung Ronrads II., und zu Berefeld (1037-1144). Beide halten in der zwischen den Westturmen liegenden gewöldten Vorhalle mit einer Empore ein ausgesprochenes Kennzeichen der Cluniazenser-Bauweise fest.

Der Ausgangspunkt ihrer rajchen und großen Berbreitung auf deutschem Boden wurde das 1059 mit Mönchen aus Einsiedeln besetzte Aloster Hirsau, das unter Abt Wilhelm (1069 bis 1091) an die Spike der Reform des Mönchswesens trat. Der von hinfan ausgehende Weist fand ichnell in gablieichen Benediktinerklöftern Teutschlands Gingang und erlangte bei der Weichloffenheit der Rongregation, die unter ihren Ronversen eine Menge tüchtiger Rünftler bejaß, beträchtlichen Ginfluß auf die Errichtung einer Reihe hervorragender Rirchenbauten

aus der ersten Hässte des 12. Jahrhunderts. Die 1071 geweihte Aureliusstirche und die 1091 als Musterbau der Hirfauer Schule vollendete Peters und Paulstirche in Hirfau (Abb. 181), die jetzt in Trümmern liegen, gewannen selbstwerständlich eine gewisse Vorbildlichteit für die zur Kongregation gehörigen Ordenshäuser. Kreuzsörmige, flachgedeckte Säulenbasiliten hielten sie mit der zwischen den Besttürmen liegenden Vorhalle und Empore, die bei der Peters und Paulstirche geradezu zu einer Vortirche ausgestaltet wurde, ein von Eluny überliesertes Motiv, die Einschaltung eines Atriums sest. Für die Grundrißentwicklung der von der flachsgedeckten Säulenbasilita Elunys (981) ausgehenden Kongregationsbauten blieben die strenge Ausbildung des lateinischen Kreuzes und die Fortsetzung der Seitenschiffe neben dem Chore typisch, der von ihnen zunächst durch Mauern geschieden war, später aber durch Arfadensanordnung mit ihnen in Verbindung gesetzt wurde. Mit wenigen Ausnahmen sehlt die Krypta, anordnung mit ihnen in Verbindung gesetzt wurde. Mit wenigen Ausnahmen sehlt die Krypta,



185. Grundriß des Doms zu Mainz.

wiederum ein Eluniazenser-Zug. Der platte Chorschluß wird bevorzugt, aber nicht ausschließlich angeordnet. Konstruktive und die Mauermassen gliedernde Gedanken sind der Historie Schule nicht eigen. Über den Arkaden, die in rechtwinklige Umrahmung gestellt werden, teilt ein mäßig gegliedertes Gesimse die Hochschlissende. Die Säulenverwendung ist außerordentlich beliebt; die Pseilerbassitiken, wie Murbach, Sindelsingen, Prüsening, St. Paul, sind in der Minderzahl, Stüßenwechsel wie in Gengenbach begegnet ganz vereinzelt. An der Deckplatte der Bürselkapitelle, deren Schildslächen sich durch originelle Umrahmung besonders abheben, wiederholt sich oft das vielleicht in der Hirfauer Schule selbst entstandene, sicher durch sie über ganz Deutschland verbreitete Bürsels oder Schachbrettornament. Auch um die Einführung des Eckblattes erward sich die Hirfauer Schule besondere Berdienste. Ihre Beibehaltung der flachen Decke und die Beschräntung der Tonnens und später der Kreuzgewölbe auf Borhalten, Emporen und Turmgeschosse zeigen unverkennbar die Abneigung gegen gewagte Konsstruktionsversuche. In der Stellung und Zahl der Türme, in der Ausbildung der Borhalle herrscht ebensoviel Mannigsaltigkeit als Beweglichkeit. Phantastische Stulpturen am Außeren, besonders an den Portalen oder in ihrer Nähe entstammen Cluniazenserseinwirkungen und



186. Dom zu Maing Lucher.

fordern bald die Gegnerschaft der Zisterzienser beraus. Der fünstlerische Charafter der Hiriauer Schule, die auch in dem seineren Quaderverbande bautechnischen Fortschritten zustrebte, ist durchaus deutsch.

Zu ihren kunstgeschichtlich bedeutendsten Bauten zählt die 1106—1169 errichtete Säulens basilita des Alosters Paulinzelle in Thüringen (Abb. 182), deren Ruinen die seine Berechnung und den geläuterten Geschmack der unter Abt Gerung aus Hirjau getommenen Mönche vorstresslich erkennen lassen. Sie ordneten hier nach dem Vorbilde ihrer Peters und Paulskirche



187. Dom zu Worms,

in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts eine dreischiffige Vorkirche an, die wieder für die Pfeilerbasilika in Thalbürgel vorbildlich wurde, wo die gedrungenen Säulenschäfte und die Mapitellbehandlung auf schwäbische Muster zurückehen. In dem nicht zur Kongregation gehörigen Augustinerchorherrnstifte Hamersleben (1112—1178), dessen kirchendau dirett von Paukinzelle beeinflußt sein muß, wird die der Hirsauer Schule gekäusige Anordnung, bei soust tonseanentem Säuleneinstellen die östlichste Langhausstüße als Pfeiler zu bilden (Abb. 183), doppelt aufsällig. Die 1098 geweihte Kirche in Alpirsbach zeigt innigste Annäherung an den Hirjauer Baubrauch, dem auch Schwarzach, St. Georg zu Hagenau im Elsaß, Komburg und andere bald mehr, bald minder entschieden folgen. Die Hirjauer Baugepflogenheiten genossen selbst über die Kongregation hinaus großes Ausehen sogar an Orten, die vom Ausgangspunkte der Bewegung weit entsernt waren: so bei den Benediktinern in Königslutter, bei den Prämonstratensern in Ferichow, Sberzell und Windberg oder bei den Augustinerchorherren in Seckau, welche in der Anordnungsart des Stüßenwechsels, in der Behandlung der Kapitelle, in der Umrahmung und im Bürselver ament der Arkadenbogen ganz ofsenkundig unter der Abhängigsteit von Hamersleben standen.

Die Natur der gebräuchlichen Steinart (Tuff) und die größere technische Erfahrung drängten in den Rheinlanden zu Pieiterbauten. Der Tuff läßt sich am bequemsten in kleinen vierectigen Blöden bearbeiten, lock aber nicht die Munst des Steinmeßen. Zwar durchbrachen auch hier, wie in allen anderen Landschaften, äußere Einflüsse in einzelnen Fällen die Herrschaft des Provinzialstiles, im allgemeinen neigte sich aber im Laufe des 11. Jahrhunderts überall

der Sieg auf die Seite des Pfeilerkaues, an dessen Ausgestaltung die Entwicklung der Archistettur in der Folgezeit hauptsächlich gebunden blieb.

Bon besonderer Wichtigkeit für die deutsche Baugeschichte sind die drei mittelerthein ist den Tome, unter welcher Bezeichnung die Tome von Speier, Mairz und Worms verstanden werden. Ter Tom zu Speier (Abb. 184, vgl. 173, 174 b) wurde 1030 oder bald darauf von Kaiser Konrad II. in seiner ganzen riesigen Ausdehnung begründet. Je zwölf mächtige Pseiler mit vortretenden Halbsäulen tragen die Mauern des Mittelschiffes; unter Kreuzschiff und Chor zieht sich die mächtige Königsgruft hin, in welcher 1039 der Stifter beisgescht wurde. Um das Jahr 1060 war dieser Bau vollendet. Beim Umbau unter Heinrich IV.

wurde das ursprünglich flach gedeckte, ungewöhnlich breite Mittelidijf mit einer Steinwölbung versehen, die nach der technischen und tünstlerischen Seite einen großen Fortschritt bedeutet. Biederholte Brände und insbesondere die Zerstörung der Kirche 1689 durch französische Truppen haben von den oberen Teilen des alten Baues wenig übriggelaffen. - Der doppelchörige Dom von Main g (Abb. 185) geht in seinen Anfängen in das 10. Jahrhundert (Bischof Billigis 978) zurüd; seine östlichen Rundtürme (Abb. 186) gehören noch dem Neubau Bischof Bardos nach dem Brande von 1009 an. Die Hauptteile des Domes, bis auf das im 13. Jahrhundert errichtete westliche Querschiff und den Bestchor, sind nach dem Brande 1081 errichtet worden. In diese Zeit fiel der ganze Mittelschiffsbau mit den für Gewölbeanlage berechneten Pfeilern und Salbfäulen. Doch fand eine Erneuerung der Oberteile der Kirche nach dem Brande von 1191 statt, nachdem furz vorher die Berstellung des Werkes aus dem verwüsteten Zustande, in den es infolge städtischer Rämpse (1155) geraten war, begonnen hatte. — Auch der Worm fer Dom (Abb. 187) ist bereits im 11. Jahrhundert in seiner ganzen gewaltigen Ausdehnung mit Doppeldor und starter Betonung des Querschiffes entworfen worden; seine gegenwärtige Bestalt, insbesondere ben wirkungsvollen Aufbau der Türme, dankt er dem 12. Jahrhundert, in welchem eine Beihe 1181 berichtet wird. Alle drei Dome haben reiche Pfeilerdurchbildung, desgleichen wohldurchdachte Gliederung der Bände und Anordnung der Fenster; sie gruppieren wirksame



188. Grundriß der Abteifirche zu Laach.

Türme und Auppeln über der Vierung und streben nach allen Richtungen die mächtigsten Verhältnisse und Raumbildungen an. Gerade die Sparsamkeit des Schmuckes beweist, daß den Baumeistern die Konstruktion zumeist am Herzen lag, und daß sie durch deren Kühnheit allein die Bewunderung der Zeitgenossen sessen lag, und daß sie durch deren Kühnheit romanische Stil in den drei mittelrheinischen Tomen seinen höchsten Triumph; namentlich im Dom zu Speier, der großartigsten romanischen Kirche auf deutschem Boden, deren Bau nicht deshalb notwendig dem Mainzer Dome der Zeit nach solgen muß, weil er scheidung vößere Reise des künstlerischen Verstandes offenbart. Im Gegenteil deuten schärfere Scheidung der Gewölbes und Artadenträger in Mainz, dichte Scharung und gleichmäßige Ausbildung aller Pseiler in Speier darauf hin, daß dieser Dom sich noch nicht völlig von der Regel der Säulenkasiliken besteit hat. Andererseits ist der Speierer Meister als Gewölbekonstrukteur dem in Mainz tätigen mehrsach überlegen. Doch sind und bleiben die mittelrheinischen Dome die glänzendsten Denkmäler einer Periode, in welcher die Kaiser die höchsten Ansprüche auf



189. Abteifirche zu Laach.

Macht und Ruhm erhoben und troß des schon heiß wogenden Kampfes mit dem Kapstum sich als die Schirmherren und Wohltäter der Kirche fühlten. Bei dem Tode heinrichs IV., bessen großes Interesse an der Bauführung am klarsten aus der Nachricht über die seiner Begutachtung unterbreiteten Fenstermaße hervorgeht, flagte ein Zeitgenoffe, daß es dem Raifer nicht vergönnt gewesen, an den Mainzer Dom, als deffen tunftreicher Wiederhersteller er gepriesen wird, die legte Hand zu legen, wie er den Speierer Dom von Grund aus erneuert und vollendet habe. Mit diesen beiden größten Kunstschöpfungen bleibt sein Rame für immer verknüpft. Uls ein befonders gutes Beispiel des sich vervollkommuenden Gewölbebaues kann die gleichfalls doppelchörige Abteifirche zu 2 a a ch bei Andernach gelten (1093 gegründet, 1156 geweiht), welche sich völlig unverändert bis auf unsere Tage erhalten hat (Abb. 188 und 189). Die Einwölbung ist mit Aufgeben des gebundenen Spstems und mit Anordnung der gleichen Anzahl von Gewölbeseldern im Mittelschiffe und in beiden Seitenschiffen vollständig und ohne jede Schwierigteit durchgeführt, die Pfeiler mit vorgelegten Halbfäulen find richtig als Träger der nicht mehr quadratischen, sondern überall rechtectigen Gewölbeselder behandelt, die Areuzform erscheint start betont, durch die Gruppierung der reich dekorierten Türme wird dem Baue ein geschloffener, sest zusammengehaltener Charafter verliehen. Gine Prachtleiftung spätromanischer Aunst ist das dem Laacher Westchore vorgebaute Paradies (Abb. 190), ein freuzgangähnlicher Borhof, der den Gedanten des frühchriftlichen Atriums in außerst auffälliger Weise neu aufgenommen zu haben scheint. Die neue schöpferische Gedanken aufrollende Laacher Gewölbebildung machte in Toutschland teine Schule; sie blieb lange vereinzelt.



190. Vorhalle in Laach.

Die settene Anlagesorm des griechischen Arenzes und den Gedanken der Toppelkapelle, welchem die 1138 geweihte Godehardskapelle des erzbischössischen Palastes in Mainz die Ausmerksambeit anderer rheinischer Bauherren zugewendet hatte, verwertet die Toppelkirche von Sch warzrhein do rf bei Bonn (Abb. 191 und 192), die von dem späteren Kölner Erzbischose Arnold II. von Wied als Grabkirche gestistet und 1151 begonnen wurde. 1175 wurde das Schiss verlängert und die Zentralanlage gelockert. Tie mittlere Auppel wird von schmalen Arenzgewölben und Halbtuppeln umgeben und gestützt, von aussallend starten Mauern gestragen. Wie dei der Mainzer Godehardskapelle mindert die Zwerggalerie die Mauerlast und bewirtt zugleich wohltuende Brechung des sonst massenden Baues. Tas Zwerggaleries Motiv und die Turchbrechung der Duerschisssische mit Blendarkaden zeigen offenkundige Verwertung italienischer Anordnungseinzelheiten. Die reiche Entsaltung der Schwarzrheinsdorser Choranlage, hier durch die Bestimmung des Werkes bedingt, sieht zu den benachbarten Kölner Airchen in gewissen Vechselbeziehungen.

Die Geschichte vieler A ölnisch er Kirchen geht ebenso wie jene des Trierer Domes, dessen aus dem 4. Jahrhundert stammender quadratischer Kern im 11. Jahrhundert nach Westen und im 12. auch nach Osten eine Erweiterung ersuhr, woraus dann das Ganze eingewöldt wurde, in das vorige Jahrtausend oder doch wenigstens ims 11. Jahrhundert zurück. Die kunstgeschichtlich beachtenswerte Sonderart empfangen sie aber erst um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts, in der Zeit des mächtigsten politischen und wirtschaftlichen Aufsschwunges der "heitigen Stadt". Die Kirche Maria im Kapitol (Abb. 193), eine merkwürdige Vereinigung eines gewöldten Jentralbaues mit einer flachgedeckten Basilika, zeigt die vielsgliedrige Chorantage am frühesten (1065 abgeschlossen) angebahnt. Die Mittelkuppel über der Vierung wird durch Tonnengewölde mit den Halbkuppeln verbunden; diese ruhen auf Säulen, jo daß ein kreuzgewöldter Umgang um den ganzen Chorbau gebildet wird. Seine oberen Teile wie seine äußere Tekoration entstammen erst dem Ansange des 13. Jahrhunderts; noch später



191 Airche at Edwarmbeindorf.

wurde das ursprünglich flach gedeckte Mittelschiff eingewölbt. Die mertwür= dige Bildung des Dreifonchengrund= risses ist auf Reste einer römischen oder fränkischen Anlage bezogen worden. Den zwischen zwei Treppentürmchen anstei= genden Westturm mit Emporenanord= nung hat der Meister dem Bestbaue der Nachener Pfalzkapelle nachgebildet. Das durch die Turmbeigaben noch malerischer wirkungsvolle Motiv der Dreikonchenanlage, das möglicherweise von dem Abschlusse des Trierer Kaiser= palastes oder einem lombardischen Bauschema beeinflußt wurde und einen auch für die monumentale Raumgestaltung hochbedeutsamen Gedanken baufünstlerisch umsetzte, fand den vollen Beifall der Zeit, zunächst in Köln felbst, wo an das Langhaus von Groß-St. Martin und von St. Aposteln (Abb. 194) Chorbauten dieser Art angegliedert wurden. In Groß-St. Martin erhebt sich über der Vierung statt der Auppel ein von vier Ectürmchen begleiteter Hauptturm (Abb. 195). Das glänzendste Beispiel der fölnischen Charanordnung bietet unstreitig die Außenansicht der etwas jüngeren Apostelfirche, in der das französisch-frühgotische Rippengewölbe in sechsteiliger Anordnung Eingang fand. Durch die Rundtürme, welche die gleiche Ausstattungsweise wie die Areuzarme aufweisen, werden die letteren organisch miteinander verbunden. Über der mittleren Chorhaube steigt der Gie= bel des Mittelschiffes, darüber die Rup= pel über freistehendem, fensterdurchbrochenem Tambour, der für die Zen-

tralisation des Raumes und der Beleuchtung einen bedeutsamen Fortschritt bedeutet und wie das Hereinklingen duzantinisierender Anordnung sich ausnimmt, in die Höhe. Die beiden Seitentürme, oben achtecig, schließen die Auppel ein, der schwere Turm der Borhalle bildet die Spike der Gruppe. Gegen den Eborbau ist das Langhaus, wie häusig in Röln, wenig entwidelt und fast vertümmert. Wie in der Gesantanlage die perspektivische Wirkung als ein Hauptziel des Baumeisters Albero, dessen Arsichengliederung mit der durch einen vorn offenen Lausgang erzielten Bandzerlegung in zwei Schalen dem rheinischen Kunstreise ein neues



192. Inneres der Unterfirche zu Echwarztheindorf.

Motiv der Wandbelebung zuführte, offenbar wird, so erscheint die Tetaildekoration auf ein reicheres Farkenspiel berechnet. Namentlich machen der Taselfries und die Galerie darüber einen malerischen Eindruck. Farbenwechsel in den Baus und Ziergliedern war übrigens in Köln längst heimisch gewesen.

Die abweichende Gestalt der uralten Gereonstirche erklärt sich aus ihrer ursprünglichen Bestimmung als Grabtirche. Ihr zehnediger Auppelbau wird auf eine Anlage der konstantinisichen Zeit zurückgesührt, deren an den sogenannten Tempel der Minerva Medica zu Rom erinnernde Nischenanordnung um 570 erneuert wurde, indes der Oberbau von 1219—1227, das bedeutsamste Beispiel der Durchdringung des kölnischen Übergangsstiles mit französischen Woriven des offenen Strebeswistems (Abb. 196), eine geistreiche Anpassung der Borzüge einer neuen Wöldungsweise in Verbindung mit pikanten dekorativen Birkungen darstellt. Als Rest der mit einer Weihe im Jahre 1069 abgegrenzten Annonischen Bautätigkeit wird die mit Ziegburger Tetails sich start berührende Arupta bezeichnet; der stattliche, von zwei schweren Türmen slankierte Langchor, der 1190 und 1191 geweicht wurde, präsentiert sich als ein Werk





193. St. Maria im Kapitol zu Roln.

von großem Burfe, dem auch die 1247 ge= weihte Kunibertsfirche sich auschließt. Die der fölnischen Bauweise geläufig gewordene Zwerggalerie verliert bei St. Severin (1227) durch die bereits bei St. Gereon auftauchende, aber nun entschiedenere Sochfüh= rung der Polygoneden den Charafter des behäbig breiten Horizontalabschlusses. Die in Köln übliche architektonische Deforation verbreitete sich auch über das Weichbild der Stadt hinaus, was z. B. die Pfarrfirche in Sinzig oder die genau die gleichen Baugedanken verwertende Kirche in Münster= maifeld zeigen. Die fächerförmigen Tenster, die Artaden über den Bogen des Mittel=

schiffes und die Form der letteren (flachgeleibte Spithogen) kommen auch sonft in rheinischen Kirchen um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts vor. Man pflegt sie auch als übergangsbauten zu bezeichnen. Mit Unrecht, wenn man darunter die bewußte Anbahnung



194. Apostellirche in Moln.

und Vorbereitung der goti= ichen Konstruttion versteht. Aus den rheinischen Baufor= men allein hätte sich niemals der gotische Stil entwickelt. Wohl aber zeigt sich in den rheinischen, besonders in den tölnischen Bauwerken der ftrengromanische Stil gelöft, vereinzelte Formen der da= mals in Nordfrankreich sich ausbildenden Gotif werden übernommen, gemäßderihnen zugedachten dienenden Rolle abaestimmt und der Nachdruck auf die reiche dekorative Glie= derung, mit Beimischung eines malerischen Elements, gelegt. An den Kirchen in Andernach und Boppard, an dem Münfter zu Bonn, dem früheften Beispiele für polygonale Bre= chung des Halbfreises und einem auf dem Wege zur Gotif schon weit vorgedrungenen Werte, in Rammersdorf, Brauweiler, Reuß bil= dete sich die von Köln her in neue Bahnen gelentte Baurich= tung weiter. Bur selbständigen Unwendung der in Frankreich gemachten fonstruftiven Fortschritte kam es zum ersten Male bei der 1227 in der Hauptsache fertiggestellten Zisterzienserfirche in Deisterbach; nur einige Reste des Chores überdauerten den 1810 durchgeführten Abbruch des Baues. Schon im Chorumgange und in dem Kranze halbrund schließender Rapellen fanden französische Anlagegedanken von Clairvaux Berüchichtigung. An dem erhaltenen Chorteile ge= wahrt man die eifrigen Bemühungen, die Gewölbe zu sichern. Sechs schlaufe Säulenpaare des Chorumganges (Abb. 197) tragen scheinbar die Wölbung, deren Drud durch ftarte Strebemauern über das Dach nach außen geleitet wird. Tast möchte man diese Choranordnung eine Ausreifung des Motivs der Kölner Rirche Maria im Kapitol nennen. Trop offentundigen Bestrebens, die Gewölbe wirksam zu unterstüßen und eine Verminderung ihres Trudes durch entgegenstre= bende Pfeiler zu erzielen, be= gnügte sich der mit dem Wesen



195. Groß-Et. Martin in Röln.

gotischer Konstruktion vollauf vertraute Meister mit einer bloßen Nachahmung französischer Wölbungsweise, vermied bei aller sinngemäßen Anwendung des gotischen Rippenspstems in der Gewölbebehandlung fast ganz den Spisbogen und versteckte die Strebebögen unter dem Dachboden. Der Zusammenhang mit den alten Stilanschauungen ist in Heisterbach keineswegs aufgegeben; sie verschmelzen vielmehr mit neuen Gedanken und Formen auf eine in ihrer Eigenart nicht wieder erreichte Weise, die wohl Bewunderung, aber keine Nachahmung sand. Eine viel innigere Annäherung an den gotischen Stil, und zwar an das französische Vorvild der Kathedrale von Laon, offenbart der Dom zu Limburg a. d. Lahn. Der Grundriß ist rein deutsch, der Aufbau schließt sich französischen Mustern an. Das furze Langhaus und die äußere Dachgalerie erinnern an die Kölner Schule. Der Chor wird von einem Umgang geschlossen, der Truck der Gewölbe durch offen liegende Vogen, die zu kräftigen äußeren Pseilern leiten, entlastet. Der Aufriß vom Arkadengesimse auswärts, das Strebespstem und die Doppeltürme an den Duerhaussfassam (Abb. 198) stimmen mit Laon überein. Das Kundsenster, die der



196. St. Gercon gu Roln.

Königsgalerie ähnliche Blendarkadenreihe und der Giebel der Westfront zwischen den Türmen entiprecken Anvoldungseinzelheiten französischer Kathedralen. Das System des Langhauses berührt sich auffällig mit jenem der Kathedrale von Ropon. Die über den Arkaden sich hinziehenden Emporen behalten ein Lieblingsmotiv rheinischer Übergangsbaukunst bei und durchbrecken mit dem darüber entlang tausenden Trisorium sast die ganze Mauerstäche. Der deutsche Gedanke rhythmischer Massengruppierung der Türme erreichte in Limburg besonders hohe Krast und Schönheit. Dhae sich vollständig vom Boden rheinischer Baugepstogenheit zu entsernen, past sich die ossendar von Limburg aus beeinstuske Abteisische zu Werden a. d. Ruhr (1257—1275) mit noch entschiedenerer Berwendung des Spistogens den Konsstruktionsgesetzen der Gotit an.

Die Nachbargebiete der Rheinlande standen mehr oder minder ausgesprochen im Bannstreise der in lekteren herrschenden Aunstanschauungen. Sie trasen sich wieder mit französischen in der prachtvollen Nathedrale von Tournai, deren Langhaus, noch flach gedeckt, seit 1146 gebaut wurde, indes das Areuzschiff wie der Limburger Dom, dessen Turmsiedenzahl auch in Tournai sestgehalten ist, die Formen der Nathedrale von Novon annimmt. Rheinische Detosrationslust beherrscht den prächtigen Bau der Marientirche in Gelnbausen, minder reich die Choranlagen zu Fristar und zu Seligenstadt im Odenwald.

Das Sustem der Gewölbebasilika mit Emporen drang auf Schweizer Boden von der Lombardei aus; so bei dem Großmünster in Zürich (1101—1289) oder bei dem auch von Bursgund her berührten Münster in Basel. Die Stiftung des letzteren reicht weit zurück; doch dürfte

die Anlage des Lang= und Querhauses (der Chor ist be= reits unter dem Einflusse des gotischen Stiles entstanden) nach dem Brande von 1185 fallen. Das quadratische Gewölbejoch faßt zwei spigbogig geichloffene Arkaden mit reich profilierten Pfeilern in sich: über diesen öffnet sich eine als Wölbungswiderlager gedachte Empore, deren Gaulchen Rundbogen tragen. Zwei Rundbogenfenster durchbre= chen die noch schwer lastende Oberwand (Abb. 199). 3m Cliaß, wo wie am Niederrhein der vierteilige Würfel als Rapitellsorm einer gewissen Beliebtheit sich erfreut, freuzen sich rheinische Ginflüsse mit burgundischen, vereinzelt auch mit lothringischen und lom= bardischen. Einzelne Rirchen, wie jene zu Rosheim (Alb= bild. 200), entfernen sich weit von der jonft auf alemanniichem Boden herrichenden Regel. Die turmloje Fassade



197. Chorüberrest ber Zuterziensertirche in Beisterbach.

läßt das Mittelichiff durch den fraftigen Giebel in bedeutsamer Beise hervorragen und wedt die Erinnerung an lombarbifche Mufter. In schroffem Gegensate zeigt wieder die Fassabe von Mauresmünster bei Zabern (Abb. 201) eine bis zum Finsteren ernste, zusammengedrängte Behandlung von großer Wirtung. Zwischen den beiden tisenen-belebten Türmen öffnet sich die von zwei Säulen getragene wuchtige Vorhalle. Die Kirche in Sigolsheim hält den alemannischen Grundriß — nicht auslabendes Querhaus und drei Lstapsiden — mit Entschiedenheit fest. In großen Berhältniffen bewegen sich Chor und Querhaus des Strafburger Münfters. Der Raum mit dem Engelspfeiler in der Mitte gahlt zu den phantafievollsten Schöpfungen der Zeit. Beinahe jede der größeren Kirchen hat ihren besonderen Charafter, so jene zu 68 e bweiler mit ihrem breiten Portale und reicherer Deforation ber Mittelfassade, die bem rheinischen Stile fich nabernde Rirche (Apfis) in Pfaffenheim bei Rufach, die dreischiffige, durchgängig gewölbte Rirche St. Fides in 3 ch lett ft a dt (Abb. 202) und andere.

In Bapern dringt neben der flachgedeckten Säulenbasilika, wie sie die im Grundrisse Hirjaner Brauche folgende Schottenfirche in Regensburg repräsentiert, bald auch die Pieilerbaillita, 3. B. in der Bamberger Michaelistirche oder in der Mirche zu Altenstadt, vor. Lettere zeigt ebenso lombardische Ginflusse wie in der Anordnung der in einer Alucht liegenden drei Apsiden eine lotale Besonderheit der bayerischen Baugruppe und erregt auch durch das



198. Dom zu Limburg a. d. Lahn.

Aufgeben bes gebundenen Spstems Interesse. Als örtslich begrenzter Inpus des banerischen Gebietes begegsnet die Hallentirche, wie die Kartäusertirche Prüll oder St. Leonhard in Regensburg aus dem 12. Jahrhundert, St. Peter in Augsburg und die stattliche Klostertirche Bergen, in den Verhältnissen leichter und schlanker als die westfällischen Hallenkirchen.

Eine großartige Lei= stung romanischer Runst= übung bleibt der herrliche Dom in Bamberg (Abb. 203). An ein dreischiffiges Lang= haus schließen sich auf beiden Seiten über Arnpten Chore an, von welchen aber nur dem westlichen ein stark be= tontes Querschiff vorgelegt wurde, während gegen die rheinischen Dome das Fehlen von Vierungstürmen auffällt. Bis tief in das 13. Jahr= hundert wurde an dem von Raiser Heinrich II. gestifteten, von dem baufundigen Bischof Otto von Bamberg (bis 1110) neugeschaffenen Werke ge= arbeitet, wodurch sich die Verschiedenheit der Baufor= men, an den vier Türmen besonders bemerkbar, erklärt.

Im ganzen bleibt der rein romanische Charafter gewahrt, für den die quadratischen Gewöldes selder des Mittelschisses maßgebend erscheinen, während die spihen Arfadenbogen nur bedeuten, daß der Banmeister eistig nach technischen Fortschritten Umschau hielt und von dem bereits in Frankreich geübten gotischen Stile einzelne Elemente entlehnte, die sich dem ungeschwächt romanischen Grundgefühl bequem einsügen. Die Anordnung offener Ecktürmehen an dem westlichen Turmpaare scheint auf das Borbild der Kathedrale zu Laon zurückzugehen. Sie sindet sich in Teutschland nur noch am Tome zu Naumburg, einem 1242 geweihten doppelschörigen Bau mit zwei Turmpaaren. Sein Langhaus zeigt noch quadratische Gewöldes selder neben spishogigen Artaden. Die Borbildlichkeit der Kathedrale von Laon steht auch sür die Westzsssand und die Vorhalle des Tomes zu Halberstadt (erste Hälfte des 13. Jahrs

hunderts) außer Aweifel: ihr gesellen sich hier rhei= nische und sächsische Ginflusse bei, während manches dirett auf Beziehungen zur Bauhütte des Magdeburger Domes hindeutet. Der zwischen 1208 und 1234 vollendete ältere Teil des letteren mit dem französischen Chorumgange und Kapellenkrauze verarbeitete zwar gotische Elemente, hat aber in der Annenaliederung noch nichts von dem frangösiiden Gepräge felbst angenommen, zu dem erst um 1220 ein an der Kathe= drale zu Laon gebildeter Meister überging.

Festgeschlossentritt die westfälische Architektur auf, obwohl das Land rheinischen, wie insbesondere niedersächsischen Sinslüssen destimmen nur vereinzelt, wie bei der kleinen Kirche zu Plettenberg, die



199. Münster in Basel. Junenausicht von der Chorempore aus.

jich den Kölner Dreifonchenanlagen anschließt, charatterijtische Besonderheiten der Aussührung. Frühzeitig gelangt hier mit der Borherrschaft des Pfeilerbaues die Wölbung immer mehr zur Geltung; es empfängt ferner der Aufbau der Kirchen eine eigentümliche Form, welche zunächst mehr eine lokale Berbreitung gewinnt, nachmals aber, in ber spätgotischen Periode, noch eine wichtige Rolle spielt: die sogenannten — auch in Bapern und Frankreich begegnenden — Sallenfird) en kommen auf, die sich bis zur Bartholomäuskapelle in Paderborn (1017) zurückverfolgen lassen. Den drei Schiffen des Langhauses wird gleiche oder doch annähernd gleiche Bobe gegeben. Allmählich erscheinen die Schiffe auch gleich breit. Beitere Folgen sind der Begfall der Oberwände im Mittelschiffe und die Berlegung der Tenfter in die Seitenichiffe. Der flug abwägende, auf das Berftändige gerichtete Ginn der Bewohner idente nicht vor der Abweichung von der firchlichen Tradition zurud und versuchte im Anichlusse an Anregungen aus Südwestfrankreich mit freierem Raumgefühl die Aufgabe des Wewölbebaues zu lösen. Unter den westfälischen Hallentirchen nimmt neben dem Münster zu her for d ber Tom zu Baderborn aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts, dessen breiter, ungegliederter Westturm aber einer älteren Zeit angehört, den ersten Rang ein. Natürlich blieb auch ber andere Typus (mit niedrigeren Seitenschiffen) in Geltung und schuf in dem um die



200. Rirche zu Rosheim.

Mitte des 12. Jahrhunderts großräumig eingewöldten Patroklusdome zu Soest, dessen turmsgekrönte, loggiengeschmückte Vorhalle den Vorhallen süditalienischer Nirchen oder italienischer Stadtpaläste, beziehungsweise Stadtkürme nachzustreben scheint (Abb. 204), und namentlich im Dome zu Csnabrück und in dem mit Doppelchor und doppeltem Querschiff aussgestatteten Tome zu Münster aus dem 13. Jahrhundert eigenartige Pseilerbasiliken, zwischen deren Obergadensentern säulengetragene Blendarkaden die Belebung des Außeren bestreiten. Die größere historische Bedeutung ruht aber bei den Hallenkirchen, deren Typus mit einer etwas anderen Wölbungsweise auch ins Braunschweigische hinübergriff.

Die österreichischen Länder. Reben vielen gemeinsamen Elementen romanischer Bauten bleiben immer noch mannigsache provinzielle Eigenheiten in Geltung. Die rheinischen Bauten bilden eine festgeschlossene Gruppe. Riemand wird sie mit gleichzeitigen sächsischen oder schwäbisch-bayrischen Bauten verwechseln. Die Bodensegruppe bildet das Bürselkapitell gern in Form des achtseitigen Prismas. Am lockersten erscheint wie im Elsaß der Zusammen-hang der späteren romanischen Nirchen untereinander in den österreichischen Landschaften. Ihre Grenzlage gibt die Ertlärung. Banrische und sächsische Einflüsse ragen in die stamm-verwandten österreichischen Provinzen tief hinein; aber auch einzelne italienische Einwirkungen dringen vom Tüden vor, z. B. die von Löwen getragenen Täulen an Portalen des Trienter Domes, der Pfarrfirche in Bozen, der Stiftstirche zu Innichen bis ins Salzburgische. In den

halbslavischen Landschaften und ebenso im Königreich Volen er= scheint die Bauweise gleichfalls von den benachbarten deutschen Ländern abhängig. Namentlich die Ordensniederlassungen der Bister= zienser und Brämonstratenser, von deutschen Alöstern aus mit Monchen besetzt, halten an den heimat= lichen Bausitten fest, stehen aber in den Bauformen häufig hinter den deutschen Werten gurud. Schwer und ernst wirken die wuchtigen Würfelfapitelle und primitiven Kreuzgewölbe des Alofters auf dem Nonnenberge in Galg= burg, wo am Westportale der Benediftinertirche St. Beter und an der Franziskanerkirche gewisse Fortschritte unverfennbar sind. Für Gedau und St. Paul wurde der Abhängigkeit von Hamers= leben, beziehungsweise von den Sirsauer Baugepflogenheiten bereits gedacht. Die berühmte hundertsäulige Arnpta und ein deto= rativ fein gegliedertes Vortal bilden die Schaustücke des zwischen 1170 bis 1218 errichteten Domes zu Gurf (Abb. 205). Bedeutender als die nach 1142 erbaute Prager



201. Kirche in Mauresmünster.

Georgsfirche sind die Säulenbasilika des Prämonstratenserklosters Mühlhausen bei Tabor und die Chorteile der Prämonstratenserkirche in Tepl. Süddeutschen Grundriß ohne besondere Duerhausbetonung mit drei Apsiden und der Trennung des Chores durch Mauern von den ihn begleitenden Seitenschiffen — fast wie in Mühlhausen — verwertet die stattliche, schon in übergangsformen sich bewegende Benediktinerkirche in Treditsch, deren Chorwandsliederung an die rheinische Dekorationssreude gemahnt. Ihr reich geschmücktes Portal (Abb. 206) wird an Originalität des Ausbaues weit überboten durch das bekannte Kirchenportal zu Jak in Ungarn. Achtenswerte Leistungsfähigkeit spricht aus dem Riesentore der romanischen Fassade des Wiener Stephansdomes und aus dem romanischen Teile der Liedsfrauenkirche in Wiener-Reustadt. Die hervorragendsken Schöpfungen des romanischen wie des Übergangsstites bleiben aber die Zisterzienseranlagen in Heiligenkreuz, Zwettl (Abb. 207), Lilienseld und Baumgartensberg. An dem vornehmen Portale des zerstörten Zisterzienserklosters Pradischt bei Münchengräß überraschen die slachornamentierte Pilastersüllung zwischen den Schaftringsäusen und die gesfällige Behandlung des Akanthusmotives. Gewisse Schuleigenkümlichkeiten, die den Domen in Bamberg und Naumburg eigen sind, wurden durch Kolonisten bis in das vorgeschobene





202. Choranficht von St. Fides in Schlettstadt.

deutsche Rulturland Siebenbürgen verpflanzt und bestimmten den edlen Gewölbebau des Do= mes in Karlsburg. Gehr ftarter Verbreitung erfreuten sich im österreichischen Ländergebiete die meist nur aus rundem Schiffe und halbtreisförmiger Apfis be= stehenden Rundkapellen, 3. B. drei in Brag, eine auf dem Georgsberge in Böhmen, die alte Burgtapelle in Znaim, die Rundbauten zu Mödling in Nieder= Diterreich, zu Hartberg oder St. Lambrecht in Steiermark.

Zisterzienserbauten. Bon großer Bedeutung für den raschen Fortschritt im Bauwesen war die Ausbreitung des Zisterzienserund des ihm befreundeten Brämonstratenserordens im Laufe des 12. Jahrhunderts auf deut= schem Boden. Es erweist sich allerdings als eine Übertreibung, daß die Zisterziensermonche, für ihre Niederlassungen gleich den Hirsauern die Einsamkeit bevorzugend, den gotischen Stil aus ihrer burgundisch-französischen Heimat nach Deutschland ge= bracht und hier eingebürgert hätten. Man fann immerhin von einer Zisterzienserkunft, jedoch

nicht von einem Zisterzienserstil sprechen. Die Zisterzienser ebneten rascher den Gedanken gotischer Konstruttion den Weg. Sie erwarben in Deutschland und England eine größere Macht und wurden hier beliebter als selbst in ihrer Heimat oder vollends in Italien, wo sie zu teiner rechten Boltstümlichkeit gelangen fonnten. Gine mächtige Baubewegung durchzog wieder die deutschen, jest auch die norddeutschen Landschaften. Im Laufe weniger Jahrzehnte wurden überall neue Mostertirchen errichtet, deren Erbauer so wenig wie der Orden selbst sich ängstlich an örtliche Überlieserungen banden, vielmehr jeden Fortschritt in der Architettur für ihre Werke auszumußen suchten. Wie immer, so hat auch jest die plöslich gesteigerte Runftpflege den erfinderischen Geist geweckt und die Entwicklung gefördert. Die Klosterregel ber Zisterzienser, deren herbbeit und Sprödigteit kann wieder ein anderer Bau in so imposant einfacher Schönheit wie die großartige Stiftskirche in Otterberg bei Raiserslautern verförpert, empfahl einzelne Abweichungen von der hergebrachten Baufitte. Die hoben Türme werden verbannt, durch einen bescheidenen Tachreiter ersetzt. Häufig wird der Chor



203. Dom zu Bamberg.

ziemlich nüchtern geradlinig geschlossen, und in demselben eine größere Zahl von Kapellen angeordnet, z. B. in Ebrach in Franken und Ridbagshausen bei Braunschweig (Abb. 208 und 209), beides Echöpfungen aus dem 13. Jahrhundert.

Wewichtige Stimmen aus dem Kreise der Monche — allen voran jene des heil. Bernhard selbst — erhoben sich gegen die üppige Drnamentik. Daß diese Borstellung nicht allzu eifrig beachtet wurde, zeigen die reizenden Alosteranlagen der Zisterzienser, unter welchen jeue zu Maulbronn, besonders die sonst nur in Frankreich und Italien begegnende Vorhalle (Abb. 210), das sogenannte Paradies, und der Speischaal (Abb. 211) den ersten Plat einnehmen. Auch sonft offenbaren die zierlichen Säulen, die sorgsam gezeichneten Kapitelle einen fein entwickelten Aunstsinn, der überhaupt die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts

11



204. Loggia von St. Patroflus in Soeft.

auszeichnet und dem sich selbst die strengen Mönchsorden nicht entziehen konnten. Immerhin wurde der Konstruktion die größere Ausmerksamkeit zugewandt, auf die seichte Überwindung



205. Der Dom zu Gurt.



206. Portal der Benedittinertirche zu Trebitsch in Mähren.

der konstruktiven Schwierigkeiten der Hauptnachdruck gelegt. Bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts und selbst darüber hinaus hielten im Geiste der aufgestellten Berbote die deutschen



207. Ditflügel bes Mreugganges im Zisterzienserstifte Zwettl, 1160 erbaut.



208. Rirche zu Riddagshaufen.

Zisterzienserkirchen, wie Heilsbronn, Marienthal, Pforta, Maulbronn, die flache Tecke fest. In Themenbach und Bronnbach setzte bald nach 1150 die Einwöldung des Kirchenhauses ein. Die Bronnbacher Strebepfeiler gelten als die ältesten auf deutschem Boden. Vereinzelt wurde der übergang zur Hallenkirche entweder versucht oder wie in Walderbach auch tatsächtich durchgeführt. So gelangte in der zweiten Häste des 12. Jahrhunderts in ganz Deutschland der als prattischer erkannte Gewöldebau zur Herrschaft, ohne daß aber mit den älteren romanischen überlieserungen noch auch mit den provinziellen Bausitten völlig gebrochen wurde. Wir stoßen auf eine Reihe gemeinsamer Merkmale. Der Grundriß namentlich der mit Borliebe platt geschlossenen Chorteile gewinnt eine reichere Entfaltung, sei es, daß die Apsis im Vielede gebildet wird, sei es, daß sich ein niedriger Umgang um sie herumzieht. Die Gewölde kommen durchgängig zur Anwendung und werden in Zisterzienserkirchen von



209. Rirche zu Riddagshaufen Grundriß.

fonsolengestütten Vorlagen oder Halbfänlen, die in sehr verschiedener Höhe
angeordnet sind, sonst überwiegend von
gegliederten, mit vorspringenden Halbfäulen besetten Pfeilern getragen. Es
wächst stetig das Verständnis für den sormalen Reiz und die technischen Vorteite
des Spithogens, und wenn auch das
Innere der Kirchen und die Fassaden
gewöhnlich des reicheren plastischen
Schnuckes entbehren, so wird dieser doch
wenigstens an einzelnen Stellen, z. B. an
den Portalbauten (Abb. 212), gehäuft.



210. Vorhalle im Kloster zu Maulbronn.



211. Resettorium in Maulbronn.



212. Bon der goldenen Pforte des Doms gu Freiberg i. E.

Nordeutscher Backteinbau. Im deutschen Norden, von Holland bis in das preußische Ordensland hinein, so weit die Tiesebene reicht, hat das hier gebräuchliche Material, der Backt i n. zu wichtigen Neuerungen geführt. Noch in den Tagen Bernwards von Hildeschein, dessen Biograph die Errichtung einer Tachziegelfabrik besonderer Erwähnung wert hielt,

war der Backteinbau ofsenbar feine allgemein bekannte Sache, da für Landkirchen der steinlosen Ebene sich der Hotzbau von selbst verstand. Die Natur der Ziegel, die in gleichmäßigen Platten von kleinen Dimensionen gebrannt werden, durch den Mörtel Festigsteit gewinnen und, in verschiedenen Formen gepreßt, durch Zusäbe mannigsache Färbung annehmen, erwies sich dem Pseilerbaue, der Bölbung günstig, gab den Mauern leicht einen massenhaften Chastatter, verbot reiche plastische Gliederung, rückte das Flachornasment, die gerade Linie an Stelle der starken Prosile und seicht geschwungenen Areise in den Bordergrund. Das Würselkapitell verliert seine Abrundung, erscheint mehr trapezsörmig (Abb. 213), die Deckplatte wird einsach abgeschrägt, dagegen der Kundbogensiries, aus Formsteinen zusammengesett, mit Durchschneidung der Bogen reicher belebt (Abb. 214). Auch Kautenschmuck, kleine Konssolen, übereckgestellte Steine, leicht herstellbar, waren beliebt, ebenso



213. Rapitell aus Jerichow.

Musterung und polychrome Ausstattung der Flächen und Glieder. Die Abhängigkeit der Bausormen von der Natur des Baustosses, das Herauswachsen der ersteren aus dem letteren unterliegt keinem Zweisel. Für die mannigsachen Gigentümlichkeiten des norddeutschen Backsteinbauses sowohl in den Ginzelsormen als auch in der Technik sind die Borbilder in Italien mit Sicherheit erweisdar. Der Backseinbau entwickelt sich in der norddeutschen Gbene nur alls mählich, tritt ansangs in Berbindung mit dem schwerfälligen Granit — das Material wurde von den zutage liegenden Findlingen gewonnen — und dem aus Sachsen auf der Elbe eingeführten Sandstein auf und gewinnt erst am Schlusse des 12. Jahrhunderts seine vollständige Durchsbildung. Als älteste Backseintirche Norddeutschlands gilt die im gebundenen System einsgewöldte Kirche zu Segeberg (1142—1156), welche die Vorstusse für den Dom zu Lübect darstellt. An letzterem entwickelten sich zwischen 1160 bis 1170 Gewöldekonstruktion, Ornasmentik und elegante Ziegeltschnik in hervorragender Beise. Doch brauchte es nahezu ein Viertelsahrhundert, ehe die Verwendung des neuen Baustosses, von der Weser dis nach Polen, allgemeiner wurde. Mit der Anlage des Braunschweiger Domes stimmen das ges

bundene Spftem, Gratgewölbe und die mit Edfäulchen besetten Pfeiler des Rateburger Domes überein, in dem der Backteingewölbebau der romanischen Zeit seine Höhe erreichte. Fast gleichzeitig entstanden die stattlichen Zisterzienserkirchen in Dobrilugt und Lehnin sowie die reinen Gewölbebasiliken in Arendsee und Diesdorf. Der bedeutendste Kirchenbau, die Prämonstratensertirche zu Jerichow bei Tangermünde (Abb. 215), fand erst im 13. Jahrhundert seine Bollendung. Die Arnpta der freugförmigen, vornehm-schlichten Zäulenbasilika liegt wie bei dem Dome in Brandenburg aus Rücksicht auf den hohen Grundwasserstand in der Kirchenflurhöhe und verwendet gleich der Branden= burger Arnpta Hausteinmaterial. Die zweitürmige Kaffade mag auf die für die deutschen Prämonstratenser besonders wichtige Liebsrauentirche in Magdeburg zurückgehen. Ihr Motiv wurde für das benachbarte



214. Sauptgefine der Apfis zu Dobrilugt.



215. Rirche zu Jerichow.

Baugebiet vorbildtich. Tem Schema der Tome in Braunschweig und Natseburg schloß sich im 13. Jahrhundert der Tom in Riga an.

Die ifandinabijden Länder. In ben ffandinavisch en Ländern besitt der Hausteinbau einen mächtigen Rebenbuhler im Solz= bau. Das an branchbarem Steinmaterial arme Gebiet versorate sich auf dem Geewege mit rheinischem Tuff. So ertlärt sich die Berwandt= ichaft dänischer Rirchen aus der sogenannten Waldemar= ichen Periode (1157-1241), 3. B. des aus Andernacher Stein erbauten Doms in Ribe, mit Werken der folnischen Schule. Gleich dem Dome zu Biborg griff dieser stattliche Bau auf die am Rhein beliebte Emporenanordnung über den Seiten= schiffen und brachte nächst den Blendarkaden des Chorschlusses und der Vierungs-

fuppel noch manche Einzelheit rheinischen Baubrauches zur Geltung. Gine merkwürdige Berührung romanischer und gotischer Formen zeigt der 1191 begonnene Dom von Rostilde, dessen Chorumgang frangösische Anordnungsgedanken verwertete. Die Bölbung beherrscht ber auch an den Arkaden begegnende Spigbogen, mahrend sonst überall der Rundbogen sich behauptete. Lifenen und Strebepfeiler gliedern das Außere des nicht mehr in feiner ganzen Ursprünglichkeit erhaltenen Werkes. Der Sildesheimer Stüßenwechsel findet am Ende des 12. Jahrhunderts in der Alofterfirche zu Besterwig Berwendung. In der alten Benedittinerfirche zu Ringsted und in der mit dem Loccumer Grundriffe fich berührenden Bisterzienseraulage zu Sorö verdrängte die Wölbung eift ipater die ursprüngliche Flachdede. Blendarfaden und Zwerggalerie des im gebundenen Suftem angelegten Domes zu Lund (Abb. 216) veranschaulichen vortreistich die Abhängigkeit von rheinischen Borbildern. Die ausgedehnte Arupta wurde bereits 1123 geweiht. Die norwegischen Dome zu Drontheim und Stavanger sind besonders von englisch-normannischen Anschauungen abhängig in der Faltenkapitellbildung (Abb. 217), in der Gesims- und Gensterdeforation mit den so charafteristischen Zickzachmotiven. Tonnens und Halbtonnengewölbe im Mittelichiffe und in den Seitenschiffen der Mirchen in Gran und Ringsater können nur durch frangofische Ginflusse vermittelt worden sein, auf die auch die Tonnenwölbung der 1191 geweihten Mirche in Bumloje in Schonen bezogen wird.



216. Chor des Doms in Lund.

Den standinavischen Gebieten war der Gedanke des Zentralbaues und der Rundfirchen nicht fremd. Eine sehr eigenartige Schöpfung des ersteren ist die dem 12. Jahrhundert entstammende Liebfrauenfirche in Rallundborg, in Form des griechischen Kreuzes angelegt mit mächtigem Bierungsturme und vier über den polygonal abschließenden Areuzarmen angeordneten Nebenturmen. Den Zentralbaugebanten vereinigt mit der Idee der Doppelfapelle fehr originell die Beilige Weistfirche in Bisby auf Gotland (Abb. 218), in jener alten Hanfastadt, innerhalb deren Mauern einige der achtzehn zumeist in Ruinen liegenden Kirchen noch in die romanische Epoche zurückreichen. Die Heilige Geistliche kombiniert den quadratischen Mittelraum der Rundfirche in Bjernede mit dem Achtecksgrundriffe und der Chorbildung der Rirche von Storchedinge. Mylarsfirche und Biterlarsfirche (Abb. 219) verauschaulichen den Bornholmer Rundfirchentypus am besten. Die teilweise stattlichen Türme sollten in erster Linie Berteibigungszweden bienen, worauf vor allem die Wehrgangsüberreste hinweisen; mit der strengeren Betonung der Rirchlichkeit trat der Verteidigungscharakter mehr zurud. Die von dem fächfischen Brovingialismus so bevorzugte zweiturmige Fassabe, welche ja nur eine fünftlerische Bewältigung der schwerfälligen Bestrummasse darftellt, begegnet in ihren ersten Stadien an den Kirchen von Fjenneslev und Maglebn, mit weiterer Auseinanderrückung der Türme in Tveje Mertose. Gotland kannte frühe auch zweischiffige Anlagen, deren Gedanken eigentlich schon die zwischen 1000-1022 angesetzte Petrikirche in Sigtuna mit ihrer



217. Der Dom zu Drontheim.

Langhausteilung ebenso wie Aa betonte. Ein treffliches Beispiel einer einschiffigen Landtirche ist die 1150—1160 errichtete Airche in Bä mit einsacher Apsisdetos ration durch Halbsäulen und Rundbogensries.

Zeit dem 12. Jahrhunsdert vermittelten die direkt aus Eiteaux und Clairvaux sowie von England herbeigezogenen Zisterzienser, welche in Alvastra, Wreta und an anderen Orten sich niesderließen, sremdländische Einstüsse. In Warnhem führten sie um die halbkreissörmige Apsisseinen Chorumgang mit einem zwischen die Strebepfeiler einsgerückten Kapellenkranz und näsherten sich in den Portalen Vorsbildern der Normandie.

In hohem Grade über= rascht die Rachahmung antifer Motive. Bereinzelt wird in Drontheim das jonische Napitell (Abb. 220) nachgebildet, weit häufiger im Dome zu Lund das torinthische und das Rompositatapitell, bald mit mehr Freiheit, bald mit mehr Treue, ab und zu auch wie in Talby ohne bejonderes Veritändnis und ohne viel Geschmad. In die Arnpta zu Lund dringt sogar antitisie= rende Gesimsbehandlung ein, die mit Bereinfachung verein= zelter Glieber noch andere Teile

desselben Banwerts schmückt. Tiese Berührung mit der Antike (Abb. 221) überrascht außersordentlich bei der sonst so ausgesprochenen Selbständigkeit der nordischen Drnamentik, deren Motivenreichtum mit den phantastischen Bandverschlingungen, Pflanzens, Tiers und Wenschensbildungen eigentlich auf Atanthusanleihen gar nicht mehr angewiesen ist. Tas größte Interesse nehmen schließtich die norwegischen Stadwerttirchen in Anspruch. Wögen sie auch nicht dem frühen Mittelalter angehören, so vertreten sie doch eine uralte Bildungsstuse und vieten eine gute Anschaumg von der ursprünglichen, auch in Teutschland verbreiteten Holzarchitektur. Voch stehen in Norwegen mehrere mittelalterliche Holzstirchen, so in Urnes, Hiterdal, oder iene von Gol bei Schloß Osfarshall aufrecht; eine der ältesten, sene zu Bang bei Drontheim

(Abb. 222), wurde 1844 nach Schlesien versett, wo sie auf völlig beimischem Boden ficht, da auch in Cherichtesien wie in den benachbarten flavischen Landichaften der Holzbauftil iich erhalten hat. Als besonders charafteristische Anlage wurde die Rirche in Borgund gepriesen. Den Rern der aus dem ifandinavischen Bauernhause sich entwickelnden Anlageform bildet ein von Hold= jäulen getragenes beinahe quadratisches Langhaus, an das fich östlich der Chor auichließt. Umgänge fassen den die Basilitateilung verwertenden Sauptraum ein, und gum befferen Schutze gieht fich überdies eine äußere Galerie, oben mit fleinen Genstern versehen, um den ganzen Ban. Einer Pyramide nicht unähnlich steigt dieser gleichsam in Abfäten in die Sohe. Bretter, Bohlen und Baumstämme, beren Jugen mit Moosverstopftwurden, hätten

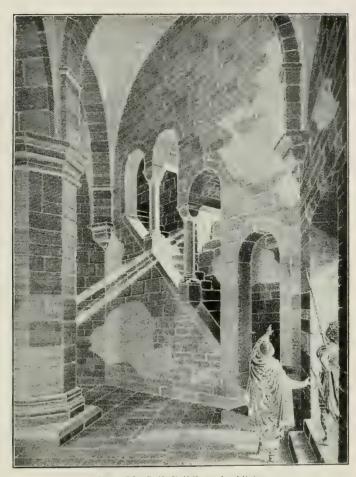

218. Die Beil, Geiftfirche in Wiebn.

das Aussehen der norwegischen Holztirchen gar dürftig gestaltet, wenn nicht die Schnistunst, die sahrhundertelang die alten Band- und Schlangenmuster (Abb. 223) wiederholte, und die Farbe für den Schmuck gesorgt hätten. Die Reiswerkfirchen sind eine ausgesprochen nationale Banweise Norwegens, die mit der vollendeten Schiffsbaukunst der Bevölkerung in einer gewissen Wechselbeziehung steht und derselben nicht nur die meist kielsörmige Dach- bildung, sondern auch die besondere Art des Einspundens, Einzapsens und der Bugwerbin-

dungen entlehnt. Taneben konnte die Errichstung von Rundkirchen auf norwegischem Boden nicht aufkommen. Die schwedischen Holzkirchen bevorzugten die im öftlichen Europa vorherrsichende Blochauskonstruktion.

England. Holzbauten bildeten auch in England ursprünglich die Regel. Ankläuge an den Holzbau, den man frühe als "opus Scoticum" oder "mos Scotorum" bezeichnete, lassen sich an den Steinwerken der frühromasnischen Periode in England in großer Zahl ents



219. Siterlarstirche.



220. Jonisierendes Kapitell in Drontheim.

beden. Der Name "romanischer Stil" wird hier übrigens selten gebraucht. Man zieht vor, von einem angel fächsischen Stile, der namentlich nach der Vertreibung der Tänen im 10. Jahrhundert blühte, und einem normannischen, der seit der Eroberung Englands durch die Normannen (1066) bis zum Schluß des 12. Jahrhunderts herrscht, zu sprechen. Reste aus der sächsischen Zeit sind insbesondere in Lincolnshire und Portshire noch nachweisbar: Türme, Arppten, einzelne Bogen, Mauerstücke. Mit den Normannenfürsten famen auch baulustige Bischöfe und baufundige Männer aus Frankreich herüber. Gine überaus reiche Tätigkeit begann, die der Architektur Englands ein dauerndes Gepräge ver-

liehen hat. Es scheint, daß die aus Frankreich berusenen Baumeister mit der sächlischen Überlieferung nicht vollständig brachen, sondern sich der in England herrschenden Bausitte vielsach anpaßten, gerade so wie es bei Einführung des gotischen Stils später geschah. So bildet der sogenannte normannische Stil den Mittelpuntt in der Baugeschichte Englands.



221. Noroportal des Doms zu Lund.

Im Grundrijje machen fich die große Länge ber Rirchen, bas starke Vortreten des mitunter zweischiffigen Querhauses über das Langhaus und schon frühe der geradlinige Chorichluß bemertbar (Abb. 224). Un der Anlage kolossaler Arnpten findet man Geschmad. Über den diden, fursschäftigen Rundjäulen der Schiffsarkaden, die zuweilen mit gegliederten Pfei= lern wechseln, zieht sich eine Empore hin (Abb. 225), die jich mit fräftiger Bogenarchi= tettur gegen das Mittelschiff ju öffnet. Eigenartig ift die Bildung der Kapitelle durch anein= andergereihte kleine Bürfel



222. Rirche Bang im Riesengebirge.

an den Artaden der Kathedrale von Peterborough (Abb. 231). Das zur charafteristischen Besonderheit werdende ge sältelte Rapitelt, gleichsam aus einem Kranz von Regeln zusammengereiht (Abb. 226), sollte offenbar als gefälligere Abart des Bürselkapitells seine Plumpheit verringern. Trot der vertikalen Gliederung durch die vom Fußboden dis zur Decke aussteigenden Dienste wird dennoch nur eine mäßige Höhe erzielt, der Eindruck des Buchtigen und Gedrungenen durch die scharf im horizontalen Sinne abgegrenzte äußere Architektur und den schwer lastenden Vierungsturm verstärkt. Charakteristisch für England ist das große Fassadensenster, das sich schon in der normannischen Bauweise eindrängt (Abb. 227) und auch bei trüber Bitterung genügend Licht in das langgestreckte Haus fallen läßt. Die Decke des Mittelschiffes ist gewöhnlich flach aus Holz hergestellt, was eigentlich beim Anblick





225. Mittelichiff der Rathedrale in Durham.

Rauten, Schuppen, gebrochener Stab, Zinne (Abb. 228) und zeigt nur selten Pflanzenformen. Die ftrobende Säufung plastischer Zierdetails an Faijaden, Tenstern und Portalen drückt fast mehr, als daß sie diese Bauteile minder schwer= fällig und derb erscheinen läßt. Bleich nach der normannischen Groberung begann (1070) der Renbau der englischen Mutterfirche in Canterbury, von dem noch einzelne Teile (in der Arnpta, dem westlichen Chore und den Türmen) fich erhalten haben (Abb. 229). 3m 12. 3ahr= hundert nimmt die Architektur, durch die zahlreichen Ansiede= lungen der hier gern die fla= chen Solzbeden beibehaltenden Bisterzienser gefördert, einen namhaften Aufschwung, der sich ohne Unterbrechung im folgenden Zeitalter fortsett. Dadurch gewinnt die englische Architettur einen einheitlichen Charafter. Die Mehrzahl der Rathedrasen - nicht jelten waren sie mit Abteien ver= bunden — weist Bestandteile

aus der normannischen Periode auf. Die Reihe beginnt mit Et. Albans und Wlonschefter eine stattliche ce ster, in welch letterer Rathedrale ebenso wie in Winchester und Worchester eine stattliche Arypta angeordnet wurde. Als weitere Glieder folgen Durham, 1093-1128 gebaut, Ely (Abb. 230), Peterborough (Abb. 231), Chichester, Lichfield und andere.



226. Rapitelle von St. Beter zu Rorthampton.

Erweiterungen, Ans und Umbansten, wie z. B. die sogenannte Galistäa (Vorhalle) in der Nathedrale zu Turham (Abb. 232), die allein unter den englischen Bauten in romanischen Formen gewöldt ift, sinden sich wohl später, änderten aber das Gepräge der Nirchen nicht so wesentlich, wie dieses in anderen Ländern geschah. Übersaus stimmungsvoll präsentiert sich

das prächtige normannische Treppenhaus in Canterburn, ein höchst originelles Bauwert hart an der Greuze firchlicher und prosaner Munit (Abb. 233).

Frantreich. Die Blütegeit der fra re zofischen Architektur des Mittelalters fällt erst in die gotische Periode seit dem Schluffe des 12. Jahrhunderts. Allein nimmer hätte sich diese Blüte ohne eine längere und stetige Bautätigkeit in der romanischen Zeit so glänzend entwideln fönnen, die auch von den Urfunden bestätigt wird. Diese erzählen von dem Reubaue oder von umfassenden Restanrationen zahlreicher Kirchen im Laufe des 11. Jahrhunderts. Die frühmittelalterliche Architettur Frankreichs entwickelte sich ebenso großzügig und abwechslungsreich wie jene Deutschlands, wobei die romanischen Bauten in den Landschaften nördlich von der Loire nicht in der gleichen Zahl und Bedeutung entgegentreten wie in den südlich gelegenen Landschaften, was auf zwei Umständen beruht. Die nördlichen Provinzen entfalten im späteren



227. Rirche zu Tewtesburg. Westfront.

Mittelalter die reichste Bautätigkeit, der natürlich viele ältere Werke zum Opfer sielen. Dann aber haben die südlichen Landschaften, durch Sprache, Recht, Überlieferung und Abstammung von den stäntischen Provinzen unterschieden, die Kunstpstege überhaupt frühzeitiger mit Eiser ergriffen, allerdings auch früher abgebrochen.

Die Bauzeit der meisten romanischen Kirchen reicht bis ins 12. Jahrhundert hinein: die Grundlagen des Stiles, wie er in den Kirchen der Provence, Auvergne, auf altem aquitanisschem und burgundischem Boden uns entgegentritt, sind aber gewiß schon im vorhergehenden Jahrhundert seitgestellt worden. Schwerlich hätten sonst die einzelnen Provinzen sich zu so tlar und bestimmt ausgebildeten Baugruppen zusammenschließen, und hier Hauptupen unbestrittene Herrschaft gewinnen tönnen. Nach der Hauptliche einer Landschaft richteten







228. Normanniche Bogen und Friesornamente.

lich gern die Kirchen der kleineren Städte. So ist die Kirche St. Lazaire in Aufun das Muster für Beaune, Bienne und Lnon, die Kathedrase in Angouleme das Borbist für St. Caprais in Agen, für die Abteitirche von Fontevrault, ja für die ganze Charente geworden. Diese Folgjamkeit deutet eine stetige längere Kunstübung au.

Die Grundristöfung und die Gewölbebildung französischer Bauten bieten mannigsache und interessante Abwechstung; in beiden sinden sich entwicklungsfähige Keime, welche vollauf erklären, daß gerade Frankreich die Wiege einer neuen Stilbewegung, der Gotik, werden mußte.





229. Rathedrale zu Canterburn. Normannicher Turm.

Rach den beiden großen Sprachgebieten der Langue d'veil und der Langue d'oc scheiden sich die Geltungsbezirke der an der flachen Holzdede festhaltenden und der gewölbten Mirchenbauten. Die flachgedeckten Bafiliten scheinen in Südfrankreich sich geringer, im Loirebeden jedoch noch bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts allgemeiner Verbreitung erfreut zu haben. Am Unterlaufe der Loire fand bald die einschiffige Saalkirche Aufnahme, die in der Touraine, in Anjou und im nördlichen Poitou auch für große Rirchenanlagen maßgebend wurde. In der 1008-1012 erbauten Abteitirche Beaulieu bei Loches spannte sich die Dede über einem 14,4 m breiten Raume. Der Flachbede, die im Orleannais sich lange zu behaupten wußte, blieben auch viele Dorf-, Pfarr- und kleinere Alosterfirchen Nordfrankreichs bis zur Frühgotif treu. Paris und Reims waren förmliche Mittelpunkte des Baubrauches. Natürlich verband sich mit dem System ber flachgedeckten Bafilika bald auch jenes der gewölbten, als das Mittelschiff die Flachdecke beibehielt, während man Chor und Seitenschiffe einwölbte. Dies Kompromiß mußte auf bestimmte Fragen des Aufbaues seine Rückwirkung äußern, indem mit den Fortschritten der Seitenschiffswölbung die Säule allmählich vom Pfeiler verdrängt wurde. Wichtige Entwicklungsglieder dieser Gruppe waren nächst der allerdings später durchgreisenden Beränderungen unterzogenen Rathedrale St. Enr von Nevers (910—1028) die Martinsfirche in Tours und der von ihr beeinflußte Bau St. Gernin in Toulouse.

Ein überaus gestaltungsfähiges Motiv, das die romanische Kunst Frankreichs dem mittelalterlichen Kirchenbaue selbständig erschloß, war die zuerst in Westfrantreich geschickt gelofte Anordnung eines die Seitenichiffe fortsegenden, mit offenen Bogenstellungen ben Rundchor umziehenden Umganges und der

letteren begleitenden, ausstrahlenden Kapellen (2166. 234 und 235), Die wohl zunächst für die Aufstellung einer größeren Anzahl von Altären berechnet waren.

пене Unordnunge= gedante, der die französische Baufunft in der Folgezeit noch so reich befruchtete, blieb ein spezifisch französi= icher, der selbst in der Brovence und in der Normandie wie in Teutschland oder Italien nur gang vereinzelt, in dem baugeschichtlich von Frankreich so stark abhängi= gen Spanien bagegen mehr Anklang und Verwen= dung fand.

Wenn man den Aus= gangspunkt für diese zuerst im 9. Jahrhundert bei St. Martin in Tours feststell= bare Chorkapellenanordnung augenblicklich in den Kirchen und Klöftern Agnptens zu fuchen geneigt ist, so vermag das wohl an dem Berdienste Frankreichs um die Einfüh= rung und Berwendung die= jes Motivs in der Kunst Europas kaum viel zu än= dern. Von der Verwendung der Flachnischen in der Dauptapsis orientalischer Rirchen ist freilich zum ent= widelten Chorumgange mit



230. Tür von der Kathedrale zu Eln.

vorgelagertem Rapellentranze doch noch ein sehr weiter Beg.

Aloster Clumy war zunächst für eine andere, im 11. Jahrhundert und in der ersten Sälfte des 12. Jahrhunderts sich rasch verbreitende Chorbildung maßgebend, nämlich für den geradlinig verlaufenden Chorschluß und rechteckige Nebenapsiden. Tiese namentlich in Burgund beliebte Anordnung fand auch über Frankreich hinaus Anklang, gewann durch das nach dem Muster von Clumy reformierte Hisfau innerhald des Hisfauer Kongregationsverbandes einen bestimmten Einfluß auf die Baubewegung in Teutschland und wurde durch den berühmten Abt Wilhelm des Alosters St. Benigne in Dison nach der Normandie übertragen, wo die Chorpartie der Alosterkirche in Vernan mit der Aureliustische in Hirfau die genaueste übereinstimmung zeigt.

Da die Baubestrebungen Frankreichs in der romanischen Zeit hauptsächlich auf die Ausbildung der gewöldten Basilika gerichtet waren, so erklärt sich das verhältnismäßig seltene Borkommen von Zentralanlagen. Bis ins Jahr 1001 reicht die vom Abte Wilhelm begonnene Rotunde von St. Benigne in Dison zurück, deren Arupta noch erhalten ist. Für diesen Bau



231. Snftem der Kathedrale zu Peterborough.

und für die Kirche in Charroux im Poiton, die gleichfalls ein Langhaus an die Rotunde anschob, war die Kirche des heil. Grabes vorbildlich. Den auch in der Bretagne bekannten Zentralbautypus bevorzugte im Hindlick auf den Felsendom auf Moriah der Templervrden, der in seinem abendländischen Hauptsiste Paris einen Rundbau mit zweigeschossigem Umgang errichtete. Die Tempelzu Laon (Abb. 236) und Met wählten den Achtecksgrundriß mit Beigabe einer Vorhalse und mit einem besonderen Altarhause.

Im allgemeinen wandten die Mitte und der im Banne des Basilikagedankens bleibende Norden des Landes mehr einer reichen Planbildung und wirkungs-vollen Gruppierung des inneren und äußeren Ausbaues ihre Ausmerksamkeit zu, während im Süden unter Nachwirkung der Antike die im allgemeinen als höchstes Ziel architektonischen Schaffens betrachtete Raumgestaltung an erster Stelle blieb. Das bewußte Studium der Antike, das die Bildung einzelner Bausglieder beeinstußt, begann gegen Ende des 11. Jahrshunderts am frühesten in der Provence, in anderen Landstrichen erst im zweiten Viertel des zwölsten.

Bas der Baubewegung Frankreichs, die einer alle Anforderungen befriedigenden Löfung des Bölbungsproblems zusteuerte, einen großen Zug verlieh, war die Lebhaftigkeit der Beteiligung der verschiedenen Landschaften, die bei einer großen Fülle bedeutender

Bauunternehmungen zahlreiche wertvolle konstruktive und ästhetische Entdeckungen machten. Schon im 11. Jahrhundert kannte Südsrankreich Keilsteingewölde mit einer gewissen Regelsmäßigkeit des Fugenschnittes und hatte in seinen Formenschatz den Spishogen aufgenommen, der zunächst das Gewölde beeinsluste, ehe er auch auf die Arkaden übertragen wurde. Byzanstinische Anschauungen bestimmten vereinzelt die Wöldungsformen. Seit dem Beginne des 12. Jahrhunderts sand das Rippengewölde zunehmende Verbreitung und mit der Anwendung des Schlußsteines die Wöglichkeit freierer Vildung.

Den Ausgangspunkt der Bewegung bildete das Tonnengewölde, für Südfrankreich die gegebene Böldungssorm. Sie hatte sich wie die Flachdecke zunächst mit der einschiffigen Zaalkirche abzusinden, die in der Provence, in Aquitanien und Septimanien sehr beliebt war. Aquitanien und Languedoc bevorzugten als Gurtträger Halbsüulen, die Provence dagegen, die frühe polygonale Apsiden verwandte, pilasterartige Borsprünge. In der Kathedrale zu Avignon und Drange sowie in der Kirche zu Cavaillon drängte sich die Idee der Kapellens anordnung auch an den einschiffigen Saal heran, dessen in der Manerstärke ausgesparte Rischen sich sehr leicht zu Kapellen erweitern ließen.

Sin anderer Inpus der einschiffigen gewöldten Saaltirche entwickelte sich dadurch, daß man den einschiffigen Raum statt mit einer durchlausenden Tonne mit aneinandergereihten Kuppeln einwöldte, was den Eindruck der Weiträumigkeit erhöhte und besonders in Aquitanien Unklang sand. Schob sich noch wie bei der Nathedrase von Angouleme oder der Abteikirche von





232. Galilaa in der Kathedrale zu Durham. (Um 1175.)

Solignac ein ähnlich behandeltes Querhaus ein, so trat der Charakter des Zentralbaues stärker in die Erscheinung, der gegen das Ende des 11. Jahrhunderts in der gewaltigen Auppelfirche Saint-Front in Périqueux die Form des griechischen Kreuzes (Abb. 237) annahm und die fünftlerisch bedeutsamste Ausreifung der aquitanischen Auppelkirchen darstellt. Das Fünffuppelspitem sowie die merkwürdige Pfeilerbildung mit fuppelgewölbten Durchgängen (Abb. 238) gemahnen an San Marco in Benedig, beffen Beziehungen zu bnzantinischen Vorbilbern außer Zweisel steht, während für Périgueux kaum daran gedacht werden kann. Immerhin haben die Abereinstimmungen wichtiger Elemente der westsranzösischen Auppelbauten, wie ber Auppeln auf Bangezwickeln, durchbrochener Pfeiler und des Quaderbaues, mit enprischen Denkmälern in Nikosia, Larnaka, E. Barnabé, der Bermutung eines von dorther kommenden Ginfluffes Raum geben laffen. Die auffällige Berührung der Turmbildung von Saint-Front in Berigueur mit dem bekannten Grabmale der Julier in St. Remn zeigt den Meifter im intereffanten Umgestalten antifer Motive, bas auch in anderen Einzelheiten burchklingt. Die Anpassung des Auppelbaues an das Sphem mehrschiffiger Basiliten versuchten die treuzförmige Basilita Notre Dame in Le Bun und die heute siebenschiffige, mit Chorumgang, Napellentranz und zweischiffigem Querhaus ausgestattete Nirche St. Hilaire in Poitiers. Außer dem Ruppelbau in Fontevrault ragen in diesem Denkmäterkreise noch die in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts errichtete Nathedrale St. Maurice zu Angers, in welcher der Unterschied zwischen statisch wichtigen und bloß raumabschließenden Bauteilen in einer von der Gotik völlig abweichenden Art und Beise ästhetisch verwertet ift, und St. Pierre in Poitiers hervor. Der Auppelbau war nicht nur bei Kathedralen und Alosterfirchen, sondern auch bei tleineren Gotteshäusern beliebt.

Das eigentliche Gebiet der tonnengewölbten Basilita, die im hauptschiffe Tonnengewölbe mit Quergurten, in den Seitenschiffen rippenlose Areuzgewölbe anordnete, war Burgund mit teilweiser Einbeziehung des Rhonegebietes und der mittleren Lviregegend.





233. Normannisches Treppenhaus in Canterbury.

Die Eingliederung eines als Blindgalerie behandelten 3wiichengeschosses zwischen Licht= gaden und Scheidbogen erscheint als Vorstufe des später fo beliebt gewordenen Trifo= riums. Burgund ftutte feinen Formenapparat auf die römi= sche Antife, deren zahlreiche Reste zur Nachahmung lockten und für die Bildung der Rapitelle, Gesimse und anderer Bierglieder die frei benütten Muster abgaben. Die Provence befundet darin weniger Gelbständigkeit und fein auswählenden Geschmad. Die römischen Stadttore in Autun und Langres wurden eine Motivenfundgrube für die Kathedralen beider Städte. Antitifierende Bilafter beherrschen die senkrechte Glie= derung; auf dem Triforium in Autun findet man die Stadttorattika wieder (Abb. 239).

Eine besonders hervor= ragende Stellung in der jüngeren burgundischen Schule fiel

der Abtei Clum zu, deren 981 geweihte flachgedectte Säulenbafilita einem von 1088-1131 ausgeführten Neubau weichen mußte. Als feine Meifter find die Monche Gauzo, ehemals Abt von Beaune, und der aus Lüttich gekommene Bezilo bekannt. Die fünfschiffige Anlage mit zwei Querschiffen, mit Umgang und Kapellenkrang im Chore, mit ber bem älteren Baue offenbar entlehnten tiefen Borhalle (Abb. 234), die in Cluniazenserbauten gern nachgeahmt wurde, mit acht Türmen mußte einen großartigen Eindruck erzielen (Abb. 235), obzwar ihre



234. Grundriß der Alosterfirche in Cluny.



235. Die Rlofterfirche in Chung.

Wrundristösung teine Neuerungen brachte. Der eigentliche Fortschritt lag in der künftlerischen Durchbildung des Ausbaues, der in den Seitenschiffen Tonnen- und Arcuzgewölbe mit der Pfeilergliederung sebendigste Beziehung gewinnen ließ. Das System von Cluny klärte sich in der Nathedrale zu Autun durch Fühlungnahme mit der Antike wesentlich ab. Sonst besichränkte sich der Einfluß der sogenannten Bauschule von Cluny mehr auf Burgund und seine Nachbargebiete und hat beim Hinübergreisen nach Deutschland und besonders auch nach der Normandie nur in der Hirsauer Kongregation eine selbständig geschlossene Beiterentwicklung erfahren.

Bon hohem Interesse bleibt es, daß die geradlinig abschließende Choranordnung der älteren Alostertirche in Cluny in derselben Zeit, als der kapellenreiche Neubau daselbst entstand,

von den zur alten Einfachheit zurüdtehrenden - Bisterzien= fern wieder aufgenommen wurde. Dem Turmreichtume der Cluniazenser, mit denen sie im Verzicht auf die Arnpta übereinstimmten, setten sie die Abschaffung der Türme direft gegenüber. Um den Chor und an der Ditseite des Querhauses mehrten sichrasch die Rapellen. Mit dem Beitreben nach Einfachheit der Gesamterscheinung jich ein hoher Sinn für Zweckmäßigkeit im Technischen und Monstruktiven. Der in ber burgundischen Baufunst nicht



236. Die Templertapelle zu Laon.



237. St. Front zu Périgueur.

mehr unbefannte Spigbogen wurde im Kreugrippengewölbe bald mit großem Geschief und Erfolg angewendet. Gleichsam von selbst kam man dabei zu einem wohlberechneten Strebespftem, das nur das Freiliegen der Strebebogen zunächst perhorreszierte. Durchlaufende Travees über rechtectigem Grundriffe gelangten rasch zur ausschließlichen Verwendung. Auf Emporen und Triforien, auf reichere Ausschmudung ber Kirche durch Gemälbe, auf plaftifchen Schmud wurde verzichtet, die Glasmalerei nur grau in grau zugelaffen. Es ftedt in der Bisterzienser-Bauweise vieles, was die frangofische Gotik eigenklich erst zum Ausreifen brachte; sie war in gewissem Sinne eine Vorläuferin der letteren, die auch in anderen Ländern dem Eindringen und der Amwendung der Gotik durch weit ausgebreitete Beziehungen die Bege gebahnt hat, aber erst seit der Mitte des 13. Jahrhunderts ihre Aufgabe als gelöft betrachten barf. Denn ihre Schöpfungen gaben immer mehr bie gifterziensischen Sonderthpen auf und verwerteten die Wedanken der großen französischen Kathedralen. In der wahrscheinlich 1128 gegründeten Rirche Bang-de-Cernan, nördlich von Baris und in der burgundischen Alosterkirche von Fontenay (Abb. 240) find die ältesten Typen der Hauptklöster Citeaux und Clairvaux erhalten, von denen sich Bontigny als eine Anlage großen Fortschrittes wesentlich unterscheidet. Cinzelne Landschaften übertrugen auf ben Bifterzienfer-Grundrift die Sonderart ihrer Bolbungsgepflogenheit; so begegnen in den aquitanischen Möstern Boschaud, La Couronne, La Souterraine und Orazine Auppeln, Tonnen- und angevinische Arenzgewölbe, in der Provence und im Languedoc tonnengewöldte Hallen in Fontfroide, Silvacanne oder Thoronet. Die fast gleichzeitig mit den Zisterziensern sich rasch verbreitenden Prämonstratenser, die einer reicheren Rirchenausschmudung nicht abhold waren, erlangten für die Baubewegung des Mittelalters nicht entsernt die Bedeutung der Zisterzienser. Sie ordneten die nicht vorspringenden Napellen des Napelslenkranzes in einen geschlossenen Halbkreis ein, der am frühesten bei der 1163 geweihten Prämonstrastenierkirche Dommartin begegnet.

Derfranzösische Ge= wölbebau hatte eine ausgesprochene Vorliebe für Salten= firchen, die nach dem Borbilde der Mömerbauten auf das Bafi= likaschema den Grundsatz einer möglichst gleich hohen Einwölbung des ganzen Langhauses ohne besonderes überragen des Mittel= ichiffes übertrugen. Schon im 10. Jahrhundert im Rhonetale auf= tauchend, beherrichte dieser Gedante bald die Bautätiafeit der Mittelmeersgestade bis nach Epanien hinab. Es fam bei bem Hallenfirchenbau vor allem auf die direfte Widerlagerung des Mittelschiffsgewölbes durch Wölbungen ber Seitenschiffe an, eine Aufgabe, die verschiedenartig er=



238. St. Front zu Perigueur.

folgreich gelöst wurde. Die wenig vortretenden, in der Auvergne wie im Poitou oft ganz sehlenden Strebepseiler sind nach Römervordild durch Pilaster ersetzt, die Blendbogen verstinden. Das Streben nach Weiträumigkeit tritt in dem Mittelmeergediete mehr als im Westen hervor, die Betonung des Mittelschiffes gegenüber den Seitenschiffen entschieden zurück. In Südsrankreich verlor die Hallentirche seit dem Beginne des 12. Jahrhunderts an Geltung; im Westen erhielt sie sich auch über die Mitte desselben hinaus. Die in dieser Baugruppe des liebte reiche Fassachederoration veranschaulichen Notre Dame la Grande in Poitiers (Abb. 241) und die Nisolauskirche in Civran, die bereits perspektivischen Künsteleien nicht abhold sind. Die vom König Heinrich II. von England 1161 begonnene, durch einheitliche Kaumswirtung ausgezeichnete Kathedrale von Poitiers vermittelte den Hallenkirchengedanken der französsischen Getik.

Hallentirche und Basilikaschema wurden in Westfrankreich bald zu einer Kompromissbildung hingedrängt, welche die Konstruktionsvorteile der ersteren einem sonst allgemein gültigen Thpus dienstbar machen wollte. Man glaubte dies durch zweigeschossigen Ausbau der Seitenschiffe erreichen zu können. Der Chor hielt an dem säulengetragenen Umgange und den ihn begleitenden Kapellen sest. Die fünf ungleich hohen Abteilungen des Duerhauses mit gewaltiger Steigerung der Vierungshöhe verwenden Klosters und Tonnengewölde. Die Pseiler sind eng gestellt, die Beleuchtung unzureichend, da die Oberteile des Mittelschiffes zu schwach erhellt werden. Das eigentliche Geltungsgebiet dieses Thpus ist die Auvergue, nach der auch die Wölbungsart der an das Mittelschiff anschließenden zweigeschossigen Seitenschiffe das auvergnatische Gewöldeschiftem benannt ist. Über den kreuzgewöldten Seitenschiffen ziehen sich Emporen



239. Juneres der Kathedrale zu Autun.

hin, deren Salbtonnenwöl= bungen den Truck der Mittel= schiffsgewölbe auf die Umfaijungsmauern (Abb. 242) hin= überleiten. Ein bejonders charatteristisches. Wert des auvergnatischen Spftems ift die weithin als mustergültig betrachtete Kirche Notre Dame du Port zu Clermont-Ferrand (Abb. 243), deren Thema Saint Paul in Moire (Ab= bild. 244) in höherem Einne weiter entwidelte. Für die Abteifirche in Conques wurde St. Gernin in Toulouse vor= bildlich, fünfschiffig mit dreischiffigem Querhause und îtattlichem. Vierungsturme. Hier wich man jedoch bereits mehrfach von den auverana= tischen Eigentümlichteiten ab, die auch St. Ctienne zu Revers mit der selbständigen Beleuch= tung des Mittelschiffes über= windet. Außerhalb der Auvergne verwenden Burgund und das Rhonegebiet, Niver= nais, Limofin, Berry und Bourbonnais sowie der Eud= westen von Languedoc die

Halbtonnen, deren Gebrauch in der Westschweiz, so bei der Johannesfirche in Grandson, gar nicht überrascht.

Von den Areuzgewölben der Seitenschiffe war zu ihrer Anwendung im Mittelschiffe eigentlich nur ein Schritt. Man tat ihn am konsequentesten zunächst in Frankreich, ohne dabei mit den anderen Gepflogenheiten ganz zu brechen, so daß in einzelnen Gebieten, wie in Bursgund, Süds und Vestsfrankreich Areuzgewölbebasiliken mehr vereinzelt begegnen. Für das



240. Zisterzienserfirche von Fontenan.

Mittelschiff bevorzugte man bald das Areuzrippengewölbe, indes die Seitenschiffe am einfachen Areuzgewölbe seschielten. In einem ganz bestimmten Jusammenhange mit dem gebundenen Snsteme des Grundrisses sesten die sechsteiligen Rippengewölbe ein, die dadurch entstanden, daß auch auf die früher nur als Arkadenträger sunktionierenden Zwischenpfeiler, die zur vollen

Mittelichiffshöhe emporge= führt wurden, Zwischenrip= pen aufgesetzt wurden. Anjou und Boiton beteiligten fich am bervorragendsten an ber Einführung und Ausgestal= tung angevinischer Gebanfen, die nächst St. Nignan besonders in der 1158 ge= weihten Rathedrale von Le Mans schon ungemein ausgereift erscheinen. Noch be= deutender ist die Abteitirche in Bezelan mit ihrer etwas später erbauten Vorhalle. Die Picardie verhielt sich gegen die Ausführung sechsteiliger Gewölbe ablehnend.

Im Zusammenhange mit der westsranzösischen Ars chitektur entwickelte sich ziems lich frühe eine mehr selbstäns dige Richtung der Normans die. Sie entlehnte von den Eluniazensern Choranlage und doppeltürmige Fassade

und steuerte schon im 11. Jahrhundert zielbewußt der Lösung des Problems der vollständig freuzgewölbten Basilifa zu, die ihr am Beginn des 12. Jahrhunderts gelang. Übersichtlichkeit der Anordnungsgedanken, Klarheit aller Grundrigverhält= nisse, Regelmäßigteit und nachdrüdlichste Betonung aller struftiv wichtigen Glieder, Gefühl für Raumwirkung und ansprechende Massenbewältigung zeichnen die Schule aus. Das gebundene Snstem bestimmte die Langhausentfaltung der in Form des lateinischen Areuzes angelegten Bafilita mit gradlmig schließenden Nebenchören; seine Berwendung begünstigte, je mehr der ursprüngliche Stütenwechsel sich mit den Bölbungsfortschritten verlor, die Einführung der sechsteiligen Bewölbe. Triforien beleben die Mittel= schiffswände. Die Ornamentit verwertet



241. Notre Dame zu Boitiers.



242. Notre Dame du Port zu Clermont Ferrand. (Querdurchschnutt.)



243. Inneres von Notre Dame bu Port zu Clermont-Ferrand gegen Westen.

manchmal überreich die auch in England gebräuchlichen, oben bereits erwähnten Motive, die den Ausstrahlungsgedanken etwas einseitig betonen. Die Aberreste der noch den Stützen-



244. Saint Baul in Iffoire.

wechsel festhaltenden Abteitirche von Jumieges (1040-1067) find das älteste Wert des normannischen Spftems, das in der Abteifirche von Bernat noch nicht abgeschlossen war. Das Bervorragenofte leistete normannische Baukunft in dem 1077 geweihten Langhause von St. Ctienne in Caen. Die hier geltenden Anschauungen bestimmten die Ausführung der Rirchen St. Nicolas und Ste. Trinité zu Caen (Abb. 245).

Mit den französischen Rathedralen wetteisern an architektonischer Schönheit einige Areuzgänge, fo in Le Bun, St. Trophime zu Arles (Abb. 246) und Moissac. Ein hochorigineller überreft flösterlicher Architeftur ift die mit kegelartigem, zugleich als Rauchfang dienendem Dache bekrönte Rüche der Abtei Fontevrault, die von dem Chorschlusse der Kirchen die Amordnung der drei Apsiden für die Ofenausstellung herübernahm (Abb. 247). Ungewöhnlicher Seltenheitswert kommt auch der die Arkadenanordnung der romanischen Palasbauten (Abb. 248) verwertenden zierlichen Singschule an der Kathedrale in Lyon zu. Eine geradezu überraschende Berübernahme ber Baugedanken persischer Grabturme begegnet bei ben beiben, durch ihre schlanke Schlichtheit überaus wirksamen Totenleuchten des 12. Jahrhunderts auf



245. Inneres von Ste. Trinité zu Caen.

den Friedhösen von Cellesrouin und Fenioux; beide Male wie bei dem Grabturme in Radkan bei Gutschan von einem Säulenmantel umschlossen und in einem schlauken Regeldach (Abb. 249) endigend, jene von Cellesrouin in der eigenartigen Belebung des Tachäußeren auch an einen altsprischen Grabturm in Has gemahnend, die von Fenioux mit dem schon der antiken Sarkophagsikulptur bekannten Schuppendachmotiv, das der romanischen Turmarchitektur Frankreichs übrisgens auch durch das Vorbild des Juliergrabmales in St. Remp geläufig geworden sein mochte.

Als Besonderheiten in der Drnamentik begegnen in der Provence Entlehnungen aus der Antike, wie Gierstab, Mäander, in Aquitanien neben Pflanzens und Tiermotiven frühe Nachbildungen der menschlichen Gestalt.



246. Aus dem Kreuzgange von St. Trophime in Arles.

Ein bautechnisches Sondergebiet bildet in Sudfrankreich die den Backtein verwendende Gegend am Oberlaufe der Garonne und ihrer Nebenflüsse. St. Sernin bleibt der stattlichste Bertreter dieser Richtung, der zwar für die reicheren Bausormen überall Haustein benützt, jedoch im quadratischen Formate der für die großen Mauermassen gebrauchten dünnen Ziegel wieder durch spätrömische Borbilder beeinflußt ist.

Die Baubewegung Frankreichs, auf bessen Woben während der romanischen Epoche die mannigfachsten Einflüsse sich kreuzten, und neben der Ritterschaft ein hochentwickeltes Mönchtum der mächtigste Förderer der Kunst wurde, war ebenso lebhaft wie reich an hersvorragenden Schöpsungen. Sie bereiteten würdigst die großartige Entwicklung und das siegereiche Vordingen der französischen Gotik vor, deren Geschlossenheit die naturgemäße Folge der immer mehr zur Einheitlichkeit sich durchdringenden romanischen Wölbungsversuche war; je mehr die Wölbung als konstruktives Problem Selbstweck wurde, um so mehr hörte der Raum auf, Ziel des architektonischen Gestaltens zu sein.

Spanien. Auch Spanie in war ein sehr ertragreiches Gebiet für die Aunstgeographie des Mittelalters. Der Süden stand unter maurischer Herrschaft und trieb reizende Blüten orientalischer Aunst; langsam rücke im Norden die Macht dristlicher Fürsten vor, und beb sich wieder christliche Bildung. Die Berke des lateinischebnzantinischen Stiles, der im christlichen Spanien sich dem arabischebnzantinischen parallel entwickelte, bestriedigen zunächst nur sehr bescheidene Bedürfnisse und Ansprüche, sind entweder wie Sta. Eristina zu Lena einfach saalartig oder dreischiffige Anlagen. Zu letzteren zählen die augeblich vom Könige Ramiro um 850 als Palast erbaute Kirche S. Maria de Naranco bei Dviedo (Abb. 250), deren



247. Romanische Küche der Abtei Fontevrault.

Wölbungsgurten origineller Figurenschmuck hebt, sowie die durch platten Chorschluß auffallende, 892 geweihte Benedittinerfirche San Salvador von Bal de Dios. Überall begegnen die wohl germanischer Formensprache entlehnten Kerbschnittornamente, die schon bei G. Miguel de Lino (um 845) bei Oviedo sich finden, mehrfach Anklänge an die Antike oder byzantinische Einflüsse, vereinzelt mit der Verwendung des Sufeisenbogens, der namentlich an der das Langhaus von E. Miguel de Escalada bei Leon begleitenden äußeren Bogenhalle (geweiht 913) entschieden auftritt. auch das hinübergreifen auf Formen des arabisch=byzantinischen Stiles. Die Ausführung der Tonnenwölbung verrät eine unvertennbare Angstlichkeit derb schwerfälliger Bautechnif.

Unter dem Einflusse französischer Architektur erreichte der romanische Stil in Spanien während des 11. und 12. Jahr-hunderts eine hohe Blüte. Von Cluny wie durch die Zisterzienser, von der Auvergne, Languedoc und aus burgundischem Gestiete spinnen sich die Fäden künstles

rischer Beziehungen nach der pyrenäischen Halbinsel, wohin auch französische Meister schon im 11. Jahrhundert berufen wurden. Der Franzose Florin de Pituenga und der römische Meister ber Geometrie, Cafandro, erbanten zwischen 1088-1099 3. Pedro in Avila (Abb. 251), wo im 12. Jahrhundert unter dem Sohne Raimunds von Burgund S. Vicente begonnen wurde. Hier berührten sich bei demselben Bauwerke Tonnen- und Areuzgewölbe. Die Auppel über der Bierung und die zweitürmige Bestsassade mit der Borhalle deuten darauf hin, daß neben französischen Einstässen vereinzelt auch andere Geltung erlangten. Die 1123 vom Bischof Bernhard von Agen, einem Sädfranzosen, geweihte Kathedrale von Siguenza berührt sich mit Einzelheiten jener in Antun und Poitiers. Das Motiv der Kuppeltürme, das vielleicht durch die in Frankreich mahrend der Blütezeit des romanischen Stiles so beliebten Auppelkirchen Berbreitung fand und von aquitanischem Boden herübergedrungen sein mag, erfährt früh eine eigenartige Bereicherung. Bei der Nathedrale von Zamora, die von dem frangofischen Bischofe, dem Benedittiner Bernardo (1125 -1149) begonnen wurde, bei der Kollegiatlirche im benachbarten Toro (Albb. 252) und bei der Alostertirche hirache in Navarra umgeben je vier fleine Edtürmehen den massigen Bau der Bierungstuppel. Der Chor mit den drei Parallelapsiden bei der alten Nathedrale in Salamanca, bei der die Areuzgewölbe ichon von allem Anfange an geplant waren, erzielt eine bedeutende Wirfung. Die hier vorbildlich gelöfte Anordnung erfreute sich im spanischen Airchenbaue, der außen dem Langhause wie in E. Millan zu Segovia gern Säulenhalten angliederte, einer großen Beliebtheit. Der 1091 begonnenen Kathedrale



248. Romanische Singichule an der Kathedrale zu Lyon.

in Avila geben zwei Behrgänge über schwerem Konsolengesimse ein merkwürdig festungsartiges Aussehen, bas zu der Stadtummauerung vortrefflich gestimmt ift (Abb. 253). Die Rathedrale von Cantiagode Compostella, dem weltberühmten Ballfahrtsorte des Mittelalters, seit dem Anfang des 12. Jahrhunderts im Bau, entlehnt wohl St. Sernin in Toulouse bie Gedanken ber Anlage und des Aufbaues. Mit Rudficht auf die zahlreichen Pilgerscharen, bie sich hier zeitweilig sammelten, empfingen alle Räume die größte Ausdehnung. Über den Seitenschiffen wurden noch Emporen angelegt, um das Querhaus ziehen sich ebenfalls niedrigere Seitenschiffe herum. Der gleichen Rücksicht danken nicht minder die Freitreppe und die reichgezierten, jum Gintritte einladenden Portale - ben provenzalischen im plaftischen Schmud verwandt — den Uifprung. Das Mittelschiff, sowohl des Langhauses, wie des Querhauses, ist mit gegurteten Tonnengewölben, die niedrigen Seitenschiffe find mit Areuzgewölben gedecht; über den Emporen ber letteren fteigen halbe Tonnen empor (Alb. 254). Gleich den fonftruftiven Teilen bes Langhauses weist auch die Chorentwicklung mit halbkreisförmigem Umgang und funf ausstrahlenden Rapellen auf ein frangofisches Borbild bin. Die Kathebrale von Cantiago, 1188 vollendet, wirft nahezu ähnlich wie die großen gotischen Dome, wozu die reich gegliederten Bfeiler bes Mittelschiffes wesentlich beitragen. Die Santiago de Compostella bestimmenden Unordnungsgedanken gewinnen — natürlich in bescheidenerem Maßstabe — auch Ginfluß auf die 1129 begonnene Kathedrale in Lugo und auf die 1149 geweißte Mirche E. Flidoro in Leon.

Französischer oder richtiger burgundischer Einfluß macht sich geltend bei der Benediktinerkirche Santa Maria zu Ripoll. Zu besonders vornehmer Einfachheit und fünstlerischer Schlicht-



140 Zermenter der Berteg

unt establi fro du , l'iterpresident est michelle du la conficient de la c

Brigitain falmen min in Anterior der Demoter beran beran Gran Stra Jius der Bergera (1914) han Belletander numbés and the are the conditioned that have erefrent. Die Nameraum bie Befordemes المستناع والمستان والمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة 118 3-119, 118 1-1100 1.1. 118 M-104 111 revere it de desiredant Theremetten Paul daß diere der Committeenen der ausm warfeltale Balamanea maarea om smeeten rut ert enfante Altarbaud fin arfnir it. Biet mit tom it to the formation with their actanten tes Temacie in Bane, Laan (act. Maai 200 abet blieg aans etibent. Bebt emainell präfenmert fich die den Bau gu Gunate umackende Article. Zülffreitiffen Zalltionen utbier fin die eine den Templem bes ring was surface in James.

And the Aprilia is the committee Zules mit der Hauwerie der Mauren ermucke ein einener allimite ber nam ber legien Bermetauta nati in dam foognammen Mudejar and a second second and a first and a second and an analysis and a second a second and a second and a second and a second and a second lan Birland dan betie betet in man 1975 erfreute fin bie Bormaining ber niefmer auf ederades Annehbenemes Beuerin alti mi marin garland. Int The state of the s and the second section of the second section is a second s Beine Beitamille eiteten in. baf bie Bafilifn Garman ba Arraga, in Toliba in ber The state of the s form in Autom and har bit transfact Bere ber matammetania mantenia et

Laurauflobenbeit fich anichtest. Auch ben "todenimmud ber Abarrolte am Sriprofetore ber bitterbale in Jamora bestimmten maurige Borbilder (Abb. 257).



250 Juneres der Aume 3 Mana de Naranco ber Opiede.

Im allgemeinen zeigt die Grundrißentwicklung der spanischen Kirchen keine allzu lebbafte Bewegung. Lange behanviet das Zonnengewölbe seine Geltung und erhält fich sogar vereinzelt neben dem Krousgewölbe in demielben Bauwerke. Das Junere des oft wuchtigen Stein-



251. E. Bedro in Apila.



252. Die Rollegiatfirche in Toro.

baues wirft wiederholt ebenso ernst als schwerfällig und wird erst später leichter und freier. Die ansangs manchmal schwer lastenden Auppeltürme, auf welche die Vierung größerer spanischer Airchen nicht verzichten mag, gewinnen bei immer glücklicherer Bewältigung der Massen durch geschickte (Bruppierung der Nebentürmchen einen seinen Jug ins Malerische. Die Tetailbehands lung der Portale und Aapitelle schreitet zu eleganten, vornehmen Bildungen vor, die Blatts wert, Tiers und Menschengestalt gleich meisterlich verwenden lernen. Bei der wiederholten Berührung mit der schnuckfrohen Maurenkunst ist es geradezu natürlich, daß in Spanien einsache Schichtheit romanischer Aunstübung immer entschiedener in einen Tekorationsstill sibergeht.

Im benachbarten Portugal solgte der Grundriß der Nathedrale von Coimbra den altstaftilischen Anlagen von Avila, Segovia und Salamanca, der Ausban dem auvergnatischstolosanischen Spitem. Der merkwürdige Zentralban der 1162 errichteten Templerordenskirche zu Thomar legt um einen achtectigen zweigeschossigen Mittelbau, den eine zinnengekrönte Plattform abschließt, einen sechzehnseitigen Umgang. Die 1222 geweihte Zisterzienser-Hallenstirche in Alcoboga benützte das Chorschema von Clairvaux mit Anklängen an die auch bei Dommartin und Heisterbach aufsallende Fassung und ahmte die kuppeligen Kreuzgewölbe Westsstrankreichs nach.

Inter ganz anderen Lebensbedingungen als diesseits der Alpen entwickelte sich die mittelalterliche Kunft in I tal i en. Die Trümmer der alten Welt lagen hoch und zwangen das neue Geschlecht zu langsamen Schritten. Der Aufbau des mittelalterlichen Kulturreiches hatte hier mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen als im Norden. Die Kirche war in Italien nicht der aussichließliche Schöpfer und Träger der Bildung, blieb vielmehr, namentlich in den

früheren Jahrhunderten, im Areise der Anschaus ungen und Interessen bes Landes und Boltes ein= geschlossen. Wie in der Mömerzeit, so war auch im Mittelalter das städtische Weien vorherrichend. Die Städte aber, in welchen fich die Reste alter Gesittung am lebendigsten erhalten hatten, und von welchen der spätere geistige Auf= jehwung ausgehen follte. bedurften längerer Samm= lung, che jie dieje Aufgabe erfolgreich. übernehmen founten. Borber mußte erst die Stammesmischung vollendet werden, mußten die trüben politischen Bustände sich setzen, die natio=

nale Natur sich klären. Italien als großes Multurvolk sand sich erst im 12. Jahrhuns dert. Bis dahin wurde die Kunsk in Italien, wenn man von fremden Strömungen abslicht, nicht so eifzig betrieben wie in Deutschsland und Frankreich, wo das nationale Leben rascher natürlichen Ausdruck gewann.

Selbst in Rom beschränkte man sich lange darauf, frühchristliche Bauten auszubessern, da und dort neue Decken zu ziehen, Apfiden neu zu ichmücken und Gingänge herzustellen. In dem seltenen Falle eines Neubaues (Haus des Bilatus oder Crescentius aus dem Anfang des 11. Jahrhunderts) begnügte man sich, die äußere Deforation aus alten Marmorfragmenten bunt zusammenzuseten. Die unerschöpfliche Fülle solcher Bruchstücke lockte zuerst zu fünstlerischer Arbeit und gab Anlaß, zer= fägte Steinplatten zu zierlichen Mustern zu ordnen, Fußboden und Wände mit ihnen zu belegen. Go famen die später so berühmt gewordenen römischen "Marmorarii" in die Höhe. Doch scheint es,



253. Die Rathedrale in Avila.



254. Rathedrale von Santiago de Compostella.



255. Krenggang im Rlofter G. Cugat bel Balles.

als ob auch hier noch äußere Anregungen hinzutreten mußten, um diese Keime zur Blüte zu bringen.

Die Plünderung Roms durch Robert Guiscard 1084 bezeichnet den tiefsten Verfall der Stadt. Seitdem erwachen Rom und Mittelitalien langsam wieder zu fünstlerischem Leben. Nur in den Küstenlandschaften, die durch politische Beziehungen und den Handel mit dem Orient verbunden waren, regte sich schon früher mannigsache Kunsttätigkeit. Mit ihnen wettseiserten die Provinzen, in welchen eine stärkere befruchtende Volksmischung, wie in der Lom-



256. Templerfirche in Eunate.



257. Das Bischofstor der Rathedrale in Zamora.

bardei, stattgesunden hatte, oder ein energischer, dabei von Frömmigkeit erfüllter Herrschers wille, wie in den normannischen Fürstentumern Süditaliens, waltete.

Die Fortdauer byzantinischer Einwirkungen. Ein geschlossener nationaler Stil konnte natürlich auf solchem Boden nicht entstehen. Die Landschaften, nach außen offen, ersahren auch änßere Einstüsse. Besonders anregend wirkten die Beziehungen zu Byzanz. Das berühmteste Beispiel byzantinischen Einstusses auf die italienische Architektur liesert die Kirche S. Marco in Bened is (Abb. 258 und 259). Der ursprüngliche, 1094 geweihte Ziegelbau wurde im 12. Jahrhundert mit Marmor umkleidet und mit Beutestücken aus den levantinischen Siegeszägen geschmückt. Die oberen Teile der Fassade sallen sogar erst ins 14. Jahrhundert. Die Grundsorm ist wie bei der Apostels und Frenenkirche zu Konstantinopel ein griechisches Kreuz, von Seitenschissen und Vorhalten umschlossen. Auf mächtigen Pseitern und Rundbogen ersheben sich fünf Kuppeln, die Form des Kreuzes wiederholend. Zwischen den Pseitern stehen Säulen, welche die Galerien der Seitenschiffe tragen. Wie in der Konstruktion, so ist auch in der Deforation (Marmorbelag, Mosaikmalerei) das Vorbild byzantinischer Kunst seitgehalten.



258. 3. Marco in Benedig.



259. Grundriß von E. Marco in Benedig.

Nochaufeinemanderen Puntte Italiens macht sich ihre Einwirkung bemertbar. Die füditalischen Provinzen standen unter byzantini= scher Herrschaft und unterhielten mit Monstantinopel lebhaften Verkehr. In Ralabrien und in der Terra d'Otranto wurde bis zum 13. Jahrhundert der Gottesdienst nach griechischer Regel abgehalten. Zahlreiche Alöster der Basilianer erstanden auf süditalischem Boden; selbst die sogenannten Lawren, die byzantinischen Einsiedeleien, fanden bier (Mossano, Zarent) eine heimische Stätte. Rein Wunder, daß auch die byzantinische



260. 3. Croce Camerina, Bagno de Mare: Ruine einer Kreuzfuppellirche.

Kunft hier teils Verbreitung, teils Nachfolge findet. Es werden nicht nur Kunftwerke aus Byzanz eingeführt, wie z. B. Bronzeturen mit gravierter und dann mit Silberdraht oder Farb-



261. Innenansicht des Doms zu Monreale.



262. Areuzgang in Monteale.

masse belegter Zeichnung (in Amalfi, Salerno, Benedigund and anderwärts), sondern auch an Ort und Stelle die Kunst nach byzantinischen Mustern, vielleicht auch von byzantinischen Arbeitern gepstegt und geübt. In abgelegenen Orten der Terra d'Otranto stößt man auf die Reste von Bandgemälden aus dem 10. und 11. Jahrhundert.

In der Architektur kam der byzantinische Einstuß nicht so vollskändig zum Durchbruch. Aur einige kleine Kirchen (Cattolica zu S t i l o) zeigen rein spätbyzantinischen Stil. Sonst gewinnen bloß einzelne byzantinische Elemente, wie Kuppeln, Emporen über Seitenschiffen, Nebenapsiden, eine weitere Herrschaft. Kleine sizilianische Steinkirchen (S. Croce Camerina, Bagno de Mare und Villa de Mare), welche zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert entstanden, benüßen die reine Kreuzsorm mit Zentralkuppel nach frühchristlicher Baugepslogenheit (Abb. 260). Taneben tauchte der altheimische Basilikentypus, wenn auch mannigsach absgeändert, immer wieder auf und fand sogar später in den interessanten Ruinen der Roccella di Squillace den Übergang vom T-förmigen Typus zum lateinischen Kreuze. Er gewann eine stärkere Geltung, als das Land politisch den Herrn wechselte, die Macht der byzantinischen Kaiser gebrochen wurde. Dem unteritalischen Botte war schon damals, wie in späteren Zeitaltern, keine ruhige Entwidlung beschieden. Unter den Kaisern des mazedonischen Hauses war Untersitalien mit Byzanz am eugsten verknüpst gewesen, während der Regierung Basilius' II. (976—1025) erschien es dauernd unterworsen. Benige Jahrzehnte später wurde es eine Beute Robert Guiscards und seiner normannischen Genossen (1071).

Durch die Normannen, die als eifrige Kirchenfreunde und baulustige Leute auftraten, tamen einzelne neue Züge in die Architektur Unteritaliens, z. B. die mit dem Kirchenkörper verstundenen Türme, die sestgeschlossenen Fassauch, die Anlage eines Duerschiffes und anderes. Gine Fülle von Bangedauten, eine stattliche Reihe von dekorativen Motiven setzte sich vom Schlusse

des 11. bis zum Anfang des 13. Jahr= hunderts durch. Es fehlt auch nicht an hervorragenden Denkmälern. Der Dom von Salerno (um 1080) wirkt in seiner ernst-würdigen Einfachheit mit seinen antiken Säulen ähnlich wie eine frühdriftliche Basilifa. Die weitläufige Arppta, ein wahrer Säulenwald, unter dem reichgegliederten Dome zu Bari (seit 1034 begonnen) gleicht einem Zaubermärchen. Verwandte Empfindungen weckt der 1143 eingeweihte Dom in Trani mit seiner großen und reichen Arnpta, neben der sich noch das Lang= haus der ältesten, dem 6. oder 7. Jahr= hundert entstammenden, von den Normannen zerstörten Kathedrale erhalten hat. Überaus reich ist der Fassaden= schmuck der Kathedrale zu Troja (1093 bis 1119), deren Wandbefleidung im Erd= geschosse unmittelbar auf Visaner Vorbilder hinweist. Plastif und musivische Kunft reichten sich die Hände, die Antike (Bahnschnitt, Gierstab), der Norden (Tier= gestalten) und der Drient (die Farben=



263. Rapitell vom Klosterhof zu Moureale.

wahl bei den musivischen Ornamenten) boten wechselweise Anregungen. Eine stetige zeitliche Entwicklung wird aber nicht wahrgenommen, ein einheitlicher Bautypus nicht ausgebildet. Am ehesten spricht aus der Borliebe für musivische Flachdetoration eine Süditalien eigenstümliche und hier weitverbreitete Richtung der Phantasie. Nicht allein die Fassaden, die Fußböden und Finnenwände der Kirchen werden mit farbigen Marmorstreisen und farbigen aus Steinplatten geschnittenen Mustern verziert; auch die Chorschranken, Osterkerzenträger, Kanzeln (Salerno, Amalfi, Seisan die einzelnen Flächen mit farbigen Mäanderkreisen, Rauten, Rosetten bedeckt. Diese Zierwerke bildeten offenbar den Stolz der Landschaft; an ihnen kehren die sie preisenden Künstlerinschriften am häusigsten wieder. Doch dürften außerdem dafür byzantinische und maurische, in Süditalien auch sonst nachweisdare Einstüsse maßgebend gewesen sein.

Die Normannenkunft auf Sizilien. Der Gang der fünstlerischen Entwicklung in Italien wurde durch die Normannenwerke in den südlichen Teilen der Halbinsel nicht bestimmt. Sie haben deshalb nur untergeordnete geschichtliche Bedeutung. Noch mehr den Charakter einer allerdings reizenden und die Phantasie förmlich bestrickenden Episode trägt die normannische Kunst auf Sizilien. Die ehemals römische Provinz unterstand seit dem 6. Jahrschundert einem byzantinischen Statthalter, im 9. Jahrhundert begannen die Araber von der afrikanischen Küste her die Eroberung der Insel, in den beiden solgenden Jahrhunderten wurde sie ein Hauptsitz sarazenischer Macht und Bildung. Den Arabern solgten in der Herrschaft die normannischen Fürsten, die aber zunächst an den überlieserten Zuständen wenig rüttelten, mit der Ausübung der äußeren politischen Gewalt sich begnügten. Als offizielle Sprachen galten



264. San Cataldo in Palermo.

im 12. Jahrhundert die lateinische, griechische, arabische und französische mit gleichem Rechte. Eine ähnliche Gleichberechtigung der verschiedenen Runftweisen offenbaren die sizilianischen Bauten aus der Normannenzeit, deren Ausführung eine konstruktive Verquidung der byzantinischen Kreuzkuppelkirche mit dem römischen Basilikentypus bot und nach dem Baubrauche des germanischen Nordens den Turm dirett in den Kirchenorganismus einbezog, wogegen Buzang für Auppel und Mosait vorbildlich wurde, und die Spitbogenbildung an arabische Formenbehandlung anklang. Diese Durchdringung und Berührung zeigen namentlich die Bauwerte & a l e r m o s, welchen, was harmonische Pracht der Ausstattung betrifft, kaum ein anderes gleichzeitiges Berk Italiens zur Seite gestellt werden kann. Die Cappella Palatina im Schloft in Palermo, bereits 1132 vollendet, ift eine dreifchiffige Bafilika. Säulen, teilweise tanneliert, mit forinthischen Kapitellen, durch überhöhte Spigbogen verbunden, tragen die Oberwände des Mittelschiffes, dessen Decke die bekannten arabischen Stalaktitenwölbungen überziehen. Eine Auppel erhebt sich über dem Chor, der mit drei Apsiden abschließt. Die unteren Teile der Wände sind mit Marmor belegt, die oberen mit Mosaifen geschmückt, das ganze Junere strahlt in farbigem, durch die fleinen Tenfter gedämpsten (Ranze (Taf. VIII). Als Schloßkapelle, eingeengt von den übrigen Schloßteilen, entbehrt die Palatina einer glänzenden äußeren Architektur. Diese lernen wir um so besser (von dem vielsach umgebauten Dome ganz abgesehen) an der Abteitirche von Monreale bei Palermo, einer Stiftung Rönig Bilhelms II. (um 1170), schähen. Einfach ist die Westseite gehalten, welcher ein Portifus, von zwei schweren Türmen begrenzt, vortritt. Gine um so reichere Tekoration hat die Chorseite aufzuweisen. Unten Pilaster, oben Säulen auf hohem Sodel find mit fich durchschneidenden Spipbogen geschlossen, die breiten Bogen sowie die Füllungen dazwischen mit farbigen Mustern mosaifartig verziert. Go spielt auch bier, wie auf bem unteritalischen Festlande, die Flach-

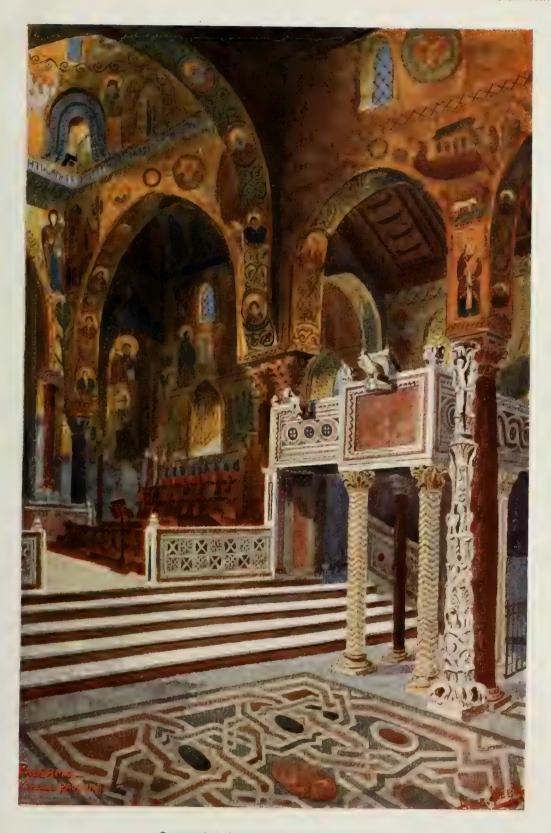

Inneres der Cappella Palatina in Palermo.

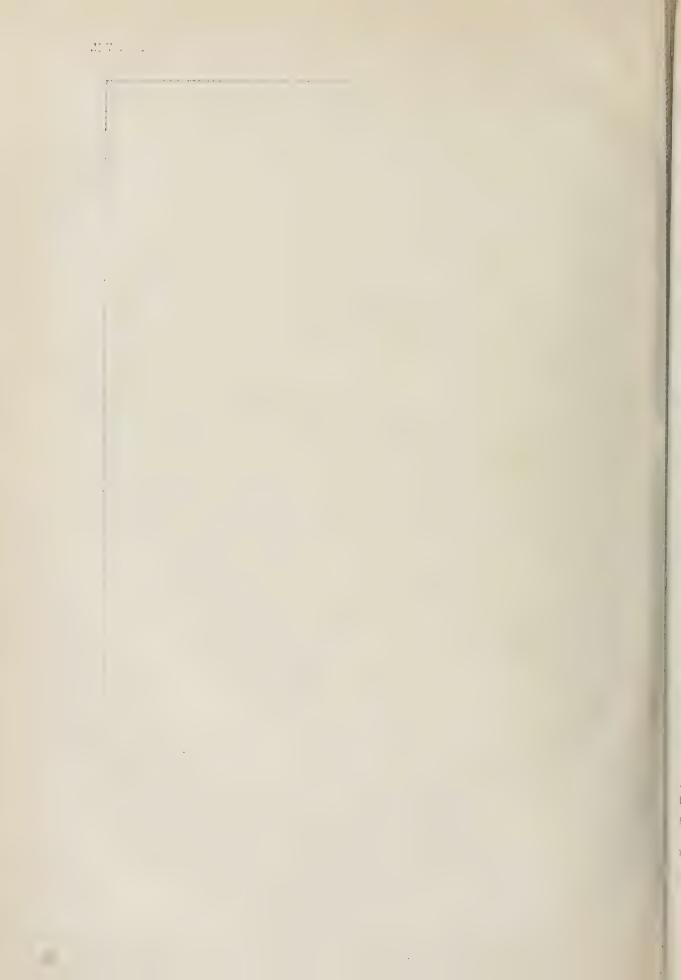



265. La Martorana in Palermo.

detvration eine große Rolle. Einen guten Beweis dafür liesert die Zisterziensertirche S. Spirito (um 1170) auf dem Palmeritaner Friedhose. Diese durch die sizilianische Besper berühmte Kirche zeigt im Innern einen aufsallend nordischen Charafter, was sich vielleicht aus der Serstunft ihres Stifters Balther of the Mill, des zum Erzbischose von Palermo emporgestiegenen Hostaplans Heinrichs II. von England, erklärt. Außen aber mußte doch, wenn auch nur in bescheidenem Maße, durch Farbenwechsel der Steinschichten der herrschenden Flachdetvration gehuldigt werden.

Im Junern der Nirche von Monreale (Abb. 261) wird der Farbenglanz der Dekoration natürlich noch mehr gesteigert als außen. Marmorsäulen tragen die Oberwände, an



266. Baptisterium von Arfago. Querschnitt.

welchen Mosaikbilder auf goldenem Grunde strahlen, farbiges Ornament bedeckt alle kleineren Flächen und Bauglieder, felbst der offene Dach= stuhl prangt in farbigem Schimmer. Der Kirche zur Seite liegt der berühmte Klosterhof (Abb. 262), nach üblicher Sitte ein von Bogengängen eingefaßtes Viered mit vorspringen= dem Brunnenhause. Aber die ge= fuppelten Säulen, welche die Spit= bogen tragen, haben musivisch ausgelegte Schäfte, zeigen an den Napitellen außer reichem Blatt= schmucke auch figürliche Darstellun= gen in zierlichem Relief (Abb. 263). Im Klosterhose von Monreale herr= schten nicht mönchischer Ernst und Entsagung, sondern eine fast orien= talisierende Prachtliebe. Aus dem Drient holte überhaupt die normannische Kunft auf Sizilien ihre besten Anregungen, bald aus dem arabischen Kulturkreise, bald aus der byzantinischen Welt. Aber sie be= gnügte sich mitunter auch mit solchen

aus dem benachbarten Apulien, die sie mit dem Einschlage anderer Aunstsormen in eigenartig anziehender Umgestaltung der anfangs maßgebenden byzantinischen Bautradition zu durchsdringen verstand. Eine starke orientalisch-arabische Wirkung erzielte das Nacktlassen der übershöhten Auppeln auf der Kirche S. Giovanni degli Eremiti, einer Stistung Rogers II. von 1132. Wie hier so tritt nur die Nittelapsis vor bei der gleichfalts in Palermo gelegenen Kirche San Cataldo (Abb. 264), deren Grundriß überraschende Abnlichkeit mit Ognisanti dei Bari zeigt, während die geschtossene Massisseit der Treituppelkirche an das Außere der Zisa und Kuba gemahnt. Bei ausgesprochenem Anschlusse an einen von auswärts entnommenen Typus verstand man die Bauerscheinung mit normannisch-sizilischem Geiste zu durchdringen; weiterer Abwandlung sührte man den Anlagegedanken von San Cataldo in der vom Admiral Georgios Antiochenos 1143 gestisteten Martorana zu, die sich dem byzantinischen Zentralbaue mit kuppelüberhöhtem Mittelraume auschloß und in reichem Mosaikenschmucke byzantinische Anregungen am reinsten festhielt (Abb. 265).

Die ästhetische Bürdigung muß die Normannentunst in Sizilien sehr hoch stellen. Palermo war ohne Zweisel im 12. Jahrhundert die glänzendste, tunstreichste Stadt Italiens. Da jedoch die sizilianische Aunstblüte im hösischen, nicht im Boltsboden wurzelte, sand sie, als die fürstliche Macht versiel, seine Nachsolge auf der Insel, und hatte auch auf das Schicksal der italienischen Aunst keinen bestimmenden Einfluß. Die eigentliche mittelalterliche Kunst Italiens entwickelte sich unter völlig verschiedenen Boraussehungen in ganz anderen Landschaften.



267. S. Ambrogio in Mailand.

Die lombardische Baugruppe. In schroffem Gegensaße zu Sizilien, wo sich aus ber vornormannischen Periode wenige Bauwerke erhalten haben, darf sich D b e r i t a l i e n einer beinahe ununterbrochenen Baupstege rühmen. Wenn auch nur in einzelnen Resten, kann die lombardische Architektur bis an die Grenze der frühchristlichen Zeit zurückversolgt werden. Die Stetigkeit der Bautätigkeit bewahrte das Land vor plößlichen Neuerungen, führte zu einer ganz langsamen und allmählichen Entwicklung der Bauformen, weshalb bei chronologischen Bestimmungen mit Vorsicht versahren werden muß, da das altertümliche Aussehen der Bauwerke über ihr Alter leicht täuscht. Die im ersten Jahrtausend nicht undetiebten Rundbauten haben sich noch im 11. Jahrhundert nicht völlig verloren. Nur durch Sinzelheiten, wie z. B. die Kapitellbildung, unterscheiden sie sich von älteren Anlagen. Auch die Sitte selbständiger Tausstirchen, in anderen Ländern früher schwindend, erhält sich hier, wie die Baptisterien zu Arsago (Abb. 266), Eremona, Barma (um 1180) zeigen, längere Zeit.

Unter den großen Kirchenbauten der Lombardei, der für die Entwicklung des romanischen Stiles, insbesondere des Wölbungsbaues, eine besondere Bedeutung zufällt, nimmt die Basilika des heil. Ambrosius in Mailand (Abb. 267) die erste Stelle in Anspruch. Der hohe Ruhm des Titelheiligen übertrug sich auf die Kirche, welche überdies durch Alter, Größe und reiche Ausstatung hervorragt. Ein von Arkaden umschlossener Borhof führt in das dreischiffige, gewölbte Langhaus mit Emporen über den Seitenschiffen. Die Anlage eines Querschiffes ist nicht vorgesehen; doch krönt eine achtseitige Kuppel das letzte Gewölbeseld, den Raum, in welchem der Ziboriumaltar mit dem kostbaren Antependium, einem Werke des Goldschmiedes Wolv in us aus dem 9. Jahrhundert, prangt, wirtsam hervorhebend. Von dem Bau aus dieser Frühzeit hat sich nur wenig erhalten. Doch ist bei dem Umbau am Schlusse des 11. Jahr-



268. Petrus Baffallettus: Bijchofsstuhl in E. Lorenzo fuori le mura, Rom, 1250.

hunderts der alte Grundplan festgehalten worden. Die größte Reuerung bestand in der Ginwölbung des Mittelschiffes. In Italien, wo die Wölbungstechnif während des Mittelalters an verschiedenen Zentralbauten stets Gelegenheit zu neuer Betätigung fand, konnte das in 3. Ambrogio gewählte Enftem sich aus landständigen Anfähen unmittelbar entwickeln. Auf lombardischem Boden sucht man die ättesten Bürseltapitelle; von hier aus drangen Bogensries und Zwerggalerie nach dem Norden vor. In der lombardischen Gruppe, welche der Sonderung der Glockentürme von den Kirchen treu blieb, die Fassaden harmonisch gliederte und neben dem bafilitalen Aufbau nach gebundenem Bölbungsspiftem auch Hallenanlagen (E. Euftorgio Mailand) und Bafiliken mit gleicher Jochzahl in Seiten- und Mittelichiffen bietet, zählen außer 3. Ambrogio in Mailand das im Langhaussnstem mit ihm übereinstimmende, aber reifere 3. Michele in Pavia, die Dome in Novara, Cremona, Parma, Ferrara, 3. Pietro e Baolo in Bologna, alle noch im 11. Jahrhundert begonnen, aber erft im Laufe des folgenden vollendet, zu den befanntesten Werten. Die Rirche E. Beno in Berona, neben der Basilika des heit. Ambrosius der hervorragendste Bau Cheritaliens, gleichfalls dem 11. Jahrhundert angehörig, entbehrt der Gewölbe. Obichon der Bechsel der Säulen und Bfeiler und die von diesen guergeschlagenen Bogen auf die Absicht der Ginwölbung hinweisen, blieb es bei dem offenen Sparrendache. Auch die Nirchen, die lombardische Rolonisten im 11. Jahrhundert tief unten in Mittelitalien stifteten, haben in vielen Einzelheiten, namentlich in der Ornamentit, die heimische Sitte beibehalten. Obzwar die Lombardei schon frühe lebhafte Beziehungen zu Clunn unterhielt, gehören Anwendungen des Cluniazensergrundriffes in 3. Jacopo zu Co m v oder die so charafteristischen Chmiazenser-Borhallen (3. Abbondiv in Como, E. Lorenzo in Chiavenna) zu den Seltenheiten. Dagegen verbreiteten sich lom-







270. Die Kathedrale zu Bistoja.

bardische Einflüsse bald nach dem Norden, so in den Gewölbebafi= liken mit Emporen des Groß= münsters zu Zürich und bes Münfters zu Bafel, über Galgburg nach Klosterneuburg, wo man S. Michele zu Pavia ge= radezu fopierte, oder mit Bergicht auf das gebundene Spstem nach Trient und Innichen in Tirol. Noch weiter nordwärts waren die als Braftiker der Steinbear= beitung überlegenen Lombarden geschätt, wohl auch für technische und formale Vervollkommnung des Bacfteinbaues willtommen.

Die Stellung Roms. Vom Norden wie vom Süden rückte im Laufe des 11. Jahrhunderts die Kunstströmung den mittels italienischen Landschaften immer näher. Es war doch eine ents

scheidende Tat, daß Abt Desiderius von Monte Cassino (1058—1087) zur Aussichmückung der neuen Kirche Künstler von Konstantinopel berief, weil Kom im Verständnis der Künste seit fünf Jahrhunderten und darüber nachgelassen hatte. Zwar beruht diese Angabe des Chronisten auf Übertreibung. Ebenso unrichtig ist es, von Monte Cassino den allgemeinen



271. C. Miniato bei Floreng.

Aufschwung der ita= lienischen Kunft abzuleiten. Nur ein Zweig, die Mosait= malerci, sowohl die Figurenmalerei wie die mehr ornamen= Runft, aus Steinplatten ober Scheiben allerhand Muster zusammen= zuseten, wurde auf= gefrischt. Aber ge= rade dadurch wirkte das Vorbild und die Schule von Monte Cassino belebend auf Rom, dessen bis dahin nicht gerade sehr rege Bautätig-



272. Pfarrfirche (La Pieve) in Arezzo.

teit sich in der Verwendung frühchristlicher Typen mit Benützung antiker Säulen auslebte, ohne eigentlich stilsördernd und führend einzugreisen. Hier waren die Mosaikmalerei und die Marmorschneiderei längst zu Hause, nur verfallen und halb vergessen. Jetzt traten beide Kunstzweige wieder in den Vordergrund. Namentlich die römischen "Marmorarii" gelangten im 12. und 13. Jahrhundert zu so großem Anschen, daß sie auf ihren Verken regelmäßig ihre römische Abstammung betonten und selbst in serne Länder, die nach England, derusen wurden. Die Kunst der Marmorarii vererbte sich vom Later auf den Sohn. Von allen Familien errang jene des C o s m a s, eines Enkels des Marmorarius Laurentius (um 1180), den größten Ruhm; als Cosmatenarbeit werden daher gemeinhin alle die zahlreichen Zierwerke benannt, welche in Kom und in der Provinz vom Ansang des 12. (1106 ist das älteste dis jetzt bekannte Datum) dis zum 14. Jahrhundert geschaffen wurden und gewiß nicht mit Unrecht sast als ein Vordringen der in Sizilien eingebürgerten sarbigen Pracht der issanischen Velt gegen Norden gedeutet

werden können. Bischofssiße (Abb. 268), Schranken, Ambonen, Einfassungen der Altäre, Säulen legten die Cosmaten mit musivischen Mustern aus. Sie griffen zuweilen auch auf das Gebiet der Skulptur (Träger der Osterkerze in S. Paolo) und der Architektur über. Doch trägt selbst die letztere (Klosterhöse im Lateran, in S. Paolo) vorwiegend dekorativen Charatter. Säulen und Gebälke der offenen Hallen empfingen reichen Mosaikschmuck. Im Kreise der Marmorarii erwachte zuerst auch wieder die Liebe zur Antike. Die Kapitelle und Gesimse meißelten sie nach antiken Mustern, ähnlich wie die gleichzeitigen römischen Mosaikmaler sich gern nach frühchristlichen Borbildern richteten, einzelne Gegenstände der Tarstellung und manche Ornamentsormen aus frühchristlichen Mosaiken wiederholten (S. Clemente).

Tostanische Dentmäler. Bon allen Landschaften Italiens bot nur Toscana die rechten Bedingungen zu einem stetigen Kunstleben, zu einem mächtigen Aufschwung der Phanstasie. Hier gewann die Kunst einen festen Boden und trat die Bürgerschaft für stetigen Fortsschritt ein. Es währte geraume Zeit, ehe aus dem Kreise wetteisernder Städte Florenz, schon



273. Burg Steinsberg bei Ginsheim (Baden).

durch die Lage vor allen anderen ausgezeichnet, als die wahre Hauptstadt hervortrat. 11. Jahrhundert stand die größte Macht und Blüte bei Bisa, wo sich seit 1063 der Dom, ein Werk des Rainaldus und Bustetus, erhob (Abb. 269). Die Bollendung des Baues zog sich bis ins 12. Jahrhundert hin. Als ein Siegesdenkmal errichtet, jollte er durch Größe und Rostbarkeit des Materials den Ruhm der Erbauer verkündigen. Er ist fünfschiffig angelegt, von einem dreischiffigen Querhause durchschnitten, über der Areuzung mit einer Ruppel gefrönt, außen mit abwechselnden Lagen von weißem und schwarzem Marmor, mit Arkaden und Säulengalerien geschmückt. Die an der Ditfufte und im Guben Italiens mehrfach begegnende Verquidung basilikaler

und zentraler Bauformen (Gaeta, Capri, S. Cyriaco in Ancona) reifte hier zur "zentralissierenden" Basilika aus. Die Dekoration des Außeren durch Säulengalerien wurde auch an dem schiesen Turme, der sich, wie gewöhnlich der "Campanile", neben dem Dome erhebt, mit Wlück angewendet. Er stammt aus dem 12. Jahrhundert (1173) und sollte ursprünglich sentrecht errichtet werden. Da sich die Fundamente auf der Nordseite senkten, wurden die oberen Stockwerke der Südseite etwas höher ausgemauert und so der Bau gefahrlos weiterzgeführt. Der herrlichen Wirkung des Domes und des schiesen Turmes gesellt sich der 1152 von Diotisalvi begonnene Zentralbau des kuppelgewölbten Baptisteriums bei.

Zahlreiche Kirchen der Nachbarschaft (Lucca, Pistoja, Abb. 270) solgten dem in Pisa zum Typus gewordenen Tekorationssinstem, dessen Borbildlichkeit sich bis auf den dalmatinischen Boden (Tom in 3 a.r.a) hinüber erstreckte. Gemeinsam ist ihnen und vielen koskanischen Bauten des 12. und 13. Jahrhunderts überhaupt die Borliebe sür die kleinen Säulenarkaden an den Fassaden, für farbigen Schichtenwechsel oder die Inkrustation mit verschiedensarbigen Marmorplatten. Auch darin stimmen die romanischen Kirchen Toskanas überein, daß sie nicht wie die sombardischen die Fassade als eine geschlossene Giebelwand bilden, sondern dem mitteleren erhöhten Giebel zwei niedrigere Halbziebel (mit Pulkdächern) anreihen (Abb. 271), wos



274. Raiferhaus in Goslar.

durch die innere dreischiffige Gliederung klarer ausgedrückt wird. Daneben aber trägt fast jedes Bauwerk besondere Züge, die es von den verwandten Kirchen unterscheiden. Nicht immer

wirtt diese Individualität erfreulich. An der Pfarrfirche (Bieve vecchia) in Arezzo z. B., vielleicht dem jüngsten Gliede der ganzen Gruppe (13. Jahrhundert), erscheint das Junere (Abb. 272) schwerfällig, das in Säulengalerien aufgelöste Außere förmlich überladen. Zuweilen jedoch erwächst aus dem freieren Gebaren mit dekorativen Formen töftliche Frucht. Das ift z. B. der Fall bei dem Baptisterium in Florenz, welches auch als Ruppelbau Beachtung verdient und in der antikisierenden Gliederung des inneren Raumes an das römische Pantheon erinnert; ebenso bei der Perle romanischer Architektur in Italien, der Kirche San Miniato al Monte (Abb. 271), welche die berühmte Anhöhe bei Florenz front. In der Form einer Basilika errichtet, durch die großen Bogen, welche zweimal guergespannt den offenen Dachstuhl tragen, an S. Zeno in Verona, aber auch an S. Praffede in Rom gemahnend, bekundet die mit farbigem Marmor belegte, trot einer gewissen Strenge ungemein ansprechende Fassade einen so fein ausgebildeten Sinn für Magverhältniffe, daß man sich bereits in die unmittelbare Rähe der



275. Artaden des Saalbaues der Kaiserpfalz zu Wimpsen a. N.



276. Der Barbaroffapalaft in Gelnhaufen.

Renaissance versetzt glaubt und ernstlich von einer florentinischen "Protorenaissance" der romanischen Epoche sprechen kann. Und doch stammt der zierliche Bau aus dem 12. Jahrhundert. Romanischer Prosandau. Beit geringer an Zahl als die Kirchen und Klosterbauten



277. Die Wartburg.

find die Aberreste romanischer Profanarchi= tettur, beren Schöpfungen den Geschmackswand= lungen und den Anderun= gen praktischer Bedürfnisse in späteren Jahrhunderten, vielfach auch Bränden und Plünderungen in Ariegs= zeiten zum Opfer fielen. Ihre stattlichsten Anlagen waren die wehrhaften Burgen, die feit dem Ende des 9. Nahrhunderts als festere, für Herrenwohnung und Verteidigung beredmete Steinbauten auf erhöhtem Baugrunde von dem Wirtschaftshofe sich loslöften. Erft feit der Stauferzeit begann der deutsche Abel gemäß dem neuen, heiteren und glänzenden Lebensstil auf Raum, Bequemlichkeit, ja eine gewisse Bracht feiner Wohnsite mehr Gewicht zu legen.



278. Burgkapelle in Nürnberg, unterer Teil (Margaretentapelle). Bor der 1892 erfolgten Erneuerung des Durchbruchs.

Burgenanlagen. Die mittelalterliche Burg, in vielen Landschaften auf das römische Kaftell zurüdgehend, besit als Mittelpunkt den Berch frit oder Don jon, den bald vieredigen, bald runden Hauptturm. Er dient den Burgbewohnern zunächst als Wohnturm, als letter und sicherster Verteidigungspunkt. Der Ban des Berchfrits ist ausschließlich auf Sicherheit berechnet. Taher wird der Eingang hoch oben über der Erde angelegt, und werden die einzelnen Räume und Stodwerke oft voneinander völlig abgetrennt, fo daß fie felbständige Berteidigungsfpfteme bilben. Reicher fünftlerischer Schnud fehlt bei biefen ausschließlich friegerischen Zweden dienenden Werken. Alagt doch noch im 16. Jahrhundert Ulrich von Hutten über Enge und Schmut, über das unbequeme und ungemütliche Leben in gewöhnlichen Mitterburgen. Ein Blid auf bas sogenannte Beidenschloß in Steinsberg bei Sinsheim in Baden (Abb. 273) genügt, um die Berechtigung dieser Rlage zu erkennen. Kahl wie der Berchfrit sind auch die Umsassungsmauern und Tortürme. Rur die Zinnen und vorkragenden Brustwehren unterbrechen die Mauermasse. Selbst größer angelegte Burgen waren boch wesentlich nur auf den Schutz der Besatung und auf Abwehr der Teinde eingerichtet. Alle Borkeh rungen waren so getroffen, daß die Berteidigung nur Schritt für Schritt gurudzuweichen brauchte. In erster Linie ging der Burgenbau darauf aus, naturseste Puntte durch Ausnukung bes Geländes, Errichtung von Bor- und Kernwerten jowie Echunwehren, burch Beistärkung der Angriffsseite mit Halsgräben und Zwinger verteidigungsfähiger zu gestalten. So wurde



279. Burgtapelle in Nürnberg, oberer Teil (Maijertapelle).

die Burg, vom unwallten Bohnturme ausgehend, allmählich ein eigenartisger, selbständiger Organismus, der bald auf iseliertem langgezogenem Bergrücken, bald auf gestaffeltem, terrassensörmigem Terrain, auf Bergshängen oder vorsprinsgenden Zungen oft eine malerische Gruppierung annahm und dem Landschaftsbilde sich wiedersholtrecht glücklich anpaste.

Erst gegen das Ende des II. Jahrhunsderts wurde die Wohsnung aus dem Berchfrit in ein selbständiges Wesbände, den Palas, verslegt. Frühzeitig empfinsgen die deutschen Kaiserspaläste für den einer ständigen Residenz entsbehrenden, im Reiche umsherziehenden Herrschen Schmuck.

Freitreppen, mächtige Gale, welche fast die ganze Länge des Hauptbaues einnahmen, reiche Fenstergruppen, welche den Saal erhelten und durch zierliche Säulen und Bogen gegliedert werden, fehlen in feinem derfelben. Im allgemeinen unterscheidet man die Pfalzanlagen, deren Wefchichte mit den Staufern zu Ende ging, in Baffers und Bergburgen; erftere, weniger vom Terrain abhängig, lassen individuellem Geschmacke mehr Freiheit. Die nicht auf einen allgemein verbindlichen Typus zurückführbaren Palasbauten laffen fich in zwei Gruppen scheiden. In Woslar und Dankwarderode enthält der Saalban zwei durchgehende Säle übereinander und ist der unter eigenes Dach gebrachte Wohnbau davon durchaus getrennt. Dieser ältere Inpus läßt jaft noch Beziehungen zum farolingischen Pfalzenban nachklingen und in Goslar wie Braunidmeig mit Einbeziehung des Domes und anderer Nebengebäude geschlossene Bautompleze gewinnen. Die in Goslar und Dankwarderode gewählte, in der Stauferzeit vereinfachte Anlageform, welthe der noch im Nibelungenliede erwähnten entsprechen mag, machte in Eger ichon einen Schritt nach vorwärts. Allmählich wurden Saal- und Wohnbau nicht mehr getreunt, sondern auch mit Einbeziehung der Rapelle in den ganzen Bau unter einem Tache vereinigt, ein zweites Obergeschoß, das ja in mehrgeschossigen Türmen und turmähnlichen Bauten gewissermaßen vorgebildet war, aufgesett und innere Treppenverbindungen eingeschaltet.

Läßt sich auch der in dem festen Sodelgeschosse die horizontale Basis start betonenden Pfalz (Abb. 274) zu Goslar mit ihrer symmetrischen Gruppierung der Fenster und der neben

dem Giebelvorban angeordneten Arfadeneine gewisse Besegmäßig= feit und objettiv=ernste Monu= mentalität nicht absprechen, so stellte doch der Bau der Pfalzen, Burgen und Stadthäuser mehr das malerische Pringip in den Vordergrund. Die durchschnittliche Unwendung des Vollmauerwerfes bei bedeutenderen Bauten begünstigte eine wahrhaft monumentale Ausführung. Begen die Bruchsteine in Goslar, Dantwarderode, Eger und im Dbergeschosse der Wartburg tenn= zeichnet das Quaderwert in den Pfalzen zu Gelnhausen, Mün= zenberg und Wimpfen schon äußerlich die glänzendere Bauführung der Staufenzeit, welche den festen burgmäßigen Charatter mit nachdrücklichster Betonung des Saalbaues und der Rapelle hervorhob. Die aus= nahmslos rechtedigen, durch Aufstellung einer Stützenreihe meist



280. Tor ber Komburg bei Edmäb, Hall,

zweischiffigen Saalbauten erhielten in den vielfach gekuppelten, mitunter mit abwechslungsvollen Mustern umrahmten Fenstern wiederholt prächtigen Säulenschmud. Ja bei den Fassaden in Gelnhausen, Wimpsen (Abb. 275) und auf der Bartburg erscheint die Band in fortlausende Artaden aufgelöft. Mochten auch die rein fünftlerischen Qualitäten der Burgenarchiteftur ziemlich bescheiden bleiben und das Technische der Leistung meist überwiegen, so verzichteten doch die Hofburgen der Staufenkaiser nicht auf fünstlerische Durchbildung des stattlichen Palas und der Burgfapellen. Leider stehen von den Raiserpalästen in (Vostar (von Heinrich III. erbaut) und Belnhausen, von der noch früher als Gelnhausen entstandenen Burg Heinrichs des Löwen in Braunfdweig (Dankwarderode) nur einzelne Teile noch aufrecht oder find vor nicht langer Zeit durch Neubauten ergänzt. Großartige Schlichtheit monumentaler Baugesimnung beherrscht den ausgedehnten Zaalban der Kaiserpfalz in Gostar mit seinen die Tassade wirkungsvoll belebenden Fenstergruppen. Rünstlerische Fortschritte zeigen sich namentlich an den Bauten Friedrichs L., der die alten Pjalzen teils wieder instand setzte, teils auch mehrere neu errichtete. Von ihren Aberresten verdienen besonders jene der um 1180 vollendeten Pfalz zu Geluhausen wegen der vornehmen Teinheit plastischer Detoration (Abb. 276), deren Motive auch orientalister Ginschlag durchzieht, alle Beachtung. Nach dem Borbilde von Gelnhausen wurde die gler in ills in Trümmern liegende Burg Münzenberg in der Wetterau errichtet. In Tantwarderode lag über dem durch eine Pfeilerreihe geteilten Erdgeschoffe der Saalbau mit den Benftergruppen, die im Berein mit Bogenfriesen, Lisenen und Blendbogen zur Gassadengliederung benutt wurden. Rur die Wartburg (Abb. 277), erft im erften Biertel des 13 Johnbunderts vollendet,



281. Palast der Herzoge von Granada in Estella.

bietet ein anschauliches Bild eines frühmittelalterlichen, mehr den Gedanken der Wehrfähigkeit voranstellenden Fürstensitzes. Hatte man die Bergkuppe erstiegen, deren steiler Absall alle



282. Schloß ber Grafen von Flandern in Bent.



283. Ctadtbefestigung von Avila.

Umwallung überflüssig machte, und über die Zugbrücke den Torturm durchschritten, so stand man in dem Vorhof, an dessen rechter Seite sich niedrige Gesinderäume und Ställe (jest Ritterhaus, Lutherzimmer, Dirnit) befanden. Mauer und Tor sperrten den Vorhof vom inneren Burghose ab. Der Berchsrit war so gestellt, daß er den Eingang vom Vorhose her unbedingt beherrschte und zugleich das an ihn sich anschließende Landgrasenhaus (Palas) sicherte. Zum Landgrasenhause führte eine Freitreppe empor. Ein schmaler Gang, der nach dem Hose in luftigen Arkaden sich öffnete, schob sich zwischen die Gemächer und die Außenmauer. Unter



284. Das Sahnentor in Möln.



285. Die Torri Garijenda und Afinelli in Bologna.

ersteren ist namentlich der große Festsaal im obersten Stockwerk bemerkenswert. Ein viersctiger Turm in der Südecke schloß das Berteidigungsspstem ab. Als Fürstensit besaß die Wartburg glänzende Wohnräume; Palas, Kemenate (Frauengemach) und Kapelle erfreuten sich reichen Schmuckes. Eine an die Arkadenanordnung der Wartburg gemahnende Wandlösung bietet der Vischospalast zu Augerre oder der heute als Rathaus dienende Palassaalbau in St. Antonin.

Wanz besondere Sorgsalt wandte man bei den Pjalz- und Burgenbauten der Errichtung der Burgtapellen zu. Sie wurden wie in Welnhausen, Trifels, Münzenberg über der Eingangshalle des Torbaues angeordnet oder in selbständigen zweigeschossigen Webänden untergebracht. Beide Weschosse, deren oberes dirett vom Palas aus zugänglich ist, stehen durch eine Äffnung in der Mitte der Erdgeschosswöldung in Berbindung; das obere, meist tunstwoller durchgebildet, war für den Burgherrn und seine Familie bestimmt, das untere, derb, schwer und einsach gehalten, wurde von der Tienerschaft und für die Abhaltung von Exequien benütt. Tas Rechted des Erundrisses wird durch vier um die Berbindungsöffnung ausgestellte Säulen in neun Joche zerlegt. Die Säulen des Ebergeschosses sind überwiegend wahre Schaustücke



286. Romanisches Rathaus in Gelnhausen.

spätromanischer Tekorationskunst. Borzügliche Beispiele dieses Bautupus bieten außer Mürnberg (Abb. 278, 279), Lohra, Steinfurt, Landsberg bei Halle, besonders Freiburg a. d. Unsstrut und der Stausenbau in Eger, der um 1214 vollendet wurde. Turch ungewöhnliche Grundsrissormen des Zehns und des Sechseckes sallen die Burgkapellen in Bianden und Kobern a. d. Mosel auf. Unter sombardischem Einstusse sieht die hochinteressante Kapelle des Schlosses Tirol; vereinzelt bleibt die Anordnung dreier Apsiden bei der Burgkapelle in Hocheppan. Als eine merkwürdige Umgestaltung eines alten romanischen Burgtores interessiert das doppelstürmige Tor der alten Benediktinerabtei Komburg (Abb. 280) mit distreter Lisenens und Rundbogenfriesverwendung und gefälliger Arkadenanordnung auch wegen der Beziehungen zu jenen doppeltürmigen Stadttoren, deren Anloge sich von den Gedanken der Porta nigra in Trier nicht trennen kann.

Besentlich anders als die Psalzen deutscher Raiser und die deutschen Burgen präsentiert sich der Nest des ins 11. Jahrhundert zurückreichenden Schlosses der Herzoge von Granada in Estella (Abb. 281); zwei übereinandergestellte Säulen, deren antitisierende Behandlung die Formensprache weit zurückliegender Jahrhunderte wieder aufnimmt, besehen die Ecken, ein trästiges Konsolengesims schließt wirtsam ab. Auch in den Fenstergruppen regt sich eine gewisse Priginalität. Merkwürdig ist das Einsehen franto surischer Einstüsse, die von Palästina berüberdrangen, bei dem turmbewehrten Grasenschlosse in Gent, das Gras Philipp von Flandern 1180 erbauen ließ (Abb. 282).

Stadtbesestigung und städtische Wohnbauten. Burgen und Etädte suchte man frühe durch ausgedehnte Beseitigungsanlagen gegen seindliche Angriffe zu schützen. Unter die statte



287. Das fog. Dverftolzenhaus in Moin.

lichsten Schöpfungen dieser Art zählen die Festungswerke von Avila in Spanien, von dem römischen Meister der Geometrie, Cafandro, und dem Franzosen Florin de Pituenga 1090 begonnen und angeblich bereits 1099 vollendet. Das 850 m lange und 280 bis 420 m breite Mauerviered (Abb. 283) unterbrechen und beleben außer 10 Toren noch 86 Türme. Eine ähnliche Befestigung, deren Baubeginn ins 13. Jahrhundert zurückreicht, besaß die Sansastadt Wishn auf Gotland; in ihrer 11 200 Fuß langen Stadtmauer erheben sich heute noch 38 Türme zu einer Sohe von 60 bis 70 Fuß. An manchen Orten wurde die hochgelegene Kirche durch Aufführung einer sie ein= schließenden Mauer zu einer befestigten Anlage, innerhalb welcher die Bevölkerung in Zeiten der Not Zuflucht suchte. Die für die Stadtbefestigung geläufigsten Formen der Torburgen beschränkten sich entweder auf einen rechtedigen, an den Borderkanten mitunter abgeschrägten Unterbau mit boch austeigendem Turme oder flankierten den Torweg wieder in der Art der Borta nigra zu Trier mit zwei Halbturmen bei mehrgeschossiger Entwidlung des Oberbaues. Beide Typen sind in den Resten der im letten Viertel des 12. Jahrhunderts begonnenen Rölner Stadtbefestigung, dem Geverinstore und dem Hahnentore (Abb. 284) gut vertreten. In Genua wurde 1196 die Höhe aller Türme gesetlich auf 80 Palmi beschränft. Die um 1100 errichteten Torri Garisenda und Minelli (Abb. 285) sind zu Wahrzeichen Bolognas geworden. Frantreich besitzt in der siebenundzwanzigbogigen,

1031—1037 errichteten Brücke in Tours und in dem 1177—1185 vollendeten schönen Brückenbaue in Avignon besonders erwähnenswerte städtische Berkehrsaulagen der romanischen Epoche.

Die Tatsache, daß bis ins hohe Mittelalter hinauf die Wohnhäuser der Bürger an dem reinen Holzs oder Fachwertbau sesthielten und steinerne Privatbauten auch noch im 13. Jahrhundert seltener waren, ertlärt die recht beschränkte Erhaltung romanischer Prosanbauten bürgerlichen Charakters. Die Ausmertsamkeit der Bürgerschaft wandte sich bald der Errichtung von Rausbaufern zu, die zunächst eine Vereinigung von Kaushalle, Bürgersaal und Gerichtslaube bieten wollten. Diesem Typus entspricht das verhältnismäßig gut erhaltene, um 1170 aussehren Rathaus (Abb. 286) von Gelnhausen mit seiner als Gerichtslaube benützen Freitreppe

vor dem kleeblattbogigen Portale, mit der saalartigen Naushalle des unteren Geschosses und dem Bürgersaale des oberen Stockwerkes. Beide Räume sind mit Balkendecken versehen und durch Träger in zwei Schiffe geteilt, nehmen also die Zweischiffigkeit der Säle der Pfalzen auch in den städtischen Repräsentationsbau herüber. Das Gelnhausener Rathaus sindet auf französischem Boden in La Néole sein unten offene Halle, oben den Situngssaal anordnendes Gegenstück. Daß frühe schon auf Anordnung einer Rathauskapelle Bedacht genommen wurde, bestätigen überreste einer solchen zu Eggenburg in Niederösterreich.

In den mit römischer Kultur und ihrem Steinbau Berührung sindenden Gegenden, namentlich in den Rheinlanden, haben sich noch vereinzelt Denkmale des städtischen Bohnbaues der romanischen Epoche erhalten. Die Grundsform des städtischen Bohnhauses näherte sich dem Quadrat oder einem gestreckten Rechteck, dessen Schmalseite für die Fassadenanordnung benutzt wurde. Die Erdgeschopkräume wurden



288. Frankenturm in Trier.

ichon frühe gewöldt; sonst war die flache Holzdecke beliebt und in größeren Räumen von freisitehenden Stühen getragen. Das Zusammendrängen der Häuser innerhalb der Städte leistete dem Geschößbaue Borschub. Als die quadratische Grundsorm mehr der langrechteckigen wich und über dem unbewohnten Erdgeschosse mehrere Wohngeschosse sich aufbauten, ging das Außere des Wohnbaues zum Etagen- oder Fensterhause über und gewann in der Giebelabtreppung malerische Beledung (Abb. 287). Manchmal half Bemalung, wie dei Kapitellen des Trinistarierhauses in Metz oder an den Bogen und Pseisern des Kathauses in Gelnhausen, der architektonischen Wirkung nach. Sie wurde bei dem Hause in der Rheingasse zu Köln höchst eigenartig dadurch verstärft, daß die gegliederten Teile aus grauem Sandstein, die Stäbe aus schwarzem Marmor hergestellt, Kinge, Basen und Kapitelle vergoldet wurden.

Unter den städtischen Wohnbauten nehmen die "propugnacula" genannten Wohntürme Triers eine Mittelstellung zwischen Berchfrit und Balas ein; am besten erhalten ist der "Frankenturm" (Abb. 288). Sie zählen wie die merkwürdige Niederburg in Rüdesheim zur Kategorie des wehrhaften Wohnbaues, der sich mit dem die ganze Anlage beherrschenden Turme auch der stattliche Salzburger Hof in Regensburg aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts anschloß (Abb. 289). Im Flämischen bedeuteten die "steene" geradezu burgartige Bauten. Jener Gerhards des Teufels, des Vogtes von Gent (Abb. 290), entstammt dem Jahre 1216 und hat noch einen tryptaartigen Unterbau mit gedrungenen romanischen Säulen. Noch in die romanische Zeit reichen die "Steinwerke" in Csnabrück zurück, die hinter dem vorderen Holzhause als massiber Wohntürme über dem Keller sich erhoben und das hohe, hallenartige, mitunter zweigeschossige Wohngelaß unter dem Tache in der Tonne überwölben ließen. Die Betonung des Horizontalise mus charakterisiert das stattlichste Kölner Haus (Abb. 287), das sogenannte Overstolzenhaus; Geschoßunterteilung durch verschieden gesormte (Vesimse bietet auch ein Kanonikatshaus in



289. Chemaliger Salzburger Sof in Regensburg (Retonstruttion).

Nachen. Trohig wehrhafter Charafter bleibt dem Hause (Hotel St. Livier) in der Trinitariersstraße zu Meh mit dem dekorativen Zinnenkranze und dem seitlichen Treppenturme (Abb. 291), der eine erst später mehr zur Geltung kommende Neuerung darstellt. Auch der zinnengekrönte



290. Steen Gerhards des Teufels in Gent.

Turm des Goliathhauses in Megensburg trägt einen burgs mäßigen Zug in das Straßenbild der Stadt (Abb. 292). Die Wiederherstellung der Hosapothete zu Saalseld (Abb. 293) nach dem Brande von 1880 war auf möglichste Erhaltung der romanischen Überreste bedacht.

Im allgemeinen steht sest, das der romanische Projaubau sehr bald selbständigen tünstlerischen Charatter annahm und allmählich vom prächtig ausgestatteten Wohnsitse der Fürsten und des Adels auf das Haus des Bürgers hinübergriff, dessen Portale und Fenster zunächst Gegenstände fünstlerischer Turchbildung wurden.

## b) Bildnerei und Malerei.

In der romanischen Epoche hallt zunächst noch die Kunstweise der karolingisch-ottonischen Zeit nach. Plastit und Malerei am Ansang des 11. Jahrhunderts unterscheiden sich noch nicht wesentlich von jenen der nächstvergangenen Periode. Unter dem Einflusse der Eluniazenser-Richtung vollzieht sich eine Wandlung in den Gegenständen der Dar-

292. Das Goliathhaus in Regensburg.

ftellung. Nicht mehr die Bibel allein, auch die theologischen Schriften, die oft spissindige, vielfach zu einem düsterernsten, freudelosen Leben mahnende Austegung



291. Haus in der Trinitarierstraße zu Meg.

der biblischen Lehren bieten den Künstlern den Stoff zu ihren Schilderungen. Der kirchliche Charakter der Runft empfängt gegen früher eine mächtige Steigerung; die Predigt, die religiofen Dichtungen werden eine wichtige Bilderquelle. Mit dieser von der Kirche bedingten oder doch begünstigten Richtung verknüpft sich ein anderer Zug. In den ersten Jahrhunderten nach der Betehrung standen sich die driftliche Lehre und die noch heidnisch empfindende Boltsseele feind= setig gegenüber. Mur langsam konnte das äußerliche Verhältnis in ein wahrhaft inneres verwandelt werden. Das Christentum drang in die Tiefe des Bolfsacistes, beherrschte ihn, verband sich aber zugleich mit den im hintergrunde noch immer lauschenden alten Stimmungen und Empfindungen. Wurde anfangs das Germanentum christianisiert, so tann man jett gewissermaßen von einer Germanisierung des Christentums iprechen. Borstellungen, welche der Lehre und dem Volkstum gemeinschaftlich waren, traten



293. Sofapothete in Saalfeld.

in den Vordergrund und bestimmten die religiöse Anschauung. Nun traf es sich, daß die Kirche das Trübernste, Kampfreiche besonders ftark betonte, Glemente, welche auch in dem alten, von der hellenischen hellen Freudigkeit weit entfernten Götterglauben sich bargen. Die Einigung vollzog sich auf natürlichem Wege. Daraus erflärt sich, daß so manche Schilderungen aus der Zeit von 1050 bis 1150 den Irrtum wedten, als ob sie altnordische Minthen versinnlichten. Die mythischen Gestalten lebten nicht mehr; die Färbung der driftlichen Vorstellungen, insbesondere jener, in welchen dämonische Gewalten auftraten, erinnert aber in der Tat an einzelne Büge der alten Götterlehre. Sobald die nationale Phantasie an der Verkörperung driftlicher Vorstellungen tätig mitwirkte, kam auch der bis dahin ruhende Niederschlag in Bewegung. Historisch bedeutsam bleibt also die Periode des 11. Jahrhunderts. Wie in der Literatur, so wagt auch in der Kunst der nationale Geist seine ersten Schritte. Aber freilich in der Kunst mußte er dieses Wagnis mit dem Verluste des reinen Formensinnes bezahlen. Für die neuen Gegenstände

der Schilderung, für die veränderte Auffassung bot die Tradition allerdings wenig Borbilder; vollends gelähmt wurde der wohltätige mittelbare Einfluß der Spätantife. Das von dieser empfangene Erbe war ohnehin nahezu aufgebraucht, aber noch nicht durch den Erwerb eines frischen Blides für die Natur angemessen ersett. Das Berständnis der Natur, die Fähigkeit, ihre Formen treu und lebendig wiederzugeben, wird nur durch längere Schulung erworben. Gerade daran fehlte es im 11. Jahrhundert. Die einzelnen Pflegestätten der Runft wechseln rasch; faum über die Anfänge der Entwicklung herausgewachsen, mussen sie gewöhnlich anderen weichen. Der örtliche Bedarf hatte sie in das Leben gerufen; war dieser gedeckt, so sanken sie wieder in bas Dunkel zurud. Daburch erlahmen Formenfinn und technische Geschicklichkeit. Sie zu heben erscheint als die nächste Aufgabe. Wie wichtig sie den Männern des 11. Jahrhunderts dunkte, welchen Bert man auf die tednischen Borzüge legte, beweisen die mannigfachen Sammlungen technischer Rezepte und die zahlreichen ruhmredigen Juschriften auf Kunstwerken, wenn technische Fortschritte oder Erfindungen verzeichnet werden durften. Das Kunfthandwerk hebt sich fast rascher als die monumentale Runft. Bährend lettere das Bild einer gewissen Dürstigkeit, oft sogar der Roheit vor unseren Augen aufrollt, entloden gleichzeitige Leistungen des Kunsthandwerkes, das nahezu führende Bedentung erlangt, viel günftigere Urteile. Der Goldschmied wetteifert mit dem Bildhauer, der Beber und Sticker mit dem Maler.

Nur langsam gelang es der Bildhauerei, wachsenden Anteil an der Ausschmückung und Ausstattung des Gotteshauses zu gewinnen. Das Architekturornament ging von der Malerei aus und wurde erst später gemeißelt; wo es heute zu sehlen scheint, war es einst vielleicht in Malerei vorhanden. Erst seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts wurde das Relief alls gemeiner, an dessen technische Form außer Portals und Chorschrankenschmuck auch die übrigen Arten der Steinplastit zunächst gebunden blieben. Vor dieser Zeit waren ihre Leistungen nur spärlich, nach ihr setzt eine große, zu raschem Aussteige führende Tätigkeit ein, an deren Ausschlich, nach ihr setzte eine große, zu raschem Aussteile führende Tätigkeit ein, an deren Ausschlich



294. Relief des Externsteines im Teutoburger Wald. Um 1115.

fängen Sübdeutschland weniger lebhaften Anteil nahm. Am Anheren des Gotteshauses bot sich am Portale, ob es sich nun um Türflügel, Immpanonseld oder Belebung der Abschrägungssstächen handelte, simmensfällige Gelegenheit zu bildnerischer Betätigung. Diese fand in der Innenarchitettur, mit deren Linien wie mit der dekorativen Malerei sie ein großwirkendes Zusammenspiel sinden sollte, ein weit abwechslungsreicheres Betätigungssseld, da die Bersschiedung des Chorgestühles in die Vierung, die Belebung der Chorschranken mit Reliesbildern, die Ausstellung der Triumphkrenzgruppen und der ersten Nanzeln, der Lettner, der Tavik. Let und Stistergräber nächst der Altarausstattung die verschiedenartigsten Ausgaben siellte. Es wäre sedoch unzutreffend, anzunehmen, daß für die Entwicklung des Monumentalntes in der Plastik gleichzeitige lebenskräftige Monumentalität der Architektur die notwendig: Borausssschung oder Ergänzung bildete; so hatte z. B. auf deutschem Boden in der ersten Hälfte des IX. Jahrhunderts die sächsische Schule die Führung, die ihr für die Architektur nicht zusiel, wogegen die Rheinlande in der Epoche ihrer großen Bauleistungen im bildnerischen Schaffen



226

295. Von der Kanzel zu Wechselburg.

zurückblieben. Welch wunderbarer Zusammenklang zwischen Architektur und Bildhauerei in allerdings seltenen Fällen ge= lang, beweist ihr herrliches Gleichgewicht an dem einzig= artigen Engelspfeiler des Straßburger Münsterquerhauses, jenes mit Statuen von unten bis oben besetzten Pfeilers, in deffen Gesamtkomposition ein Architett oder Bildhauer die Umsetzung eines Flachbildes in eine sich übereinander türmende, mit dem Weltenrichter abschließende Statuengruppe geradezu einzig= artig löste. Handelte es sich hier nur um ein einzelnes Bauglied,

so rückte das Problem des Gleichgewichts zwischen Architektur und Plastik in dem berühmten Lettnerchore zu Naumburg auf einen Höhepunkt künstlerisch einheitlichen Zusammenschlusses der ganzen Raumgestaltung mit den sie belebenden Standbildern, deren isolierende Anordnung anderseits ein Lebensprinzip der Plastik mit Nachdruck hervorhob.

Nach wie vor blieb die Antike — teilweise in den über Byzanz zugeführten Anregungen - ein immer wieder vorbrechender Quell befruchtender Beziehungen, die für das deutsche Runftgebiet seit dem 13. Jahrhundert im Verkehr mit Frankreich eine hochwichtige Ergänzung erfuhren. Wie schlug noch das Herz des Strafburger und des Bamberger Meisters der Antike entgegen in einer Zeit, da deutsche Bildnerei glänzend erwies, daß sie im rechten Sinne die eigene Kraft auch vom Fremden befreien und erhöhen konnte, daß fie mit der auch an Fremdem ausgebildeten Formensprache das eigene Seelenleben eindruckvoll zur Darstellung zu bringen vermochte. Manches war Weiterentwicklung einzelner bis in die Narolingerzeit zurückreichenber Anfähe. Aber andererseits gestaltete sich besonders durch den Areuzzug Barbarossas und das folgende Menschenalter der Verkehr mit dem Orient, der in Elsenbeinschnitzereien, Miniaturen und anderen kunstgewerblichen Gegenständen Anschauungsmaterial aller Art nach dem Abendlande führte, für die Bildnerei ebenso fruchtbringend wie die neue Richtung französischer Blaftit, beren stellenweise antikes Gepräge auf zuwandernde Steinmegen besondere Anziehungskraft ausübte. Oberitalienische und burgundisch-provenzalische Einschläge an der Galluspforte des Münsters in Basel, tolosanische in der Portalvorhalle zu Santiago de Compostella lassen weitausgreifende Anregungswege in ganz Europa feststellen.

Bon der Beherrschung des Materials (Stein, Holz, Metall, Stud) hing die Ausdrucksfähigkeit der Arbeit ab. Die Steinplastik des 11. Jahrhunderts bewegte sich noch in engen Grenzen, setzte erst im 12. mit größeren Leistungen ein, durch die sie rasch zu bewunderswerter Höhe emporstieg; gar manchmal haben Steinmehen für plastische Aufgaben ihre Borbilder der Kleinkunst entlehnt, sie auch in Wandgemälden gefunden.

Die Darstellungskategorien lassen die Bevorzugung und Ausgestaltung einzelner Theen besonders benötigter Ausstattungsgegenstände erkennen, an denen die anfangs mehr als eine Art höheren Druaments angesehene oder als Träger einer primitiv drastischen Gebärdensprache

behandelte Menschengestalt zur ausdrudsvollsten Durchbildung nach jeder Richtung fortschritt. Unter den vielen und vielartigen Zeugnissen der Berfeinerung und Erwärmung des Geelenlebens hat die Geschichte des Aruzifires und der Madonnendarstellung ihren besonderen Wert; mag man die Typen des ersteren nun nach den nebenein= andergestellten und zweimal genagel= ten, nach den übereinander gelegten und einmal genagelten Füßen, nach Beigabe eines Trittbrettes für die Füße bei wagrechter Haltung der Urme und Schultern oder bei Beglaffung des Trittbrettes mit dem durch eigene Schwere herabsintenden Körper, dem geneigten Haupte und herabgezogenen Urmen, bekleidet ober entblößt in ikonographischer Scheidung auch zeit= lich auseinanderhalten können, überall bleibt das erfolgreiche Ringen um einen seinem Wesen nach plastischen Typus erkennbar. Das erleidet gar feine Einbuße durch die Tatsache, daß der Typus mit dem nach der rechten



296. Kreuzigungsgruppe in ber Schloffirche zu Wechselburg.

Seite ausgebogenen Körper und dem nach rechts geneigten Haupte deutschen Meistern durch byzantinische Buchmalerei und Kleinkunst vermittelt wurde. Das Austauchen des statuarischen Kreuzes, das sicher nordischen Ursprungs ist, war eine der solgenreichsten Schöpfungen des frühen Mittelalters. Die Holzkruzisige verstanden Erhabenheit und trozige Leidensüberwinsdung besonders eindrucksvoll zu steigern. Erst auf dem Höhepunkte der Wechselburger Gruppe erscheint zum ersten Male die Dornenkrone. Erheblich später als das Kreuz gewann die Masdonnenstatue für den Schnuck des Altares, dessen Antependumherstellung auch der Bischnerei zufallen konnte, erhöhte Bedeutung; sie isolierte eine dem historischen Inklus angehörige Gestalt zum Andachtsbilde.

Galt für die Aruzifize mehr typische Gebundenheit, so boten die Chorschranken Gelegenheit zu freierer künstlerischer Betätigung: so in der Hildesheimer Michaelskirche sorgfältig durchgeführter Rhythmus der Gestalten im Bechsel von Seitens und Vorderansicht, in der Liebfrauenkirche zu Halberstadt ausdrucksvollste Abwechslung in Haltung, Gebärde, Kopstypus mit einer Fülle freier Ersindung, in der Apostels und Prophetenreihe des Bamberger Georgenschors alles lebendigste Eingebung des Augenblicks, in Bewegung umgesetzte Charattersschilderung.

Der Totenkult führte der Bildnerei nun mehr als ehedem künstlerisch bedeutendere Aufsgaben zu, da man die Beisetzung in freistehender Steinkiste oder unter einfacher Bodenplatte nicht mehr als ausreichend betrachtete, wenn es sich um besonders verdiente oder hochstehende Persönlichkeiten handelte. Für die Entwicklungsgeschichte des Grabmals, ja der ganzen plastis



297. Anbetung der heil, drei Ronige. Bogenfeld an der goldenen Pforte zu Freiberg.

schen Kunst, war es ein bedeutungsvoller Moment, als die Platte statt mit Inschrift oder Sinnbild durch die Bildnisgestalt des Beigesetzen geschmäckt wurde. Möglich, daß ein Bandsbild des Toten über der bildnissosen Gradplatte oder Fußbodenmosaite über den Beisetzungsstätten, wie in der Abteisirche zu Maria-Laach, die Jdee einer solchen Bereinigung auslöste. Für ersteres spricht die Bronzeplatte des 1080 gesallenen Gegenkönigs Rudolf von Schwaben im Dom zu Mersedung mit auf den Fußspisch stehend gedachter Figur, indes man später ein Rissen oder Trittbrett unter die Sohlen des Dargestellten schob. Das Bewustsein des Bidersspruches zwischen der wirtlichen Lage des Beigesetzen und der bildmäßig umrahmten stehenden Gestalt führte mit der Beigabe eines Kopstissens endlich zur schärferen Charatterisierung des Liegezustandes mit Beigabe von Tierfiguren am Fußende. Im allgemeinen begnügte man sich mit sei geschaffenen Charatterbildern ohne individualisierende Porträtähnlichteit, in slachsbildicher Behandlung mit gerister Umrißzeichnung oder seichtem Relief lange noch die alte Ausstäligung seischlanden.

Ju welcher Höhe tünstlerischer Leistungsfähigteit sich deutsche Bildhauer, die ins Besen französischer Aunst tief eingedrungen waren, ohne dabei sich selbst, ihren höchst persönlichen Geist zu verlieren, im 13. Jahrhundert, an der Schwelle einer neuen Zeit, sich erhoben, beweist ihre einwandsreie Lösung von Ausgaben, die nicht in ost ausgetretenen Bahnen wandelte, sondern mit abgetlärter Sicherheit und wahrer Empfindung sür Monumentalität auch an Unsgewöhnliches herantrat. Naum anderswo wieder so vornehm wie in jenem so viel große Künstlersschaft atmenden Niederschlage mittelalterlichen Ahnentultus der Naumburger Stifterreihe aus dem Geschlechte der Ecardiner und Bettiner, etwas Neues im Borwurse wie im Einstellen auf Zeit und Birtlichkeit durch die Tracht, durch die Ausschaftung und Behandlung von Fürstensgestalten, die ebensoviel schlichtes Herrenbewußtsein wie frauenhaste Hoheit verkörpern. Hier die plastische Charatteristit durch die gewissermaßen eine Absage an die Antise bedeutende Gewandung gewonnen, deren großer einfacher Schnitt mit den wenigen, aber gewaltigen Selter motiven ganz Einzigartiges erreichen ließ. Fast ebenso neuartig erscheint das Reiters

standbild am Bamberger Georgenschor, die schönste und lebensvolle Berkörperung des idealen Ritters, frei und stolz in die Ferne spähend.

Die Erreichung solcher Mei= sterschaft war an langes Ringen um sie gebunden; Einzelheiten des= selben sind von hohem Interesse. Lange verwendete die mittelalter= liche Plastit für ihre Idealgestalten den weiten, faltenreichen Gewand= typus der Antike, in deren Falten= zuge ein eigenartiges Leben stedt und Lagerung und Gestaltung der verhüllten Glieder, wie bei den Aposteln des Bamberger Georgen= chors, besonders fein durchklingt. Dieses kostbaren Vortragsmittels begab sich erst der große Naum= burger Meister mit seinem zwedsicheren Blide für das hochgebilde= ten Geschmad zeigende Zeitkostum, das mit Ausschaltung französischer Eleganz wahrhaft Großes aus der Gewandbehandlung auf Art hervorholen ließ. Und nicht minder sicher handhabte vielleicht derfelbe Rünftler an der Werkmanns=



298. Fürstenpaar aus dem Raumburger Dom.

barftellung des Mainzer Domlettnerrestes die Tracht des Handwerkerstandes seiner Tage, so daß also die Gewandbehandlung beim übergang in eine neue Zeit von einem anderen Gesichtspunkte aus zu hoher Meisterschaft vorgedrungen erscheint. Aber schon weit früher verstand man, persönliche Unterschiede in der Gesamthaltung der Dargestellten wirksam zu charafterisieren. So schritt 3. B. das Bronzegrabmal für den Erzbischof Friedrich von Wettin in Magdeburg († 1152) gegen die nur fostümliche Individualisierung der Merschurger Grabplatte Rudolfs von Schwaben mit dem herausheben des habituellen Ausdruckes oberhirtlicher, von Gott verliehener Würde zu psychologischer Durchdringung vor. Wie weit Aufangs- und Endglieder einer Entwicklungsreihe desselben Motives auseinander liegen, erhellt aus einem Bergleich der Bersonifikationen der Kirche und der Spinagoge auf dem aus der Meter Schule des 9. oder 10. Jahrhunderts stammenden Elsenbeinbuchdedel in London mit den berühmten Darftellungen vom Stragburger Munfter, die felbst gegen die fast gleichzeitigen des Bamberger Fürstenportales durch die strengere Betonung der Gruppenzusammengehörigkeit im Streitgespräch den geistigen Inhalt der ganzen Anordnung unterstrichen. Was ist aus den kärglichen Ausdrucksmitteln des Elfenbeinschnitzers in diesen Straßburger Gestalten geworden, deren seelisches Leben in den von Tiefe und Zartheit des Ausdruckes bewegten Gesichtern mit bem beredten Spiele der hande wetteifert, so viel Siegesbewußtsein und gestörtes Gleichgewicht hervorhebt und die Durchgeistigung auf die den Wörper wundersam umspielende



299. Sudportal bes Querhaufes am Strafburger Münfter.

Gewandbehandlung hinüberleitet. Die mimische Leistung der Körper erhebt sich hier zum Böchsten. In der Bamberger Elisabethfigur mit den hageren gefurchten Wangen und dem seherisch in die Ferne gerichteten Blide kommt das Bisionare der heroisch hochausgerichteten, prophetingleichen Geftalt eindruckvollst zur Geltung. Oft stürmischer Ausdruckswille betrachtet Nichtigkeit des anatomischen Gefüges als Nebensache. Erft spät wagt man sich an dem Statuenpaare Adam und Eva des Bamberger Domes an die Darftellung des Nackten, die auch in den aus den Särgen emporkletternden, die Leichentücher mit teilweise schwierigen Bewegungen abstreifenden Auferstehenden an der goldenen Aforte in Freiberg noch etwas zurüchgaltender einsetzte. Aber man fand diese Dinge auch an den augenfälligsten Stellen des Kirchenäußern durchaus nicht auftößig. Das Herausarbeiten von Adern an Armen und Küßen des Gekreuzigken in Wechselburg ergab sich als richtige Folge realistischer Körperdurchbildung, die in der schönen, zartknochigen, aber nicht mageren Hand der sogenannten "Bitwe" in Ranmburg ein Meisterstück physiognomischer Charakterisierung, wie beim Grabmal heinrichs des Löwen, lieferte und ihr läffiges Blättern im Gebetbuche mit fo viel ausdrucksvoller Bornehmheit und Grazie umgab. Wie ist gegen die edel den Jammer beherrschende Webärde feierlicher Betrachtung der Maria und des Johannes unter dem Bechselburger Aruzifig der Schmerzensausbruch beider unter dem Naumburger Lettnerkreuze zu erschütterndem Naturalismus gesteigert.

Merkwürdig berühren direkte Nachklänge der Antike, wie bei der Anordnung des Motivs des antiken Dornausziehers als Trittbrettstütze einer Magdeburger Grabplatte, oder das Aufsteben des Karyatidengedankens bei der Tragefigur des Werkmannes vom Mainzer Domlettner.

Die Blüte der Malerei und Plastif in der spätromanischen Periode steht im Zusammenhang mit dem wunderbaren Ausschwung des allgemeinen Aulturslebens am Schlusse des 12. Jahrhunsderts. Die alte ritterliche Gesellschaft, die der fröhlichen Minne huldigte, an Kaiser und Reich glaubte, zeigte sich, ehe sie von der städtischsbürgerlichen Kulturmacht abgelöst wurde, in ihrem vollsten Glanze. Es war eine bildungsstatte Zeit, welche fröhlichen Natursinn ausgereist besaß und vom Hauche der Antike leise berührt wurde.

Romanische Steinbildnerei. Wie langsam sich der Formensinn der Bildhauer entwickelte, erhellt am deutlichsten aus den Werken, die im westlichen



300. Romanischer Taufstein in Freudenstadt.

Deutschland, also auf älterem Kulturboden, am Anfange des 12. Jahrhunderts entstanden. Bei dem Relief an den Externsteinen bei Horn im Lippeschen, das die Mönche von Absdinghof in Paderborn 1115 aus dem lebendigen Felsen heraushauen ließen, erklärt vielleicht die materielle Schwierigkeit der Arbeit die ungelenken Bewegungen und plumpen Gestalten. Christus wird von Joseph von Arimathia und Rikodemus vom Kreuze abgenommen. Maria hilft den sinkenden Körper stüßen, wobei Johannes trauernd zur Seite steht. Über dem Kreuze, neben welchem die Personisitationen von Sonne und Mond angeordnet sind, erscheint Christus im Brustbilde noch einmal mit der Siegesfahne (die Figur wird auch als Gottvater erklärt); zu Füßen des Kreuzes kniet das erste Esternpaar, von einem Drachen umwunden (Abb. 294). So vereinigte das in den Motiven mit byzantinischen Essenbeintaseln sich berührende Relief den Sündensall, den Tod und den Triumph Christi in einem Bilde. Die Fortschritte westsällischer Bildnerei veranschaulichen die Portale der Dome zu Münster und Paderborn, deren Gestalten hervorragenden Schöpfungen der sächsischen Plastik, wie im Magdeburger Domchor oder dem Christus der Bechselburger Kanzel, nahestehen.

Die plastische Kunstereichte um die Wende des 13. Jahrhunderts hohe Blüte, und zwar sowohl die Stein- wie die Holzschultur. Allerorten merkt man den Ausschwung seit der Mitte des 12. Jahrhunderts, in den Rheinlanden und Westfalen wie in Schlesien und Mähren; eine stetige Entwickung läßt sich nur an der sächsischen Stulptur beobachten. Seitdem auf sächsischem Boden die Künste gepslegt wurden, regte sich die Freude an plastischem Schmuck. Die altsächsischen Kirchen gingen in dieser Hinsicht allen anderen voran. Viel trug zu dieser Vorliebe für plastische Dekoration die Natur des Baustosses bei, welcher sich bequem mit dem Meißel bearbeiten ließ. Doch muß auch Sinnesart und Lebensgewohnheit der Bewohner beachtet werden. Holzbau und Holzschnißerei blieben hier selbst in späteren Zeitaltern heimisch. Reichen Anlaß zur übung der Hand bot die sächsische Sitte der Eindauten in den Kirchen. Feste Schranken (Liebfrauenkirche in Halberstadt, Michaelssische in Hildesheim) sperren den Chor seitlich ab, der Lettner (Naumburg) scheidet ihn vom Mittelschiffe. Mit dem Lettner war die steinerne Kanzel verbunden, als Krönung erhob sich auf zenem eine Kreuzigungsgruppe, deren Durchbildung auch Velegenheit bot, die statuarische Behandlung des menschlichen Körpers,



301. Teil der Domtür zu hildesheim

die vornehmste Aufgabe der Bildnerei, aufzunehmen. Dazu traten noch zahlreiche Grabsteine, Statuen an den Pfeilern des Mittelschiffes, Reliefs über den Bogen. Die gleichartigen Gegenstände der Darstellung, ihre häufige Wiederholung lenkten die Künstler naturgemäß darauf hin, auf formale Durchbildung den größeren Nachdruck zu legen. So entwickelte sich die Plastik still und stetig Menschenalter hindurch, dis sie an den Schöpfungen aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts hohe Bollendung erreichte.

In vier Entwicklungsphasen schritt man vom 12. Jahrhundert bis zum vierten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts zu größerer Ausdrucksfähigteit vor. Entbehrte der größte Teil des 12. Jahrhunderts noch freierer Formenmodellierung bei schematischer Steifheit in den Bewegungen mit meist nur eingravierten Faltenlinien und ausdruckslosen Röpfen, so neigte man in der zweiten zwischen 1190 bis 1210 ansetbaren Periode zu stark bewegter Parallelfältelung in der Gewandung, zu tiefer ausgearbeiteten und sich überschneidenden Formen, sowie zu ausdrucksvoller scharfer Charatteristit der Röpfe hin. Dieser Fortschritt zu einer natürlicheren Formenauffaffung geht auf Anregung durch Berte byzantinischer Aleinkunst zurück, in welchen man jene Motive und Löfungen fertig fand, mit welchen Stulptur und Malerei größere Lebendigkeit und Naturwahrheit auszudrücken suchte. Zwischen 1225 die 1235 erreichte man den Söhepunkt stärkfter Bewegung mit edigeren Faltenmotiven und künstlicher Zerknitterung; hier festen die ersten Einflüsse der neuen französischen Monum e n t a l p l a st i t auf Sachsen ein. Sie zeigen sich in den jest zerstreut und planlos benütten Stulpturen bes Domdiores zu Magdeburg, Aberreften eines dem zweiten Dombaumeister zugerechneten Portales, das ikonographisch wie stilistisch mit dem westlichen Hauptportale von Notre Dame in Paris übereinftimmte, aber einzelne Gestalten zum Teil dem Südportale in Chartres entlehnte.

Der ersten Epoche gehören die Stucksiguren eines Kaisers und einer Kaiserin in der allein erhaltenen Domvorhalte zu Goslar, die Abtissinnengräber in Duedlindurg, die Stulpsturen vom heiligen Grade in Gernrode an; der zweiten zählen die Portallünette in St. Godesbard zu hildesheim, die teilweise in alter Bemalung erhaltenen Chorschranken der hildesheimer Wichaeliskirche und der Liebsrauentirche in Halberstadt zu, in welch letzterer an den Köpfen und Gewandmotiven Abhängigkeit von byzantinischen Elsenbeinrelies und damit ein Nachklingen

der Antife unbestreitbar bleiben. Tas Grabmal Heinrichs des Löwen in Braunschweig, bas Wechselburger Stiftergrab, die Grabmäler Wiprechts von Groitsch in Pegau und einer ungenannten Abtissin in Quedlinburg repräsentieren gute Schöpfungen des dritten Stiles mit entschieden deutsch-nationalem Einschlage.

Außere Umstände, die gesteigerte Macht des Wettiner Fürstenhauses, die Ausdeckung reicher Silberadern im Erzgebirge bewirtten, daß die Aunstpflege von Niedersachsen, von wo die Stuckbearbeitung auch nach Westfalen (Grabsplatte Wittekinds in der Stiftskirche zu Enger) hinübergriff, sich mehr nach dem Südosten verspslanzte. Wech seich et burg und Freibergsischen die bischen Tätigkeit geworden und bezeichnen die vierte Entwicklungsphase der romanischen Vildsnerei Sachsens. Dort ragen die Kanzelskulpsturen (Abb. 295) und der (ursprünglich wohl andersangeordnete) Lettnerbau mit Prophetensgestalten und der aus Holz geschnisten großen



302. Der Löwe auf dem Burgplatz zu Braunschweig.

Areuzigungsgruppe (Abb. 296), hier die goldene Pforte (vgl. Abb. 212), als die bedeutendsten Leistungen hervor. Die Beweise liegen vor, daß in Freiberg und Wechselburg Genossen dersselben Schule, in einzelnen Fällen vielleicht die gleichen Hände wirkten und die über Magdeburg gekommenen französischen Anregungen selbständig weiterverarbeiteten. Eine zwischen 1220 bis 1225 entstandene Kreuzigungsgruppe aus Freiberg (jest im Dresdener Altertumsverein) erscheint als die unmittelbare Vorstuse der nicht vor 1230 ansesbaren Wechselburger Gruppe. Der Meister beider kam im zweiten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts nach Chartres und empfing seine Ausbildung der Steintechnik in jenem Atelier, dem die Stulpturen der Luerhaussassassand en der Kathedrale zu Chartres übertragen waren. Den Gipfel seines Schafsens erreichte er in den wenige Jahre vor 1240 entstandenen Statuen des David und Salomo sowie in einigen Archivoltenssiguren der goldenen Pforte in Freiberg.

Den lichten Gedanten entsprechen in allen diesen Werken lebendige Formen. Die Bilder an der We ch selb ur ger Kanzel stellen den thronenden Christus und die Borbilder seines Opfertodes im alten Bunde dar. Sie sind in startem Relief gearbeitet und auch wie die übrigen Stulpturen durch Vergoldung und Färbung milder gestimmt. An der Kreuzigungssgruppe in Wechselburg, deren Gekreuzigter einer wahrscheinlich zuerst in Frankreich ausgestommenen abendländischen Umbildung eines byzantischen Typus folgt, wird das Blut Christi von dem zu Füßen des Kreuzes liegenden Adam in einem Kelche aufgesangen. Maria und Johannes zu seierlicher Betrachtung in edel beherrschter Gebärde emporgehoben, sußen auf den gekrönten Figuren des besiegten Heidens und Judentumes. Selbst die reiche Komposition der goldenen Pforte, welche den Eingang in das südliche Querschiss des Freibergen Ichtlest die Anbetung der Könige ein (Abb. 297); die kleineren Figuren der Bogenleibungen schildern den jüngsten Tag und das Paradies; in den acht Figuren an den Seitenwänden des Bortales,





303. Von ber Domtür zu Augsburg.

beisen Architektur auf einen am Bamberger Georgenportale geschulten babrischen Meister hindeutet, zwischen reichgeschmückten Säulen, begrüßen die Gläubigen die ihnen aus Kirchenliedern wohlbekannten Hochzeitszeugen bei der Vermählung Chrifti mit der Kirche (vgl. Abb. 212). Der ikonographische Inhalt ber goldenen Pforte in Freiberg entspricht dem Dekorationsprogramme, welches allgemein für ben Stulpturenschmud frangofischer Marienkirchen galt, was zu dem Schluffe berechtigt, daß nebst den stofflichen Anregungen auch eine Atelierüberlieferung bei der Wahl der Einzelheiten für die Stulpturen der großen Kathedralen bestimmend mitwirkte. Fesselt an den Kreuzigungsgruppen bas Streben nach tieferem Ausbrud des Schmerzes und in Einzelheiten (Abern der Bande) die schärfere Naturbeobachtung, so wird an der goldenen Pforte das Auge durch den schönen Fluß der Gewänder, die gefällige Rundung der Röpfe, die Sorgfalt der Arbeit erfreut. hier durchdringen fich französische Einflüsse, welch lettere vorher nur aus zweiter hand vom Magdeburger Zentrum ausgehen, mit einer als durchaus deutsch bezeichenbaren Beise. Der durch wirkungssichere, delikate Steinbehandlung überraschende, auf Belebung und Veredelung der Form hinarbeitende Meister hat Frankreich gesehen, bort manches sich angeeignet, ohne sein nationales und persönliches Wesen babei fallen zu laffen. Zu individualisierender Gestaltungsfraft erhob fich die fächsische Steinplastik um 1270 in dem tiefergreifenden Lettnerschmucke und noch mehr in den vornehmen Stifterbildniffen im Bestehore (Abb. 298) des Domes zu Naumburg. Barme Lebensfülle und Natürlichteit eines herzerquidenden, ausgezeichnet beobachtenden Realismus durchströmen biese fraftvollen Gestalten mit ihrer strammen haltung und gemessenen Burde. Dier hat deutsches Grundgefühl für die Bedeutung der Statuenisolierung, deutscher Beist sich französischem Einschlage nicht untergeordnet, sondern mit ebensoviel Geschmad als hohem technischen Können schier unvergleichliche Werke geschaffen. In der Naumburger Butte diefes auf frangofischer Wanderschaft für die freie Standfigur wie erzählenden Reliefstil gleich trefflich gebildeten



304. Romanische Holztür in St. Maria im Kapitol zu Köln.

Obersachsen entstanden die Stifterbilder des Domes zu Meißen, die Naumburger Typen teils kopierend, teils variierend.

In der Richtung auf Naturwahrheit zeigen auch die Stulpturen am Bamberger Tome große Fortschritte. In lebhafter Unterredung begriffen, beinahe heftig in den Gebärden, individuell in der Gesichtsbildung, erscheinen die älteren Apostelpaare (Relief) an den Schranken des Georgenchores, deren Meister den Ausdruck über alles stellt und hauptsächlich durch die antitissierende Gruppe der Reimser Stulpturen angeregt erscheint. Die Bamberger Tomsstulpturen, die den Bergleich mit den Hauptschöpfungen der sächsischen Schule nicht zu scheuen brauchen, teilen sich nach der Verschiedenheit der Formensprache in zwei Gruppen. Die eine gehört dem ersten Viertel des 13. Jahrhunderts an und wird einer einheimisch fränklichen Schule zugerechnet, die auch Motive byzantinischer Elsenbeinreliess übernahm. Zur zweiten gotischen Gruppe leiten die Propheten und Apostel der mit der Tympanondarstellung des Jüngsten Gerichtes gezierten Fürstenpforte hinüber.

Mit der die Freiberger Arbeiten durchdringenden Großartigkeit der Auffassung und Behandlung wetteisern am Südportale des Straßburger Münsterquerhauses die herrlichen Thmpanonreliefs mit dem Tode und der Krönung Mariä sowie die vornehmen Personisistationen der Kirche und Spnagoge (Abb. 299), deren Entstehung zwischen 1225 und 1250 fällt. Diese innerlich freien Werke voll edelster Harmonie stehen zwar unter dem vorbildlichen Ginssulsse stiles und der Technik von Chartres sowie unter dem Studium byzantinischer Kleinstunstschöpfungen, bezeichnen aber troßdem den Höhepunkt einer echt deutschen Richtung, für die es seit der Mitte des 13. Jahrhunderts seine Beiterentwicklung mehr gab. Südfranzössischer Einschlag in Verbindung mit byzantinischen Kleinkunstvorlagen und von der horizontalen Abdeckung des römischen Triumphbogens begegnet auch an der um 1176 ausgeführten Galluspforte am Münster zu Basel. Hinter diesen hervorragenden oberrheinischen Schöpfungen bleibt die Bilduerei am Mittels und Niederrhein in der Ausschmückung der Dome zu Mainz, Borms, Trier oder selbst der Kölner Kirchen zurück.

Im südlichen Deutschland hinderten schon der phantastische Zug, welcher an den Portalreliefs von St. Jakob in Regensburg, beim Riesentore des Wiener Stephansdomes oder an
der Tiersäule der Freisinger Domkrypta durchbricht, und die Vorliebe für die Gestalten einer Tämmerwelt die freie Entfaltung des Formensinnes. Bis tief ins 12. Jahrhundert macht sich
hier auf Kosten der fünstlerischen Anlage und Durchführung das Streben geltend, durch Vilder
eindringlich zu belehren und die Schrecken der Sündhaftigkeit grell auszumalen. So wurde der
merkwürdige Schmuck des Regensburger Jakobsportales eine in die Sprache der Steine übertragene künstlerische Behandlung des Hohenliedkommentars des Honorius Augustodunensis.
Die roh plumpe Dekoration des wahrscheinlich aus Hirfau in die Kirche zu Freudenstadt gelangten Taussteines aus rotem Sandstein deutet mit den phantastischen Tieren (Abb. 300)
darauf hin, wie der Teusel durch die Wirkung der Tause aus dem Menschenherzen vertrieben
wird, dem gleichwohl noch schwerer Kampf mit Teuselsansechtungen zu bestehen bleibt, wobei
er aus die Hilfe des Satansüberwinders Christus angewiesen ist. Auch hier stand der Lehrzweck
entschieden über der Schönheit der plumpen Tarstellung.

Romanischer Erzguß. Seit den Aachener Türstügeln war der deutschen Bildnerei die Technik des Erzguß is geläusig, der einen besonderen Ruhmestitel des zu einem Mittels punkt eifrigster Aunstpflege aussteigenden Hildesheim bildet. Als Bernward, aus edlem sächssischen Geschlecht entsprossen, ein länders und sachtundiger Mann, den Bischofssisch bestiegen hatte (993—1022), regte sich in den Berkstätten und auf den Baugründen ein kräftiges Leben. Ter Bischof ging mit Rat und gutem Beispiel voran. Über die Richtung seines Geistes bes



305. Bom Portal ber Kirche in St. Gilles.

lehrt uns am besten die sogenannte Bernwardsfäule (1022), ursprünglich vielleicht der Träger einer Ofterferze. Gie ist sichtlich der Trajansfäule in Rom, dessen Aunftschätze Bernward aus eigener Anschauung kannte, nachgebildet und zeigt wie diese ein spiralförmiges Reliesband: auf bemfelben ziehen sich ununterbrochen vom Juge bis zum (verlorenen) Kapitell biblische Szenen empor. Aber nur die Absicht, weniger die Ausführung erinnert an die Antike. Roch beutlicher wird das technische und formale Ungenügen des Künstlers an der mit dem Schema ber Mainzer Billigistur fich berührenden Bronzetur (1015) am Dome offenbar, welche in acht Reliefs auf jedem, im Bollguß aus einem Stude hergestellten Flügel ber Erschaffung bes Menschen bis zu Kains Brudermord sowie die Jugend und Leidensgeschichte Christi schildert (Abb. 301). Die zwischen Kindheit und Bassion fallenden Ereignisse waren an der Bernwardsfäule dargestellt. Un ihr erschienen die Reliefgestalten noch gleichmäßig start berausgearbeitet, plump gebaut, unrichtig in den Magverhältnissen, aber boch mit plastischem Sinne entworfen. Die Reliefs an der Bronzetur dagegen zeigen den wahrscheinlich aus Mainz berufenen Künstler des letteren völlig bar, aber um mimischen Ausdruck und Prägnanz des Vortrages bemüht. Die einzelnen Gestalten verlieren sich auf dem öden Raume; mahrend der Unterkörper gang flach gehalten ift, treten Oberkörper und Kopf beinahe völlig rund heraus. Offenbar hat diefe auch sonft in ber fächsischen Plaftit häufig wiederkehrende Sitte, den Ropf in stärkerem Relief als den Rumpf zu bilden, ihre Ursache in dem Streben nach größerer Deutlichkeit, bas, wo die Mittel des Reliefs nicht mehr ausreichten, unbesorgt zur vollen Kundplastik überging. Die Bernwardsfäule weist auf eine allerdings mehr äußerliche Kenntnis antiker Aunstwerke hin, worin sie übrigens nicht vereinzelt im 11. Jahrhundert steht. Bronzegrabplatten in den Domen zu Merseburg und Magdeburg, die zwischen 1152 und 1156 in der Magdeburger Gießhütte hergestellten Bronzeplatten der Korssunschen Türen in Nowgorod und Gnesen, sowie der 1166 von Heinrich dem Löwen auf dem Braunschweiger Burgplate aufgestellte Löwe (Abb. 302) lassen die Entwicklung des sächsischen Bronzegusses gut verfolgen, dessen Erzeugnisse auch in fremden Ländern in hohen Chren ftanden. Durch die Gedanken und Form des Reliefs bleiben mit karolingischer und frühchriftlicher Kunft und durch diese formal mit der Antike in Berbindung die Darstellungen der Bronzetür am Dome zu Augsburg, welche, augenscheinlich aus Resten zweier Türen zusammengesetzt, ein eigentümliches Gemisch von Unbeholfenheit dem Streben nach freier Bewegung beigesellen. Zwar herrscht auch hier der lehrhafte Zug vor. Szenen aus der Schöpfungsgeschichte (Abb. 303, links), Gestalten des Alten Testamentes, Barabeln, wie 3. B. jene von den Bögeln, die weder fäen noch fammeln und doch genährt werden (Mb. 303, rechts), Löwen, Kentauren, scheinbar ganz auseinanderfallende Bilder, wurden durch eine tiefere allegorische Deutung und ihre Beziehung auf die Kirche miteinander verknüpft. Auch die Bronzetechnik erscheint wenig entwickelt. Die einzelnen Platten wurden mittels eherner Bänder auf einer Holzunterlage besestigt. Man wird mehr an die Arbeit eines Goldschmiedes als an die Schöpfung einer Gußhütte erinnert. Aber der Faltenwurf, die Zeichnung des Nadten, die Magverhältnisse lassen noch eine gute fünftlerische Tradition durchschimmern, welcher Nachklänge der Antike ebenso geläufig sind als neue der Natur abgelauschte Motive voll frischen Lebens. Offenbar ift dieses Werk in der ersten Balfte des 11. Jahrhunderts in Augsburg selbst entstanden, fand aber keine Nachfolge.

Romanische Holzbildnerei. Die Holzbildnerei blieb hinter Stein- und Bronzeplastikt nicht zurück; sie lieserte hauptsächlich große bemalte Holzkruzisize und stieg innerhalb enger territorialer Grenzen, wie die Holzkruzisize der Dome in Braunschweig, Halberstadt und Arziberg bis zu der schon gewürdigten Bechselburger Kreuzigungsgruppe versolgen lassen, von et ninnlicher Strenge zu künstlerisch vornehmen Schöpfungen auf. Der alterkümliche Zug

beherrscht das Kruzisir der westfälischen Stifts= firche in Buden und geht in den banerischen Kruzifiren des Matio= nalmuseums in Män= chen oder des Germa= nischen Museums zu Nürnberg allmählich zu wirflich bildnerischem Empfinden über. 211s bedeutenoste Leistung rheinischer Holzbildnerei stellt sich die in dekora= tiver Gesamtwirkung geschmadvolle Tür von St. Maria im Rapitol in Köln (Abb. 304) bar, um 1100 bis spätestens 1120 entstanden. 26 Re= liefs bieten die heilige Geschichte mit Anlehnung an die Bronze= türenanordnung: ihre Umrahmung zeigt Zu= rückbleiben des eigent= lich plastischen Sinnes gegen die ornamentale Behandlung. Während die geflochtenen Bän= der und ornamentierten Nagelknäufe der Fel= bereinrahmung an die Bronzetechnik gemah= nen und gutes Hand= geschick bekunden, sind die globäugigen und didföpfigen Figuren der im stärtsten Relief her=



306. Portal von St. Trophime in Ailes.

ausgearbeiteten, sonst nicht ungeschickt angeordneten Szenen trot der vereinzelt außerordentlich lebendigen Körperhaltung und Handbewegung immer noch von primitiver Unbeholfenheit.

Die Bildnerei in Frankreich, Spanien und England. Die Kunstentwicklung in den anderen Ländern diesseits der Alpen nimmt im großen und ganzen einen ähnlichen Weg. In den südlichen Provinzen Frankreichs, wo der Boden reich an antiken Schähen blieb, in Sitten und Einrichtungen der Bewohner alte Erinnerungen nachlebten, haben die künstlerischen überlieserungen keine schroffe Unterbrechung erfahren.





307, Bon der Mitteltur der Kirche St. Trophime in Arles.

Für den reichen plastischen Schmud der Bauten waren Formen und Darstellungsinhalt der frühchriftlichen Cartophagifulptur der Provence und des benachbarten Teiles des Languedoc weit ins Mittelalter hinein bis zu einem gewissen Grade vor= bildlich, ehe ein frisch sich regen= des Naturgefühl diese Bande all= mählich locterte und den lange gültigen Schematismus zurüddrängte. Von der spätrömischen Zeit vererbte sich die Gewohnheit, auch die Gäulenkapitelle, wie in Sizilien (Abb. 263), mit figürlichen Darstellungen zu verfeben. Golde "historische" Rapitelle leiden unter der Enge des Raumes und dem Zwange der Kapitellform. Der hintergrund weicht wegen der Rundung des Rapitells stets zurück, hindert die natürliche Gruppierung. Selbst

ber Stil der Einzelgestalten wurde nicht selten durch die Form des Blodes für die bauliche Berwendung bestimmt. Freier konnte sich die Skulptur an Rirchenportalen entfalten, die mit ihren Stande und Sigbildern, Boche und Blachreliefs das eigentliche Betätigungsfeld mittelalterlicher Bildnerei wurden. Ihnen haben die Schulen der Provence, des Languedoc und von Burgund im 12. Jahrhundert all ihre Leiftungsfähigfeit mit besonderer hingebung zugewendet. Gie überragen an fünstlerischer Durchbildung Bestsrantreich, wo in Poitiers oder Angouleme die mit dem Bau innigit verwachsende Fassadengliederung mitunter in der Fülle des Schmuckes fast erstidt, dem es weniger auf die figuralen Einzelheiten als solche, denn auf die Zusammenordnung mit Dier- und Pflanzenmotiven zu einer manchmal seltsam reichen Einheit aufam. Schon frühzeitig scheint eine seste Regel für die mittelalterliche Kaffaden- und Portalbildnerei, die in ihrer Formensprache das Zurückgreisen auf das griechischrömische Altertum sowie auf die im Abendlande stark verbreiteten Werke byzantinischer Meinfunft nicht aufgab, aber in der Wesamtanordnung unbestreitbare, einem Bug ins Große gustrebende Selbständigteit befundet, gerade in Frantreich sich ausgebildet zu haben. Wenigstens offenbaren die berühmtesten Bortalftulpturen aus der zweiten hälfte des 12. Jahrhunderts St. Gilles (Abb. 305) und St. Trophime in Arles eine große, auch den statuarischen Charafter stärker betonende Verwandtschaft. Im Bogenfelde thront Christus als Weltrichter, von den Evangelistenzeichen umgeben (Abb. 306); darunter auf dem geraden Türpfosten sißen die zwölf Apostel. Un der an das Portal angrenzenden Tassadenwand sest sich der plastische Schmud fort. Borspringende Säulen tragen ein Gebalte in ber gleichen Gobe ber Turpfosten, auf welchem links das Paradies und Abrahams Schoß, rechts der Zug der gesesselten Ber-Sommten in der gölle dargestellt wird. Zwischen den Säulen (Abb. 307) find Statuen von



308. Bon der Peterstirche in Moissac.

Heiligen aufgestellt. Die Anordnung des Portals von St. Trophime in Arles entlehnte manche Einzelheit dem römischen Triumphbogen, dessen Anlages und Dekorationsgedanken auf die Entwicklung der französischen Portale vorbildlich einwirkten. Gerade die genannten, vorzüglich komponierten und durch Bildung der Einzelfiguren hervorragenden Werke können eine größere kunstgeschichtliche Bedeutung in Anspruch nehmen, da sich die weitere Entwicklung der Aunst auf nordfranzösischem Boden in gewisser Fühlung mit dem Süden vollzieht. Ju Arles, wo die Wiege der den Ausgangspunkt bildenden provenzalischen Plastik stand, tritt der provenzalische Schulstil in seiner strengen Geschlossenheit auf und behauptet sich hier am längsten;



309. Taufbeden in der Bartholomaustirche ju Lüttich.

von diesem Orte gehen die ftartsten Wirkungen in die Ferne.

Ein gewisses Durchflingen byzantinischer Einwirtungen zeigen die Bildwerke des Lanquedoc, die sich nach einer älteren und jüngeren Schule von Toulouse scheiden laffen. Gegenüber der fast altertümlichen Steifheit und Befangenheit an G. Gernin in Toulouse überrascht die mertwürdig ornamentale Schwingung der Körper und Gewänder an den Darstellungen aus dem Marienleben des 1115-1135 ausgeführten Portales der Abtei Moissac,

benen höchst ausdrucksvolle Gebärdensprache eigen ift (Abb. 308). Gine von den beiden abweichende Richtung, die zu der am Blode haftenden tettonischen Gesegmäßigkeit gemeißelter Formen übergeht, vertreten die Apostelstatuen des Meisters Gilabertus von der Nathedrale zu Toulouse. Die Auflösung der Fassaden in mehrgeschoffige, mit Statuen ausgesetzte rundbogige Arkadenblenden unter Beigabe anderen Reliefichmudes begegnet im nördlichen Aquitanien an den Rathedralen von Angouleme, Notre Dame la Grande in Poitiers und in St. Nicolas au Civran; vielleicht bietet letteres in den Portalhohlfehlen das früheste Beispiel für die widernaturliche Anordnung von Statuen, die berabzufturgen icheinen, eine fpater der Gotit jo geläufige Bortaldekoration.

Im gangen foringerecht, wenigstens ohne große formale Fehler, aber auch ohne starkes inneres Leben treten uns zumeist die provenzalischen Stulpturen entgegen. Ungleich lebenbiger, mannigfacher im Ausbrude ericheinen bie plaftischen Weftalten burgunbifcher Künstler. Der Portalbau der Abtei von Bezelan, um 1132, enthält wie das hauptportal der Kathedrale zu Autun eine reiche Darstellung des Jüngsten Gerichts, an welcher namentlich einzelne Apostelfiguren burch lebhaftes Gebärdenspiel überraschen. Doch macht fich Mangel an feinerem plaftischen Ginn in der Gewandbehandlung, in den langgezogenen Männerkopfen empfindlich geltend; ebenso stören allzu dichte Gruppierung der überschlanken Gestalten mit ihrem verwandte Darstellungen des Languedoc noch überbietenden Bewegungsrhythmus und weiter starte Betonung des Lehrhaften, was übrigens in einer Landschaft, die unter unmittels barer Berrichaft der Cluniagenfer stand, nicht auffallen fann. Bon diesen immerbin viel Deforationsfreude verratenden burgundischen Bildwerten führt wie von den füdfranzösischen eine Brüde zu den Efulpturen, mit welchen seit 1160 die gotischen Kathedralen im nördlich en Frankreich geschmüdt werden. Der plastische Sinn hat hier zwar eine andere Richtung eingeschlagen, mit der Naturwahrheit eine größere, fast strenge Regelmäßigkeit der Formen angestrebt. Aber Aufjassung und Inhalt ber Darstellung bewegen sich zunächst noch in bisher eingehaltenen Bahnen weiter, welche die Ausbildung der neuen Formensprache nicht hemmen. Efulptur und Architettur treten nicht allein äußerlich in gang nahe Beziehungen, sondern gewinnen auch innere Wahlverwandtschaft und entwickeln sich aus gleichartigen Burzeln. Jene



310. Vorhalle von Santiago de Compostella.

Beziehungen wurden gewiß durch die schon länger vorherrschende Sitte, auch Außenteile der Kirchen mit reichem plastischen Schmucke zu überziehen, namhaft gefördert. So sand gotische Stulptur und Steinmetztunst den Boden bereits wirksam vorbereitet.

Die Nachricht von den durch Abt Suger für St. Tenis angeschafften Bronzetüren zeigt den Erzguß vor ähnlichen Aufgaben wie in Teutschland. Seine schönste, wohl an die nordfranzösische Aunst anzuschließende Schöpfung ist das eherne Tausbecken in der Bartholomäustirche zu Lüttich, 1112 durch den Goldschmied Neiner von Huh (Abb. 309) gegossen. In technischer Beziehung wie in lebendiger, naturwahrer Auffassung der die Beckenrundung umziehenden Reliefs überzagt dasselbe die gleichzeitigen deutschen Arbeiten und wird selbst von viel späteren Berken, wie z. B. dem Tausbecken im Hildesheimer Dome aus dem Ansange des 13. Jahrhunderts oder dem noch 1321 vollständig romanischen Tausbecken im Salzburger Dome, nicht erreicht.

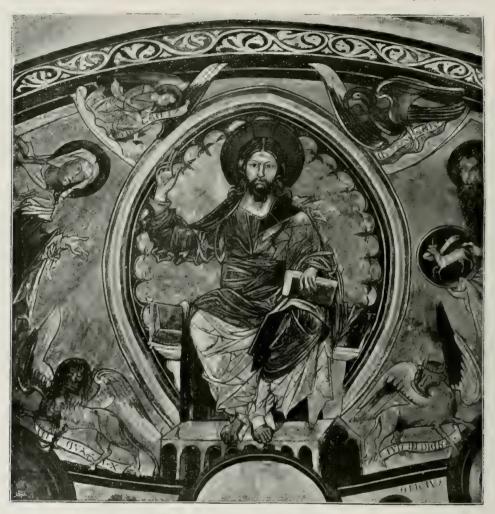

311. Wandmalerei aus der Apfis in Nideggen.

In Spanien kreuzen sich vereinzelt, wie bei dem Portalschmucke von Sta. Maria la Meal in Sangusja mit den an Chartres erinnernden langgestreckten Säulenheiligen, französische Einfüsse verschiedener Art bald in der Fülle der Schmuckmotive, bald in der Einstellungs- weise der Gestalten. Die strahlenartige Einreihung der Archivoltensiguren, deren Füße den innern, deren Köpse den äußeren Bogenrand berühren, wird eine bevorzugte Anordnung der spanischen Portale. Ihr Schmuckbestreben steigert sich fast zu einer Überladung in der Portalhalle von Santiago de Compositella, deren Maestre Matteo um 1180 in hier örtlich leicht erklärbarer Abhängigkeit von tolosanischer Portalbildnerei erscheint (Abb. 310). Höchst beachtenswerte Tenkmale bleiben die romanischen Prachttore in Puente la Neina, Tudela und S. Miguel zu Estella, an welch lekterem Orte die zuerst in Civray beobachtete Einstellung der absturzsbrohenden Archivoltensiguren aussällt, aber auch provenzalisches Antitisieren freier nachtlingt.

In die lange ziemlich unbeholfene und inhaltsleere Grabsteinstulptur Englands kam erst unter Heinrich III. eine gewisse frische Lebenswahrheit der von wirklicher Vildnistreue allerdings noch entsernt bleibenden Gesamterscheinung. Das Übereinanderschlagen der Beine, das an richiedenen Nittergrabbildern der Tempelkirche in London, so des Robert de Nos († 1227),

beobachtet werden kann, stellt sich als ein auf England beschränktes Motiv dar.

Malerci. Der Gindrud des romanischen Nircheninnern ist nicht nur auf die Raumbildung und Lichtführung, son= dern auch auf die Wirkung der Farbe vom Jugbodenbelag und von den gewebten, gestidten oder weniastens gemalten Teppich= behängen der unteren Bände bis zu den Glasmalereisenstern und figurenreichen Darstellungen an den Oberwänden, Flachbeden oder Wölbungen gestellt. Die Malerei erfreute sich zu= nehmender Pflege und eines unbestreitbaren Aufschwunges, der rasch die Warnungen der Libri Carolini vor abergläubischer



312. Decenmalerei aus Brauweiler.

Bilderverehrung und die von Rabanus Maurus an seinen Freund Hatto gerichtete Mahnung vor dem trügerischen Scheine der Malerei vergessen ließ. Die Kirche, deren Gottesdienst nicht unmittelbar an das erst später vom Altare Besitz ergreisende Bild gebunden war, hatte trot sorgsam beobachteter Zurüchaltung ein startes Bedürsnis nach dem Bilde. War doch die Bildetunst der von der Antike herübersührende rote Faden, ohne den die Kirche sich die höchste Bildung nicht denken konnte. Denn die Gegenstände der Malerei waren nicht bloß religiös, sondern umsätzten den ganzen kirchlichen Bildungskreis und griffen auch über denselben hinaus.

Lange fehlte bas Tafelbild neben ber rege gepflegten Band- und Buchmalerei, die hauptfächlich illustrieren und bekorieren wollten. Den Borsprung großer historischer Inklen, die schon die farolingische Wandmalerei gefannt hatte, holte die ottonische Buchmalerei bald ein. Bei Gleichheit des Borwurses erscheint die Fassung durch Bandmalerei im allgemeinen als die ältere und bedeutungsvollere, da der Wandmaler aus einer handschriftlichen Vorlage nicht einfach topicren tounte, sondern den Darstellungsgedanten zwedmäßig transponieren mußte. Dabei war ja durch Kauf, das Berschicken und Entleihen von Handschriften, Stickereien und anderen funftge verblichen Gegenständen die Verbreitung von Vorlagen auch aus fremden Ländern ermöglicht, im Staufenzeitalter in noch erhöhtem Grade von Bygang und vielleicht von Italien her. Die aus Berührung mit der Antike erwachsene Bereinigung der Linienphantafic und der poetischen Phantasie, des Tektonisch-Schnuckhaften und des poetisch Darstellenden erichtog neue Wege und Wirtungen. Gedankentreise weltlicher Beisheit belebten selbst die Quedlinburger Teppiche. Un dem Sachinhalte der Bandmalereien in Prüfening, wie an den Butten in Schwarzscheindorf und Brauweiler ist die im 12. Jahrhundert offenbar gewachsene Fähigkeit erkennbar, aus alten theologischen Quellen neue Bildvorstellungen zu schöpfen und das nur theologisch Gebildeten Verständliche malerisch und poetisch auszuwerten. Abnliche Borftellungsreihen wie in den Naumburger Stifterstandbildern regten in den Glasmalereien bes Straßburger Münsterlanghauses die noch romanisch stilisierten Darstellungen von 28 deut-



313. Aus den Wandgemalden der Taustapelle bei St. Gereon zu Köln.

schen Königen bis auf Friedrich II. an, ein Gedanke, der schon an dem 1215 vollendeten Karlsschreine zu Aachen in anderer Vortragsweise auslebte.

Die Darstellungsmöglichkeit, namentlich der Wandmalerei, erfuhr mit dem Übergange von der flach. gedeckten Basilika zum Wölbungsfustem manche Einschränkung. Satte die Monumentalmalerei sich den räumlichen Verhältnissen der Flachdeckenbasilika anzupassen gelernt, und in glänzend entfalteter Kunft rhythmischer Flächengliederung, wie an der Prachtbede der Hildesheimer Michaelstirche, hohe Meisterschaft erlangt, jo nötigte ihr die durch die Gewölbe gegebene neue Klächengestaltung mit der etwas unbequemen Dreiedsform die dieser angepaßte Umformung älterer Kompositionsschemata auf. Dem Schwarz= rheindorfer Meister gelang es schon im 12. Jahrhundert, jede Rappe als geschlossene Bildeinheit zu gestalten. Aber auch auf den enger gewordenen Feldern regte die Malerei sich noch immer sehr lebhaft und erreichte im 13. Jahrhundert hohe Blüte. Und als mit diesen baulichen Umgestaltungen die Wand-

und Deckenmalerei an Boden verlor, schuf die Glasmalerei einen den Eindruck des Aircheninnern wesentlich umgestaltenden Ersat, wohl eine der größten Errungenschaften mittelalterlicher Airchenausschmückung.

Die Menschendarstellung war zunächst einer Vortragsweise, die das Bild körperlicher Dinge auf Linienausdruck reduzierte und die Bildelemente mit nachdrücklicher Betonung ihrer Beziehungen zu einander zu vereinsachen trachtete, nicht Selbstzweck. Aber sie erreichte später sehr verständnisvolle Interpretation des Gliederbaues, die die Ausdrucksgewalt weicher, sließender Linien der Gewandbehandlung zu heben verstand. In den Gestalten des ersten Menschendpaares der Hildesheimer Decke wagte man sich schon am Ausgange des 12. Jahrhunderts an das Problem des Nackten, dessen Lösung eines gewissen Adels richtiger Verhältnisse nicht entsbehrte. Ein bewußt zeichnerischer Vortrag, der das Wichtigste, was er sagen wollte und zu sagen hatte, in den Umriß legte, bewältigte wiederholt noch nicht Eindringlichkeit und Gewaltsamseit der Gebärde. Immerhin kam die Malerei des 13. Jahrhunderts, mit jener des 11. und 12. verglichen, der Wirtlichkeit merklich näher, obzwar auch sie die Eindildungskrast immer noch

über die Anschauungsfrast stellte. Im allgemeinen girg sie auf die Probleme der Raumtiese und des Lichtes nicht ein, weshalb die im Raume stehenden, mit Tämoenen tämpsenden Heiligen in der Apsis von St. Gereon zu Köln nach dieser Richtung einen ausgesprochenen Fortsschritt bedeuten.

Gin Hauptmerkmal beutscher Wandmalerei des 12. Jahrhunderts wurde eine gewisse Architektonisierung der Komposition, wie sie in Prüsening begegnet und auf Hirauer Cinstüsse bezogen wird. Ihre Stellung und Ansordnung der Einzelfiguren nach den Erfordernissen der Flächenteilung eignete sich bestonders für repräsentative



314. Apjicausmalung vom Jahre 1166 im Patroflusmunfter zu Soeft.

Darstellungen, die nächst den historischen die zweite Haupttategorie blieben und im Altarhause nächst Christus die Apostel und andere Heilige, an der Westwand ab und zu noch ein Jüngstes Gericht boten, während das Langhaus die Stätte der historischen Szenen wurde. In den an den Chordogen verwiesenen Bildern der von ihren Patronen empschlenen Stister regten sich Ansätze der Porträtmalerei. Die Wandmalerei des 12. Jahrhunderts dachte dis zu einem gewissen Grade in architektonischen Kategorien; ornamentale Aufgaben, wie an der Hildesheimer Decke, verstand sie glänzend zu lösen. Gerade hier ging sie zum ersten Male von dem sließenden Stile der Gewandung zu dem zackigen über, der einzelne formale Außerlichteiten den Byzantinern entlehnte, im Grundtone aber deutsch blieb und die Gestalten selbst in ihrer ruhigen Haltung beließ, zu der die gebrochenen, zerhackten Linien der früher der Gliederrichtung solgenden Falten in schwer verständlichen Gegensaß heftiger Bewegungen traten, und eine merkwürdig tomplizierte Faltengebung zu Worte kommen ließen.

Das technische Können scheint durchaus nicht ängstlich noch ungewandt. Insbesondere die Buchmalerei bevorzugte später vor der dekorativ wirksameren konservativen Decksarbensmalerei, die in der Aussührung mühsamer und enger an überlieferte Rezepte gebunden war, die auspruchslosere, leicht getönte Federzeichnung mit ihrer großen Anpassungsfähigkeit an Altes und noch mehr an Neues, das aus dem Leben der Zeit quoll. Die Decksarbenmalerei sand einen gewissen Rüchalt in der Wandmalerei und hielt mit ihren stilistischen Wandlungen fast gleichen Schritt.

Wandmalerei. Um die Mitte des 11. Jahrhunderts entstanden unter dem Einflusse der im Kloster Reichenau geltenden Anschauungen, die auch nach St. Gallen hinübergriffen, die Wandgemälde im Chore der Silvesterkapelle zu Goldbach am Bodensee und der Michaelskirche zu Burgselden bei Balingen. Die Burgseldener Bilder bieten eine an die Parabel vom Sama-





315. Aus der Legende des heil, Blafins im Dom zu Braunschweig.

riter erinnernde Darstellung eines überfalles, die man auf die 1061 erwähnte Ermordung zweier Bollernscher Edlen zu beziehen und als ein historisches Gemälde zu deuten versuchte, und das Beltgericht. Letzteres bezeichnet gegenüber dem älteren Beltgerichte in Reichenau-Oberzell, der ersten großen selbständigen Schöpfung germanischer Phantasie im driftlichen Bilderfreise, einen Fortschritt ins Dramatische der Auferweckung und Seelenscheidung, löst die Spannung in Bewegung aus und lenkt schon zur Auffassung der späteren Weltgerichtsdarstellungen ein. Im Zusammenhange mit den früher erwähnten Schöpfungen Reichenauer Malerei bestätigen diese Denkmäler die Tatsache, daß die Reichenau vom 10. Jahrhundert an auf den Gebieten der Monumentals und Buchmalerei eine führende Rolle einnahm und ein einflußreicher Ausgangspunft ottonischer Kunft war. Gerade an ihren Werken läßt sich die innere Entwidlung, die allmähliche Zersetung und Auflösung einer großen, den Abschluß der frühchriftlich-römischen Aunst diesseits der Alpen bildenden Aunstschule näher beobachten. Die Beziehungen der Abteien Reichenau und Monte Cassino vermittelten den Anschluß an die lateinische Richtung der mittelitalienischen Kunft und befähigten zu Kunftschöpfungen, deren Wert die gleichzeitigen Werte rein deutscher Aunft erheblich überragt. Stilistische Berwandtschaft mit den Oberzeller Malereien überrascht in den von 1031 stammenden Apsisgemälben des Domes zu Aquileja, auf welchem außer dem Patriarchen Poppo auch Kaifer Kronrad II. und seine Gemahlin dargestellt sind. Trop byzantinisierenden Einschlages ist der Beist der Arbeit im wesentlichen abendländisch. Auch weiter rheinabwärts bis nach Rideggen (Abb. 311) und Anechtsteden findet die Wandmalerei, der Natur der Anwohner, dem gur beforativen Flächenbelebung einladenden Wesen der Architektur entsprechend und ihrem Konstruktionsorganismus sich anpassend, eine beimische Stätte. Die Deckenbilder im Kapitelfaale zu Brauweiler (Abb. 312) bei Röln und die Wands und Deckengemälde in der Unterfirche zu Schwarzrhe indorf (f. 2166. 192) find nahezu gleichzeitig, die letzteren unftreitig in den Jahren 1151—1156 entstanden. Auch hier stand dem Künstler ein Kirchenmann belehrend pur Zeite. Diesem und nicht dem Maler gehört die Erfindung des Bilderkreises an. Er unter-



316. Malerei ber Klofterfirche zu Walberbach.

wies in Brauweiler den Rünftler, welche Märtnrerigenen ober Taten der alttestamentlichen Belden er darzunellen habe, um die Araft des feligmachenden Glaubens durch anschauliche Beilviele zu versinnlichen. Er beutete ihm die Bisionen Ezechiels von ber Zerftörung bes Tempels, dem Etrafgerichte Gottes und bem Aufbaue des neuen Jerufalems, die an ben Gewolben in Schwarztheindorf verforpert werden jollten. Aber der Unteil der Rünftler in doch gegen früher bedeutend gewachien. Ihre Schöpfung bleiben in Brauweiler die lebhaft bewegten, in ihrer Tätigkeit vollkommen verftändlichen Gestalten der Märtnrer und ibrer Beiniger. Zie find auf farbigem Grunde ohne perspettivische Bertiefung in buntlen Umriffen und mit erwachendem Etreben nach Raturwahrheit gezeichnet, richtig nacht entworfen und dann erft die Gewänder darüber gemalt. Dies gilt namentlich von den ftellenweise dramatiich bewegten Bildern in den Halbkuppeln zu Echwargrheindorf, welche die Bertlärung und Areuzigung Chrifti, die Bertreibung der Wechiler aus dem Tempel und (in der Avies) den thronenden Chriftus im Arcije der Apostel und Evangelisten darstellen, bier int jelbit die Gruppierung besier gelungen. Echon im 12. Jahrhundert seste die sich in ungemeiner Regiamteit entfaltende folnisch e Malerein der Arppta von Et. Maria im Navitol, in den Ritter- und Biichoisgestalten des Hochchores von Et. Gercon oder in dem thronenden Salvator von St. Pantaleon mit intereffanten Arbeiten ein, deren weiche tonige Malart einem immer närteren Streben nach Belebung und Hervorbebung des Beichneriiden mit Steigerung bewegterer Figurenhaltung und fnittrig flatternder Gewandung wich. Den höhepunft erreichte diese zunächft in den um 1220 entstandenen Aposteln gu St. Uriula fentiellbare Richtung in den vornehm großen Figuren der vollständig erhaltenen, eine Glanzleiftung rhuthmiich-deforativer Anordnung darftellenden Tauifavelle von Et. Wereon (Abb. 313), mahrend die nicht vor 1250 vollendeten Gemälde der Litvartie von Et. Munibert und der wohl gleichzeitige Gewölbeichmud von St. Maria in Lustirchen schon den Rückgang erkennen laffen.



317. Bon den Bandgemälden im Dom zu Gurf in Karnten.

In Westsalen reichen die Szenen aus der Petruslegende der Kirche zu Jdensen, deren Grundrißlösung an die einschiffigen tonnengewöldten Saalkirchen Frankreichs und mehrere aus dem Orient ableitbare Besonderheiten merkwürdig anklingt, wohl ins dritte Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts zurück. Die Herübernahme aus dem byzantinischen Typenschaße, welche in Idensen vergebens gesucht wird, erscheint ganz besonders die Apsisdarstellungen des Patroklusmünsters in Soest beeinstußt zu haben; sie sind von 1166 datiert (Abb. 314). Fast möchte man für Soest noch im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts unmittelbare Berührungen mit byzantinischsitalienischen Anschauungen annehmen, die im nördlichen Chörchen von St. Patroklus sowie in Chor und Gradnische von Maria zur Höhe vordringen, in Methser aber bereits verblassen. Wechselbeziehungen zu rheinischen Schöpfungen sind mehrsach offenkundig. Im Dome zu Münster wird schon im letzten Trittel des 13. Jahrhunderts die Unterwerfung der Friesen, welche dem Dompatron Paulus ihre Gaben darbringen, also ein Zeitereignis, zum Gegenstande der künstlerischen Behandlung gewählt.

Eine wesentliche Steigerung der selbständigen künstlerischen Kraft bietet das altsächsische Gebiet in den Wandgemälden des Braunschweite in ger Domes aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Von dem umfassenden Bilderschmuck ist allerdings viel zerstört worden, und das Erhaltene, wie so häufig, durch moderne Restauration arg entstellt. Jumerhin blied genug übrig, um sowohl den Plan, der dem ganzen Vilderkreise zugrunde liegt — eine Geschichte des Erlösungswerkes —, zu entdecken, wie das Streben des Malers nach natürlicher



318. Altarauffat aus der Biefentirche zu Coeft. Berlin.

und anschaulicher Schilderung, nach lebendiger Erzählung zu erkennen, die in der Darstellung des Blafiusmartyriums (Abb. 315) fich regt. In den Szenen aus dem Leben des Täufers, an oer Chorwand in mehreren Streifen übereinander gemalt, find z. B. bei der Geburt die Frauen eifrig mit der Wöchnerin und dem Kinde beschäftigt, bei der Taufe der Juden durch Johannes die nacken Leiber im Basser sichtbar, bei dem Gastmahl des Herodes Fiedler und Gautler bemuht, die Tischgenoffen durch ihre Kunfte zu ergöben. Ein Zug frischer Gegenwärtigkeit ist in die Darstellung gekommen. Einzelne Gegenstände verhalten sich allerdings gegen eine freiere Behandlung spröde, wie die Burzel Jesse, ein beliebter Gegenstand für Dedenbilder, der außer in Braunschweig auch in der um 1186 entstandenen Prachtbede der Michaelsfirche in Hildesheim (vgl. Abb. 178), in Peterborough, St. Albans in England und anderwärts begegnet. Aber auch typische Bilder werden jest durch einen wärmeren Kunftlerhauch belebt. In der Neuwerkfirche in G o s 1 a r wird die thronende Madonna nach alter Sitte geschildert. Bie dort das Chriftfind, von der Madonna gärtlich gestützt, die hand lebhafter zum Segen erhebt, zeigt das eifrige Bemühen der Maler, auch das Auge der Beschauer zu erfreuen, Die Bilder aus dem Bann der blogen Lehrhaftigkeit zu befreien. Die allgemeine Verbreitung biefes Strebens beweift, daß die Stimmung des Zeitalters bereits feste Wurzeln in dem lebensfroh gewordenen Bolkstume hat. Künftlerbewußtsein und Künftlerftolz sind erwacht. Daher tauchen Künstlernamen jest häufiger auf, und selbst rühmende Künstlerinschriften werden, wie gleichzeitig in Italien, den Werfen (3. B. in Goslar) beigefügt.

Auf süd de ut sich em Boden wird die ernste Ruhe und Würde der Ausmalung eines Kirchenchors aus guter romanischer Zeit vortrefslich in der St. Gilgenkirche zu Klein-Komburg veranschaulicht, während sich in den Chorgemälden des Kirchleins zu Kentheim im Nagoldtale schon der Übergang zu Neuem vordereitet. In der Nähe von Regensburg, dessen Domkreuzsgang (Allerheiligenkapelle) und Obermünsterkirche noch einen Teil der Ausschmückung aus dem 12. Jahrhundert besitzen, ist die alte, zum Hirsauer Kongregationsverbande zählende Klosterskirche zu Prüsening mit einem neu entdeckten Schape reich und ansprechend verteilter Wandsmalerei ausgestattet. Unter Jugrundelegung der Antiphon zum Benediktus des Festes Allersheiligen ist hier gleichsam "Allerheiligen" bildlich zur Tarstellung gebracht. In letzterer übersasschen die vorzügliche Individualisierung und große Abwechslung der Haltung und Gewandung ebenso wie die reiche Ornamentik. Die Braut des hohen Liedes als Symbol der triumsdung ebenso wie die reiche Ornamentik. Die Braut des hohen Liedes als Symbol der triums



319. Altarborfat aus ber Wiesenfirche gu Goeft. Berlin.

phierenden Kirche, als Repräsentantin der erlösten, mit Christus vereinigten Menschheit ist durch heiligen Ernst und hohe Würde ausgezeichnet. Als vorzüglich erhaltenes Beispiel ornasmentaler Deforationsmalerei müssen die Wölbungsmalereien der oberpfälzischen Zisterzienserstirche Walderbach bezeichnet werden (Abb. 316). Ans Ende des 13. Jahrhunderts rücken die aus dem Kreuzgange des Klosters Rebdorf ins Münchener Nationalmuseum gebrachten Wandbilder aus der Geschichte Taniels.

Im zweiten Viertel bes 12. Jahrhunderts vollendete ein Stil und Technik griechischer oder doch gräzisierender Malerei beherrschender Meister die bis um 1151 zurückreichenden Geiligengestalten auf dem Nonnberge in Salzburg. Terselben Zeit sallen die heiligen drei Könige des Läuthauses im oberösterreichischen Aloster Lambach, die Gemälde der Burgkapelle zu Hocheppan oder die phantastischen Fabelwesen in der Apsis zu St. Jakob od Tramin zu. Etwas später entstanden die leider nicht underührt gebliedenen Bandgemälde der Johannisstirche zu Pürgg in Steiermark. Die 1899 aufgedeckten Szenen der Alemenslegende und Heistigengestalten in der Alemenskirche zu Alt-Bunzlau in Böhmen überraschen durch byzantinische Nachklänge der Einzelsiguren. Die großartigsten Schöpfungen des österreichischen Gebietes bleiben die Bandgemälde des sogenannten Nonnenchores im Dome zu Gurk aus dem 13. Jahrshundert (Albb. 317), die mit den zactigen Umrissen ihrer Gewandssguren und Wolkensäume an den Ausgang des deutschstromanischen Stiles rücken; ihre Art beeinflust in Anordnung, Grundsbehandlung und Gestaltenaussgasignag des Karners in dem benachbarten Piesweg.

Bemalte Holzdecken. Bemalte Holzbecken gehören zu ben größten Seltenheiten. Alter als jene zu St. Michael in Hildesheim mit den Darstellungen des Sündenfalles, des Stamms baumes Christi und der mit letzterem zusammenhängenden Patriarchen, Propheten und Evangelisten ist die Deckenmalerei der Kirche zu Jillis in Graubünden, die der Frühzeit des 12. Jahrhunderts zugerechnet wird. Auf 153 quadratischen, von Bandgeslecht, Zickzacks und Wattornament umrahmten Feldern erscheinen außer Szenen aus der Geschichte Christi jene abentastischen Fabeltiere, Ungeheuer und Zwitterbildungen zwischen Menschens und Tierleib,

die in St. Jakob ob Tramin überraschten.

## Zajelmalerei.

Un den Altaraufiäten und an den Altarporfäten entwickelte sich ein besonderer Zweig der mittelalterlichen Malerei, für dessen Technit Theophilus in dem Abichnitte "de tabulis altarium" sei= ner "diversarum artium schedula" bejon= dere Fingerzeige zusammenstellte, was gewiß auf eine intensivere Pflege hinden= tet. Für die Tafelma= lerei der romanischen



320. Die myftische Berlobung der beil, Ratharina. Wandmalerei, Montmorillon.

Epoche sind namentlich einige westfälische Werke von besonderer Bedeutung. Un ihrer Spipe steht das meist nach 1166 angesetzte Antependium aus dem Walpurgisstifte zu Goest, den thronenden Chriftus zwijchen Maria und Walpurgis einerseits sowie zwischen Johannes dem Täuser und Augustinus andererseits zeigend. Die byzantinisierende Behandlung des Gesichtsschnittes, der Gewandung und felbst des Tleischtones der lettgenannten Gestalten mag auf jene Tafelbilder zurückgehen, die als Ausfuhrartikel byzantinischer Kunstindustrie nach dem Abendlande gebracht wurden. Noch viel merkwürdiger ift der aus der Wiesenkirche zu Goest (Albb. 318) in das Berliner Museum gebrachte Altarauffag, der, um 1220 oder 1230 entstanden, als Mittels darstellung der Arcuzigung und neben derselben links Christus vor Kaiphas und rechts die Frauen am Grabe zeigt. Der gewölbte Rundschild bes Hauptmannes oder das echt antike Motiv ber zur Schmerzverbergung bas Gesicht verbedenben Frau lassen sich auf griechische Cinwirkungen zurudführen, denen auch die von Blättern durchwachsene Balmette des Ornamentalen entspricht; die merkwürdige Form des Rahmens, dessen Umriß gewiß nicht das nordische Formengefühl des beginnenden 13. Jahrhunderts widerspiegelt, berührt sich namentlich mit Altartafelabschlüssen der sienesischen Schule, deren gleichzeitige Schöpfungen verschiedene Beziehungen zur byzantinischen Runft verfolgen lassen, die ja altitalienische Taselbilder (Monopoli, Biscaglia bei Irani) noch lange beherrichte. Die Eigentümlichkeiten der westfälischen Wandmalerei, die in Methler, im Nebenchörchen von Maria zur Höhe und in der Nikolaikapelle 311 Zoest oder in Lippstadt hervortreten, erreichen die höchste Steigerung im Taselbilde des dreis teiligen Altarvorsages aus der Wiesenkirche in Socst, heute im Berliner Museum (Abb. 319). Das um 1250 aufethare Werk zeigt in der großartigen Gestalt Gottvaters auf der Dreifaltigkeitsbarstellung zwischen Maria und Johannes nicht nur Fühlung mit der Wandmalerei, in deren unruhiger, edig knittriger Gewandung das Belebungs- und Bewegungsstreben nachzittert, sondern auch mit Typen der gleichzeitigen Buchmalerei und veranschaulicht so das Jueinandergreifen der verschiedenen Gebiete. Mit diesen hochstehenden Werten der Taselmalerei kann sich die vielleicht aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammende Rosenheimer Tasel





321. Sta. Marta und Sta. Obdulia. Romanische Bandmalereien in der Ermita del Cristo de la Luz in Toledo.

mit der Arönung Mariä zwischen Aposteln nicht messen.

Wandmalerei in Frankreich, Spanien und Rtalien. Auch die frangofische Runft bleibt in ihren älteren Schöpfungen hinter den gleichzeitigen Werken anderer Länder kaum zurück. In Frankreich fand schon im frühen Mittelalter eine Anlehnung an frühchristliche Vorbilder statt. Byzantinisierende Anklänge, die sich in der Michaelstapelle zu Rocomadour noch bis aus Ende des 12. Jahrhunderts erhielten, werden offenkundig an dem perspettivisch behandelten Mäanderstreifen der Christus zwischen fliegenden Engeln zeigenden Bandmalereireste in der Tauffirche St. Jean zu Poitiers. Die Arnpta der Notre Dame-Kirche zu Montmorillon umschließt die älteste Darstellung der mustischen Berlobung der heiligen Ratharina (Abb. 320). Trop einer gewissen Strenge und Ginfachheit der Behandlung beleben sich wirkungsvoll die byzantinisierenden Wandgemälde von St. Savin im Poitou, wo außer den naturgemäß der Arppta zugewicsenen Legendenszenen der Heiligen Savinus und Cyprianus im Chor und Schiff alt- und neutestamentliche Vorwürfe, in der Vorhalle

die Apokalppsedarstellungen eine bedeutende Gestaltungskraft des 12. Jahrhunderts bezeugen. Der Mitte dieses Zeitraumes rechnen die etwas selbständigeren Szenen aus dem Leben des Heilands und die letzten Dinge in der Kirche zu Vic (Indre) zu. Der Stil der Wandgemälde von St. Savin klingt auch in der Ornamentik der Bilder der Kirche zu Montoire an, indes biblische Dasstellungen in der Kirche von Petit-Quevilly bei Rouen mehr eigenartige Anmut und freiere Auffassung bekunden. Letztere paart sich mit zarterer Empfindung in den etwas späteren Bandbilderfragmenten des Kapitelsaales zu St. Trophime in Arles.

Die umfangreichsten und wichtigsten Monumentalmalereien der romanischen Epoche in Spanien, die zwischen 1180—1240 ausgeführten Gewölbemalereien von St. Jsidoro zu Leon führen außer Darstellungen der heiligen Geschichte Tierkreise und Monatsbilder in leichter Farbenausführung dunkler Umrisse vor. Dem Ausgange des 12. Jahrhunderts zählen die Heiligensiguren in der Ermita del Eristo de la Luz in Toledo (Abb. 321) zu.

Vis ins 9. Jahrhundert reichen byzantinisierende Fresken des Benediktinerklosters S. Vincenzo am Volturno zurück, dessen Abt Episanio zwischen 826—843 sich selbst zu Füßen des Gekrenzigten darstellen ließ. Sowohl durch den Inhalt als auch durch die Form der Darstellung verraten die Gemälde in Carpagnan vie der 959 durch Theophylaktos ausgeführte thronende Christus und jene in Spoleto den byzantinischen Ursprung. Byzantinische Kunstweise und bodenständige italienische Ausfassung und Behandlung durchdringen inander in den hochinteressanten, umfangreichen Wandgemälden der 1075 geweisten Kirche In gelo in Form is (Abb. 322), wohl einem Werke der die nach Keichenau hinaufs



322. Wandgemalde zu St. Angelo in Formis.

greisenden Schule von Monte Cassino. Nach den Überresten in der Unterkirche von S. Clemente und in der Vorhalle von S. Lorenzo, in S. Urbano und S. Silvestro wurde die Bandmalerei auch in Rom während des 10. Jahrhunderts gepflegt.

Romanische Mosaiken. Der Kunst des Nordens war seit der Ausschmückung der Pfalztapelle Karls des Großen in Nachen der Schmuck der M o sa i ken nicht fremd; in der romanischen Epoche war ihre Verwendung beschränkt. Einem italienischen Muster wurde der erst
längere Zeit nach dem Tode des Vischofs Bernward hergestellte musivische Fußboden im Hildesheimer Dome nachgebildet. Mit dem Annonischen Langchore (1069) werden die einzigartigen Bodenmosaiken in der Arnyta von St. Gereon zu Köln in Verbindung gebracht, die Verwandtschaft mit oberitalienischen Arbeiten zeigen. Troß aller Derbheit der Aussührung beiebt Anschaulichkeit der Vorsührung die Szenen aus der Geschichte Samsons, Davids und des keuschen Joseph (Abb. 323). Doch sehlten im allgemeinen die Mittel, um, wie in Italien





323. Blendung Samsons und Tötung des Goliath auf dem romanischen Mosaitboden in St. Gereon zu Köln.



324. Cefalù. Apfismofaiten des Domes.

Frankreich und in der Arppta der Gereonskirche zu Köln, die musivischen Bilder mit hilfe von Steinstiften zu bilden. Man half sich, indem man in den Gipsboden mit einem scharfen Instrumente die Umrisse schmitt und die vertieften Linien sodann mit einer farbigen Masse ausfüllte. Der Eindruck gleicht jenem der italienischen Mosaikboden, mit denen auch die Gegenstände der Darstellung (unter anderem allegorische Figuren) übereinstimmen.

Fortbauernder Wertschäßung erfreut sich die ganz in Abhängigkeit von Byzanz bleibende Mosaikmalerei namentlich in Italien; besonders hervorragende Schöpfungen entstanden zum Schmucke der Kirchenbauten Siziliens. 1143 wurden zum Teile die köstlichen Mosaiken der Cappella Palatina (Tas. VIII) in Palermo vollendet; die Anordnung ging von geometrischer Zeichnung des Schmuckes der unteren Teile zur Figurendarstellung heiliger und allerheiligster Gestalten der oberen Teile über und schien in seinster Farbenabstusung mit Entsaltung kostvarer Pracht die Gottheit ehren zu wollen. Bon buzantinischen Künstlern sind auch die älteren Mosaitgemälde ausgesührt worden, welche die Anppeln und Wände in der Martorana und in Vonreale sowie außerhald Palermos in Cesalü bededen, dessen Tom die schönsten buzantinischen wielten des Abendlandes (1148) birgt (Abb. 324). Gerade in ihnen tritt die großartige Wirtung ist vlammäßig verteilten Mosaitausschmächung buzantinischen Kürchen imponierend zutage!

Bei den jüngeren Mosaitbildern Gigiliens fommt ichon ein einheimisches oder wenig= hens italienisches Element, in der prächtigen Deforation im Zimmer Rogers II. im Nonigsichloffe zu Balermo jogar islamiti= icher Ginschlag der Tierstilisierung zur Geltung. Je inniger sich aber die Anordnung der sigitianischen Mosaiten buzantinischem Brauche auschließt, um jo höher steht im allgemeinen ihre Kunftform. Berschiedenen Arbeitsperioden zählen die bis ins 11. Jahrhundert gurudreichenden Mosaiten von 3. Marco in Benedig zu, frei dem Borbilde des Baues, der justinianischen Aposteltirche, jich auschließend; die erst im 13. Jahrhun= dert ausgeführten Genesisbilder der Borhalle stehen Darstellungstypen der Cotton= Bibel nahe. Bon Benedig erbat sich 1218 Papit Honorius III. Mojaizisten für die Unfertigung des zwischen vier Beiligen thro= nenden Christus in der Apsis von San Laoto fuori le mura in Rom, wo schon 1148 in dem Apsismojait des neben Maria thronenden Christus oder auch in dem neu-



325. Glasmalereien im Dom zu Augsburg.

testamentlichen Bilderzyklus von E. Saba byzantinisierende Mosaikkunsk sich neu belebt hatte. Wlasmalerei. Der Echmud ber Farbe blieb auf die Belebung des Fußbodens, der Band, der Tede und des Altars nicht beschränkt, sondern drängte sich schon frühe auch in die Tensteröffnungen, die mit farbigem, bald jum Bilde übergehendem Glas geschloffen wurden. Schon um 864 berichtet die "Bita Liudgeri" von "in den Fenstern angeordneten Bildern", und gegen das Ende des 10. Jahrhunderts werden in der Chronik des Richerus von St. Remp in Reims Genfter mit verschiedenen Darstellungen erzählenden Inhaltes genannt. Gin schulmäßiger Betrieb dieses Runstzweiges ist um das Jahr 1000 für das bayrische Aloster Tegernsee verbürgt, dessen Abt Gozbert (982—1001) in einem Briese an einen Grasen Arnold hervorhebt, daß jest zum erstenmal die Sonne durch die buntfarbigen Gläfer der Gemälde den Kirchenboden bestrahle, und der auch eventuell zur besteren Ausbildung guruckzusendenden Böglinge dieses Kunstzweiges gedenkt. Die Tatsache, daß technische Traktate der Zeit, insbesondere die berühmte "schedula diversarum artium" des Theophilus, bereits Gebrauchsanweisungen für Blasmalerei bringen, berechtigt zur Annahme eines weit höheren Alters ihrer Erfindung. Mojaifartig zujammengejette jarbige Gläfer waren ichon früher befannt; selbst der Gebrauch figurlicher Darstellungen darf für die farolingische Periode nicht unbedingt abgeleugnet werden. Bahricheinlich nahm das Mittelalter ein halbvergessenes Erbe des Altertums wieder in Besitz. Noch im 11. Jahrhundert liegt der Glasmalerei, wie die Tenster im Augsburger Dome zeigen, die Auffassung der Mosaitarbeit zugrunde. Die einzelnen, nach einer Borlage zurechtgeschnittenen Glasstude werben in Blei gesaft und verbunden, Zeichnung und Schatten mit eingebranntem Schwarzlot hergestellt. Allmählich hebt sich die Technit; die Zahl der Farben wird vermehrt und die Zeichnung verbeffert, Glut und harmonie der Farben bestimmt die Wirkung.

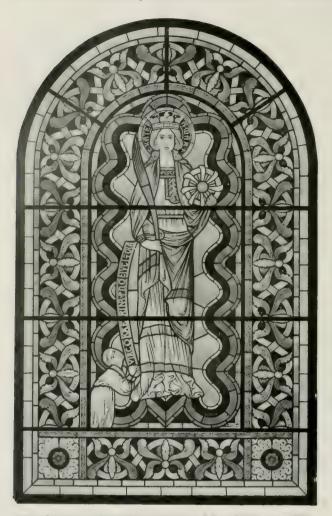

326. Spätromanisches Glasgemälde aus St. Kunibert in Köln.

Noch der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts dürfen die eben erwähnten fünf Augsburger Domfenster mit den Gestalten des Moses, David (Abb. 325), Jonas, Daniel und Djea zugerechnet werden, die ältesten figurlichen Glasgemälde Deutschlands, frei von Beziehungen zu Byzanz. Auf figürliche Darftellungen und Buntheit der Farben verzichteten nach der Ordensvorschrift die Zisterzienser des niederösterreichischen Alosters Beiligenfreuz bei ihren grau in grau gehaltenen Areuzgangsfenstern aus der zweiten Sälfte des 12. Jahrhunderts, deren vornehm-schlichte Ornamentzeichnung überaus feines fünstlerisches Empfinden atmet und mit sparfam verteilten Farbentupfen sich doppelte Wirkung sichert. An ben ältesten Genstern des Straße burger Münsters läßt sich die Entwidlung der Schwarzlottechnik des 12. Jahrhunderts gut verfolgen. Als größte fünstlerische Leistung spät= romanischer Glasmalerei Best= deutschlands erscheint das Mittel= fenster des Chores von St. Annibert in Röln (Abb. 326), um die Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden:

die Abersichtlichkeit und Alarheit der Disposition, die Schönheit des saktigen Ornamentes der Bordüren, die glühende Araft der an sich einfachen Farbenstala betunden volle Erfassung der Sonderaufgaben dieses Aunstzweiges und zwecksichere Verwertung seiner Mittel. Dem gleichen Zeitraume zählen die drei herrlichen Glasmalereisenster der Stisstirche zu Bücken a. d. B. mit Szenen aus dem Leben Christi und gottesdienstlichen Paralleldarstellungen der letzteren zu.

Auch in Frankreich reichen die ältesten Glasgemälde noch ins 11. Jahrhundert zurück, Reste einer himmelsahrt Christi aus der 1136 zerstörten Kathedrale von Le Mans. Von jenen romanischen Glasmalereien, die Abt Suger um die Mitte des 12. Jahrhunderts für die Kirche St. Denis aussühren ließ, ist das Fenster mit dem Stammbaume Christi besonders erwähnens- wert, den auch ein gleichzeitiges Fenster in Chartres bietet. Die damals erreichte Farbenwirkung veranschausichen besonders die um 1198 entstandenen Chorsenster der Kathedrale zu Poitiers mit der Kreuzigung Christi und Szenen aus den Legenden der Apostelsürsten und des heil. Laurentius. In das Gebiet der Schule von St. Denis werden die sarbigen Fenster der Seitensichisse des Chores der Kathedrale von Canterbury gerechnet, was nach baugeschichtlich seschen Beziehungen dieses Ortes zu Frankreich nicht bestenden kann.

## Buchmalerei in Tentichland.

Der jeweilige Stand und die verichiedenartigen Wandlungen der Malerei laifen fich auch an den Echöp= fungen der sogar nach bestimmten Schulen unterscheidbaren Buchmalerei verfolgen. Die für Beinrich II. geschäffenen ober von ihm gestifteten illustrierten Handschriften stehen noch auf überliefertem Boden. Gie entstammen meistens der Regensburger Edreibichule und haben gegenwärtig ihren Plat teils in der Münchener, teils in der Bamberger Bibliothet gefunden. Zeit Ludwig dem Deutschen erlangte Regensburg eine ähnliche Stellung wie einst Nachen unter Marl d. Gr. Zwijden dem Sofe und dem berühmten Mojter Et. Emmeram, def= jen erwachendes geistiges Leben von Julda aus beeinflußt war, bestanden innige Beziehungen besonders unter Arnulf von Kärnten, einem hervor=



327. Aus dem Saframentar Heinrichs II.

ragenden Gönner des Stiftes und einem Förderer der Bautätigkeit in Regensburg. Schon im 10. Jahrhundert ichuf die Buchmalerei hier bedeutende Werke in dem Sakramentar des heil. Wolfgang (Berona), in einem Lektionar in Pommersfelden und in dem um 990 ent= standenen Regelbuche von Riedermünster (Bamberg), dessen ornamental gemusterter Bildergrund offenbar Purpurstoffe nachahmt, vielleicht ein Ausfluß der durch griechsische und orientalische Cinflusse gesteigerten Prachtliebe der Ottonen. Zu besonderer Blüte gelangte die Regensburger Schule unter Heinrich II. Für ihn entstand 1014 das kostbare Sakramentar (München, Abb. 327), das an sechs Stellen das befannte goldene Buch von St. Emmeram darunter den thronenden Raifer direkt nach Karl dem Kahlen — kopierte und auch bei anderen nicht kopierten Darstellungen wenigstens Ziermotive desselben entlehnte. Der ftilbildende Fattor für die Gestaltenbehandlung des Meisters, der im Farbenschmuck viel Gelbständigteit bekundete, in der malerisch weichen Fleischmodellierung mit grünlichen Schatten arbeitete und durch Wittel der Technik schon das blonde Haar und Greisenhaar augenfällig zu unterscheiden verstand, ist die auch auf die Gewanddurchbildung sich erstreckende brzantinische Munit. An jie schloß sich gleichfalls - nur mit noch größerer Selbständigteit der Westaltenauffaffung — das zwijchen 1002 bis 1025 entstandene Evangeliar (Abb. 328) der Abtissin Uta von Nirchberg des Stiftes Niedermünster (München) an, das in einem gleichfalls in Regensburg um die Mitte des 11. Jahrhunderts gearbeiteten reichgeschmüdten Raften ruht. Sier entjernt jich die Bildanlage wesentlich von jener des goldenen Buches; die Auswahl der Darstellungen übersteigt weit den sonst zur Berfügung stehenden Borrat und eilt der Zeit in Einzelheiten sogar voraus. Tas nach 1014 vollendete Evangeliar Heinrichs II. in der Batikana bietet mand verwandten Zug. Ein selbständiger, eigenartiger süddeutscher Bilderfreis, der unmittels



328. Aus bem Evangeliar der Abtiffin Uta von Niedermunfter.



329 Mus bem Münchener Perifopenbuche.

bar an Buzanz anknüpft, liegt vor in dem für Salzburg gemalten Münchener Peritopenbuche. An seiner Ausschmückung beteiligten sich drei verschiedene Sände (Abb. 329). Die erste steht in Technit, Formen= iprache, Inpen, Gesichts= und Ge= staltenbehandlung jowie in der Far= benwahl dem Saframentar Beinriche II. nahe, während die zweite arößerer Echlantheit, Elegang und Beweglichkeit zustrebt und die am wenigsten beteiligte dritte von by= zantinischen und westdeutschen Ein= flüssen abhängig war. Als der den Charafter des Wertes bestimmende, aber noch byzantisierende Meister ailt Austos Berthold, von deffen Hand auch (Abb. 330) das im Galaburger Petersstift liegende Peris topenbuch, das Evangeliar Nr. 511 im fteirischen Benedittinerflofter Admont und das Evangeliar Nr. 805 der Grazer Universitätsbibliothet ftammen. Calzburgs Beziehungen zu Aquileja und Benetien brachten in die Malerei des ehrwürdigen Metropolitanjiges im 11. Jahrhundert einen führenden byzantinischen Einschlag, der bei gleichzeitiger direkter Anknüpfung an die alten heimischen Traditionen im 12. Jahrhundert zu einem selbständigen lebensträftigen Salzburger Stile hinüberführte. In der Blütezeit desselben unter den Erzbischöfen Ronrad I. und Eberhard I. entstanden als hervorragende Schöpfungen das berühmte Antiphonar von St. Peter, die zweibandige Riefen= bibel in Admont, die Michelbeuerner Bibel des Abtes Walther (1161 bis 1190).

Während für die Arbeiten des Austos Berthold byzantinischer Einstuß charatteristisch bleibt, vertritt das Evangeliar Heinrichs IV. im Dome zu Arafau eine spezifisch deutsche, und zwar banrische Nichtung, die sich dem Freisinger Missale des Bischoss Ellenhardt in Bamberg und dem Altomünsterer Peritopensbuche in München nähert und auf Buzanstinisieren verzichtet.

Hinter der Schreibstube von St. Emmeram wollten andere Alöster nicht zurückbleiben, so das für die Geschichte der Glasmalerei wichtige Tegernsee, dessen Abt
Ellinger (1017—1040) mehrere Bilderhandschriften (zwei in München) schmückte. Niederaltaich und Freising unterstützten die Bildung eines von westdeutscher Aunst beeinslußten bahrischen Provinzialstiles, dem
sich auch das befannte Byschehrader Evangelister in Prag und der Coder aureus Pultovienis im Czartorysti-Museum zu
Arafau anschlossen.

In den Miniaturen der unter Bisichof Bernward vor höhere Aufgaben gestellten Hildesheimer Schreibstube, deren Hauptvertreter der Tiakon Guntbald war, freuzen sich verschiedene Richtungen.



330. Steinigung des Stephanus im Salzburger Peritopenbuche Meister Bertholds.

Das 1011 vollendete Evangeliar und das 1014 für Bernward ausgeführte Sakramentar — beide im Hildesheimer Domichaße — zeigen Guntbald im Deforativen von Regensburg absäängig, in der Formensprache mehr selbskändiger Gestalten an die Fuldaer Schule sich ausschließend. Die karolingische Kunst lebt in Palmetten, Atanthusblatt und anderem weiter; vielleicht erklärt sich aus den unmittelbaren Beziehungen Bernwards, dessen Hand der Schmuck eines anderen Hildesheimer Domschaßevangeliars zugerechnet wird, zu Rom die mehr klassische Durchbildung dieser Motive. Die auffallende übereinstimmung einiger Bibeldarstellungen mit den gleichzeitig entstandenen Reliess der Domtüren veranschaulicht das Jueinandergreisen der Kunstbestrebungen desselben Bodens.

Trop der großen Jahl und trop des Neichtumes seiner Stifte gelangte Köln, der durch tarolingische Schöpfungen eingeschlagenen Nichtung folgend und erst am Beginn des 12. Jahrs hunderts die antike Tradition verlassend, verhältnismäßig spät zu den Ansähen eines neuen nationalen Stiles der Buchmalerei. Er bricht am deutlichsten in dem für Erzbischof Friedrich 1. (1099—1131) geschriedenen Hieronymuskoder der Tombibliothek durch, dessen Titelblatt beim Bergleiche mit dem Widmungsblatte des um die Wende des 10. Jahrhunderts entstandenen Hillinuskoder (Abb. 331) die inzwischen vollzogene Wandlung verauschaussicht.

Der seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts in weiten Landschaften Geltung gewinnende tünstlerische Umschwung, der alle Kunstzweige, die deforativen Künste und das Kunsthandwerk mit eingeschlossen, tras, äußert sich auf dem Gebiete der Buchmalerei, die den Borrat erworbener Formen nach einer gewissen Zeit erschöpft hatte, in ganz eigenartiger Weise. Selbst eine Dilettantenarbeit, der leider vernichtete Hortus deliciarum der Abtissin Herrad



331. Widmungsblatt aus dem Hillinustoder der Dombibliothef in Köln.

von Landsperg (1175), ein aus vielen älteren Schriften zusammen= getragener "Lustgarten" des für die Ronnen des Odilienklosters Wissenswerten, also eine Art Enzyflopädie, bekundet deutlich, wie die Phantafie sich trot gelegentlicher Benutung byzantinischer Vorlagen allmählich von allem Schematischen befreit und frischen Sinn für das Natürliche und Lebendige, geradezu für Borgange des Alltagslebens gewonnen hat (Abb. 332). Demselben war nament= lich bei der Illustrierung der Werke zeitgenössischer Dichter, die nicht von jahrhundertelanger Tradition abhing, freie Betätigung ermög= licht. Die Eneit des Heinrich von Beldefe (Abb. 333), das Marien= leben Wernhers von Tegernsee, Meister Gottfrieds Triftan, Wolfram von Eichenbachs Parzival, die Liedersammlung aus Benedittbeuren, das Rolandslied des Pfaffen Konrad oder der "wälsche Gast" des Thomasin von Zirclaria erschlossen ebenso wie das rasch zu Ansehen

fommende Rechtsbuch des Cachsenspiegels der Darftellung neue Gebiete. Die Borte des Dichters reizten das Schaffen der Buchmaler, deren Gestaltungsvermögen aus Bolkstum und Leben nehmen mußte, was an Borbildern für diese Aunstgattung fehlte. Diese Steigerung der Anforderungen an die Erfindungsgabe erflärt das Bestreben, durch herabminderung der technischen Leitung Arbeitsausgleichung zu schaffen. Tederzeichnung mit leichter Lavierung und Schattenandeutung in dünnfluffiger Farbe erzielten große Weichheit wie Leidenschaftlichfeit der Bewegungen. Die hielten auch in die Mlosterschreibstuben Ginzug (Zwiefalten, Chronik, Abb. 334). In Scheiern sertigte zwischen 1210 und 1240 der Monch Nourad dreißig Handschriften an, von denen das Ebronicon, das Matutinalbuch, eine Mater verborum, ein Josephus Alavius und die Historia scholastica des Comestor in die Münchener Hofbiliothet kamen. Die Berfchiedenartigteit seiner Auffassung und Darstellungeweise war offenbar von der Berschiedenartigkeit der von ihm topierten Vorlagen bestimmt, von der ähnlich arbeitende Aräste auch anderwärts abhängig blieben. In Züddeutschland erfreute sich diese Art der Buchmalerei großer Beliebtheit. Daneben behanptete für firchliche Handschriften die Dectmalerei ihre Weltung, & B. in dem Evangeliar aus Gengenbach (Stuttgart) oder in dem Ottobeurener Brevier des Reinfredus (Berlin); ebenfo für Gebetbücher vornehmer Laien. Bu ichulmäßiger Weschlossenheit schwang sich die bei allmählicher Aufloderung in Modellierung verfallende und vereinzelt sogar zur kolorierten Umrifizeichnung übergehende Dechfarbenmalerei auf th üringifch = fächfisch em Boden in drei Gruppen von Pfalterhandschriften empor, die noch



332. Anbetung der Könige. Aus dem Luftgarten der Herrad von Landsperg.

manch byzantinisches Motiv verwerten, selbst den antiken Faltenwurf der Getvandung übertreiben, in scharfbrüchig-eckiger Weise weiterentwickeln und endlich in rundlichere und weichere Formen legen. An der Spize aller und besonders der ersten Gruppe stehen der Psalter (Abb. 335) des Landgrasen Hermann von Thüringen (Stuttgart) und das sogenannte Gebetbuch der heil. Elisabeth in Cividale. In den beiden um 1212 entstandenen Werken verband sich einsdringender Naturalismus mit künstlerisch abgetlärter Tradition mehr als einmal zu große artigem Pathos und zu wirfungsvoller Steigerung und Ausdrucksfähigkeit. Weit zäher hielt an der Überlieserung das Evangeliar, das für Herzog Heinrich den Löwen im Aloster Helmerschausen an der Diemel vom Mönche Heriman (1170—1180) ausgesührt wurde. Das Widmungsbild greift auf die Anordnung der Handschriften der Ottonenzeit zurück, der Schmuck der Ranonestaseln bleibt mit Motiven spätfarolingischer Buchmalerei in lebendiger Fühlung.



333. Aus ber Eneit des Heinrich von Belbete. Berlin.

Auch ein Goslarer Evangeliar aus dem Begume des 13. Jahrhunderts entlehnt in Inpus, Bewegung und Gewandbehandlung vieles älteren Vorbildern und ist überaus lehrreich für byzantinische Nachtlänge, welche noch in dem 1214 von dem Naplan Beinrich geschriebenen Magdeburger Evangeliar eigenartig nachzittern. In der ganzen Gruppe halten namentlich die Ralenderbilder bald mehr bald weniger stark Beziehungen zu Anregungen der Antike, beziehungsweise byzantinischer Runft aufrecht. Tagegen drängt der überall sich lebhaft regende Natursinn die Initialornamentik zu neuen Formen.

Buchmalerei in Frankreich, Spanien und England. Im Bergleiche zu den großartigen Leistungen der Narolingerzeit ging die Buchmalerei Frantreichs, wie die um 1000 geschriebene Ertlärung Hanmons zu Ezechiel von der Sand Beldrics, des späteren Abtes von Augerre, die Bibeln von Roailles oder Santt Martial aus Limoges erkennen laffen, ftark zurüd; erft an der Edwelle einer neuen Runft= bewegung fanden die Miffale von St. Denis



335 Chriftie in der Borbelle; aus dem Biglier des Landgrafen hermann von Thuringen Stritgart



334. Aus der Zwiefaltener Chronif. Stuttgart.

und Laon für ihren reichen Schmud ansprechendere Farbengebung und Modellierung. Die mit wenigen Farbenzutaten sich begnügende Umriß= zeichnung, die die farbenfatte karolingische Gouasch= malerei abgelöst hatte, begann wieder den aller= dings niemals gang zurückgetretenen Deckfarben und dem um 1200 beliebter werdenden Gold= grunde zu weichen. Mis früheste Beispiele des letteren gelten die Darstellungen Mariä und der Berklärung Christi in der 1188 geschriebenen Liturgie und Chronik von Cluny. In spanischen Bilderhandschriften hat die Aufnahme maurischer Motive, wie des Hufeisenbogens oder eines Reitergesechtes zwischen Mauren in einem Psalter (Madrid), nichts Auffälliges. Die italienischen Bilderhandschriften blieben vom 11. Jahrhundert bis in die zweite Sälfte des 13. auffallend roh und derb, wie außer einigen Erulterollen in Rom, Bisa und Salerno besonders die Illustrierung von Donigos Lobgedicht (Abb. 336) auf die Martgräfin Martulde (1115) in der vatikanischen Bibliothek



336. Donizo überreicht der Martgräfin Mathilde das Lobgedicht.

dreibändige Bibel hervorgingen, erfuhr durch das Auftreten byzantinischen Einflusses einige Einbuße, von der die Bibel des Mainerus von Canterbury weniger betroffen wurde.

Gewebe= und Radelmalerei. Reben Goldschmieden und Notgießern lieferten Tep= pidweber und Teppichsticker den reichsten Rirchenschmud. Gewebte Teppiche tamen vieljach aus byzantinischen Fabriken, gestickte wurden überwiegend von heimischen Sänden (Frauen) gearbeitet. Teppiche bedeckten die Wände, umgaben die Pfeiler, verhüllten die Stuhlgerüfte, dienten zuweilen auch zum Berichluffe der Tenfter. Sie find für die Ergänzung unserer Reuntnis der monumentalen Kunft geradezu unschätzbar und in ihrem Erhaltungs= zustande meist aufschlußreicher und aufschlußverläßlicher als halb zerstörte oder schlecht restaurierte Wandgemälde. Königliche und priefter= liche Gewänder wurden aus toftbaren Stoffen hergestellt. Auf violettem Geidenstoff aus Byzanz ist in Goldstiderei der reiche Bilderfreis des ungarischen Arönungsmantels, den König Stephan und seine Gemahlin Gifela, die Schwester Heinrichs II., 1031 für die Marientirche in Stuhlweißenburg anfertigen ließen (Abb. 338),

erkennen läßt. Die englische Buchmalerei hielt satte Farbenpracht fest, die in Bibeln des British Museum und in Paris sich unbefangener Berwendung englischer Männerund Frauentupen beigesellt. Die normannisch-englische Schule des 12. Jahrhunderts wendete sich eigenartiger Psalterillustration zu, die z. B. der zwischen 1114-1146 im Albanifloster zu London geschriebene Albanipsalter zu Hildesheim (Abb. 337) in so mertwürdigen Beziehungen zu bildnerischen Darstellungen an Rirchenportalen und Gänlenfapitellen zeigt. Im genannten Aloster entfaltete sich die getonte Federzeichnung besonders durch Matthias von Paris in dem "Leben der Abte" oder in der "Geschichte der Angeln". Die in gewisser Gelbständigfeit fortblühende Schule von Winchester, aus der vor 1161 der prächtige Pfalter des dortigen Bischofs henry von Blois mit eigenartiger, über neun Seiten ausgedehnter Darstellung des Jüngsten Gerichtes und eine

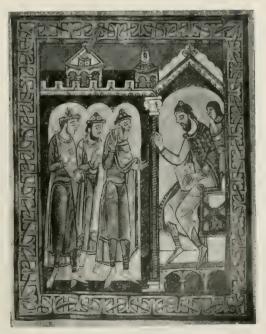

337. Die heil, drei Ronige vor Berodes. Hildesheim, Albanipfalter.



338. Ungarischer Krönungsmantel, Budapest.

tunstwoll und übersichtlich verteilt. Wie der Stil der Jiguren, das Ornament und die sentserecht stehenden Beischriften auf griechischen Einfluß deuten, so erweist sich auch die Sticktechnik der auf die Fläche gelegten und mit gelben Seidenfäden besestigten Goldsäden als byzankinisch und der griechischen Dalmatika im Batikan verwandt. Eine gleichzeitige Arbeit ähnlicher Ausstührung ist der um 1014, wahrscheinlich für den inschriftlich genannten Prinzen Ismael von Bari entstandene Mantel Heinrichs II. in Bamberg, nach Formen und Gedanken offenbar sizilianischer Herkunft. Einer Regensburger Kunstschule rechnet man die gleichfalls von Heinrich II. dem Bamberger Dome geschenkte Kasel zu, welche das sasandische Webesmuster eines königlichen Reiters mit dem Jagdsalken auf der Faust frei in abendländische



339. Teil eines Wirkteppiche aus Salberstadt.

Formen übertrug. Merkwürdig, daß gerabe einem Regensburger Mönche Engilmar die Beherrschung der Webkunst nachgerühmt wird. Das berühmteste Beispiel frühromanischer Teppichstickerei in farbiger Wolle auf Leinwand, der 63 m lange, 54 cm hohe Teppich von Bayeur mit fzeneureicher Schilderung des Normannenzuges nach England (Abb. 153), gehört dem Ende des 11. Jahrhunderts an. In einem altfranzösischen Gedichte des Baudry de Bourgueil wirdein Teppich mit gleichen Schilderungen als Zimmerschmud einer Bringeffin beschrieben, ein Beweis, daß solche historische Darstellungen im 11. Jahrhundert nichts Seltenes waren. Go beschenkte Aedelfled, die Witwe des Herzogs Brithnod von Northumberland, die Kirche zu Eln mit einem Vorhang, auf welchem sie die Zaten ihres Gatten gestidt hatte. Die Teppiche als Wandbehang vertraten die Wandmalerei und übten auch auf lettere in fadenartiger Beichnung der Umriffe fichtlichen Ginfluß. Geit dem 12. Jahrhundert diente statt der Seide lose gewebtes Leinen als Grundstoff für die mit bunten Seidenfäden bildmäßig herausgehobenen Beiligengestalten, biblische Szenen und Legendendarstellungen, welche die gleichmäßige Wiederkehr inhaltlich bedeutungs= tojer Muster griechischer Seidenweberei ablösten. Die Alöster Niedersachsens betrieben mit Vorliebe diese Stiderei, in der z. B. mehrere Kaselstäbe des Domes zu Salberstadt ausgeführt sind. Sier wie bei den überaus wertvollen Rafeln und dem Pluviale aus Et. Blasien im Schwarzwald (heute zu St. Paul in Rärnten) oder bei dem unter Abtissin Kunigunde nach der Mitte des 13. Jahrhunderts hergestellten Druate



340. Regensburger Halbseidenstoff in Rostod.
13. Jahrhundert.

des chemaligen Nonnenklosters Goeß in Steiermark werden Zopf- und Kettenstich für die Ausfüllung der Bilder und des Grundes verwendet. Die in acht Kreisausschnitte verteilten Schöpfungsbarftellungen einer aus bem 12. Jahrhundert entstammenden Dede des Domes zu Gerona in Spanien zeigen gleich den ebengenannten von Bhzanz unabhängigen Stickereien ein eigentümliches Ornament aus Hakenkreuzen und Verästelungen, das der Weberei des Nordens geläufig ist und als eine auch durch den Leinengrund bedingte Umbildung des spätrömijden Bandgeflechtes und Mäanderornaments gedeutet wird. Aus dem Ende des 12. Jahrhunderts stammen drei gewirkte Bandteppiche im Dom zu Halberstadt (Abb. 339), entweder hier oder in Quedlinburg, dem Borort fächfischer Textilkunft, um 1200 angefertigt. An letterem entstand unter Abtissin Agnes (1186—1203) der als Geschenk für den Kapst bestimmte, berühmte Knüpfteppich mit der Vermählung des Merkurius und der Philologia in einer zeichnerisch und koloristisch den besten Wandgemälden jener Tage gleichkommenden Bildwirfung. Im funftfördernden Emmeramsflofter zu Regensburg wurde in spätromanischer Beit die Geidenweberei betrieben, beren Mufter mit meift paarweise geordneten Tieren jarazenische Seidenstoffe nachahmten, aber ausgesprochen abendländisch stilisierten. Stücke dieser Halbseidenstoffe finden sich in Halberstadt, Braunschweig, Rostock (Abb. 340) und selbst in frangösischen Rirchen.

## c) Das Aunstgewerbe der romanischen Zeit.

Der gesteigerte firchliche Sinn des 11. Jahrhunderts prägte sich zunächst in der engeren Anlehnung der Kunst an die firchlichen Lehren aus; er offenbarte sich serner darin, daß auch das Kunsthandwert seine besten Kräste der Kirche weihte. Das Kirchengeräte empfing den reichsten Schmuck durch die Hände der verschiedenen Handwerker. Obenan stand der Goldschmied. Er betleidete die Vorderseite des einsachen Altartisches (Abb. 341) mit einer Vorsatzeit (Antependium), welche sich ihrer Kostdarkeit wegen allerdings nur äußerst selten erhalten hat und frühzeitig durch bemalte Holztaseln (Soest) ersest wurde. Aus seinen Händen gingen auch die Kreuze hervor, welche auf dem Altare standen oder bei seierlichen Gelegenheiten dem Klerus vorgetragen wurden. Gelesteine, Kristalle, Perlen, auch zuweilen aus alter Zeit gesrettete Gemmen zieren die Arme des Kreuzes, deren Enden durch größere Vierecke betont



341. Romanischer Altar in der Allerheiligentapelle zu Regensburg.

wurden (Abb. 342). Den Goldschmieden danken wir auch die Religuienschreine, welche mit der seit dem 12. Jahrhundert einsetzenden Beränderung im Altar= dienste, daß der Briester nunmehr vor dem Altare, mit dem Ruden gegen die Gemeinde stand, häufig über den Altären aufgestellt wurden. Gie haben ge= wöhnlich die Form einer länglichen Lade mit Giebel= dectel. Un ihnen vor allem versuchten die Goldschmiede ihre Kunfte zu erproben. Diese aber waren gar man= nigfacher Art. Der Goldschmied des Mittelalters ver= stand sich nicht allein auf getriebene Arbeit, Metallguß und Fassen von Edelsteinen; er kannte auch die Fili= grangrbeit, gravierte Figuren und Ornamente, füllte die vertieften Linien mit schwarzem Schmelz aus und übte die Emailmalerei. Die reiche Anwendung des Emails ist für frühmittelalterliche Goldschmiede= werte geradezu charakteristisch geworden. Seine Kennt= nis war schon den gallischen Stämmen nicht fremd; in Byzanz gehörte die Emailmalerei zu den eifrigst be= triebenen, gewinnreichsten Künsten. Die Byzantiner wählten Goldplatten, auf welchen sie die Umrisse der Zeichnung mit dünnen Goldstreifen oder Lamellen auf-

löteten. Die fo gewonnenen Raftchen füllten fie mit bunten Schmelzfarben, die im Feuer erhärteten. Im Wegensat zu diesem Bellene mail benutten die abendländischen Boldschniede vergoldete Kupferplatten, vertieften die Stellen, welche die Farbe aufnehmen sollten, und schufen fo, die einst in Gallien, Britannien und am Rhein gehandhabte spätrömische Technik

neu auffrischend, das Grubenemail, das zu deto= rativen Zweden vollständig genügte. Rupfer und Erz wurden statt des Goldes bevorzugte Werkstoffe; mit dem Golde verschwand der Zellenschmelz gegen den Rupferschmelz, der die romanische Metallfunst be= herrschte und den Goldschmelz griechischer Art rasch und gründlich verdrängte. Möhn, ferner die lothringische Landschaft und Limoges im südlichen Frankreich waren Hauptsitze der Goldschmiedekunft, der Adel der Form oft mehr als die Rostbarteit des Stoffes galt und durch geschmactvolle Vereinigung aller Darstellungsmittel wiederholt (Blänzendes gelang; gewiß auch für den Profangebrauch, wovon leider nur äußerst wenig erhalten ift.

Die von den Goldschmieden geübte Technif des Treibens beeinflußte die in der mittelalterlichen Stulptur vorwaltende Modellierung der Gestalten. Darauf muffen 3. B. die großen, von tleinen Falten umgebenen rundlichen Flächen am Unterleib zahl= reicher romanischer Figuren zurückgeführt werden.



342. Bermwardsfreug. Hildesheim, Magdalenentirche.

Dem Goldschmied zunächst stehen die Rotgießer, die Arbeiter in Erz und Aupfer. Bon ihrer Tätigkeit gibt mannigfaches Mirchengeräte anschauliche Munde. Besondere Wichtigfeit nehmen die architektonisch gegliederten, mit reichem figurlichen Schmude bedachten Beihrauchfäffer (Abb. 343) in Anspruch, die sowohl getrieben und gegossen wurden, als auch in einzelnen Fällen aus den Bänden der Goldschmiede hervorgingen, sodann die verschiedenen Leuchter. Aronleuchter, deren Reifen und turmartige Laternen als Sinnbilder der Mauern und Türme des himmlischen Jerusalem, der leuchtenden Gottesstadt, galten, hingen von der Dede herab (Hildesheim Mbb. 344], Romburg, Nachen). Große Standleuchter zur Aufnahme der Diterferzen, siebenarmige Leuchter, jener im Münster zu Gijen aus dem 11. und im Braunschweiger Dom (Abb. 345) aus dem Ende des 12. Jahrhunderts, waren im Chor, fleinere Leuchter (Abb. 346) auf den Altären aufgestellt. Tierfiguren der Leuchterfüße drücken häufig im Anklang



343. Romanifches Weihrandifaß.

an die Antike nur die bewegliche Natur des Gerätes auf; nicht selken versinnbildlichen sie aber auch symbolisch den Kampf des Lichtes mit der Finsternis und des ersteren Sieg. Solche symbolische Bezeichnungen empfangen bald eine verkürzte und abgeschliffene Form, bald werden sie aber auch ausführlich mit einer gewissen dramatischen Kunst geschildert. Die berühmtesten Beispiele bieten der leider arg verstämmelte siebenarmige Leuchter in Reims, aus der Kirche St. Renn stammend, und der Leuchtersuß im Prager Dom, welchen die Sage zu einem Beutestücke aus dem Tempel in Ferusalem stempelte, der aber in Wahrheit, wie schon die



344. Romanicher Kronleuchter im Dom zu Sildesheim.

Gegenstände der Darstellung beweisen, nicht vor 1050 gegossen werden konnte, also dem Schlusse des 11. oder wahrscheinlich erst der ersten Hälfte des 12. Kahrhunderts angehört.

Die Vororte und Sammelvunkte des firchlichen Lebens, Bischofssiße und Alöster, wurden Führer und Träger des tunftgewerblichen Betriebes, um dessen Fortschritte neben den hohe Vervollkommnung im Technischen erreichenden Laienmeistern die Geistlichteit selbst sich bemühte. Was Erzbischof Egbert für die Alosterwertstatt von St. Maximin in Trier gewesen, wurde Bischof Bernward für Hildesheim. Die wahrscheinlich von dem Benediftiner Rogerus von Helmershausen zusam= mengestellte "Schedula diversarum artium", deren Berfasser sich den Namen des Theophilus Presbnter bei-



345. Siebenarmiger Leuchter im Dom zu Braunschweig.



346. Bernwardsleuchter in ber Magbalenenfirche zu hilbesheim.



347. Das goldene Antependium; Geschent Kaiser Heinrichs II. an das Münster in Bajel.

legte, gewährt guten Überblick über die Erfordernisse einer Alosterwerkstatt. Nach Erörterung der Malerei, der Farben, ihrer Bindemittel und Anwendung sowie der Glaserzeugung und Glasmalerei verbreitet sich das vielseitigste dritte Buch dieser Anleitungen für den praftischen Gebrauch namentlich über das ganze Gebiet der Metallarbeit, die verschiedenen Arten ihrer Objette und technischen Verfahren vom Kelche angefangen bis zu Sporen und Zaumzeug, aber auch elfenbeinerne Mefferariffe, bemalte und geschnitzte Möbel nicht außer acht laffend. Die Zusammenstellung erwedt den Eindruck, daß die Erörterung dieser Fragen aktuellste Bedeutung für den Betrieb jener Klosterwerkstätten hatte, deren Edelmetallarbeiten oft viel offentundigere Abhängigteit von byzantinischen Vorbildern zeigen, als sie die Karolinger=Zeit gekannt hatte.

Im ersten Viertel des 11. Jahrhunderts stieg unter Bischof Bernward Hildesheim zu besonderer Bedoutung empor. Bucheinbände, unter ihnen auch jener des Guntbaldevangeliars, mit sehr treuer Nachsbildung einer griechischen Elsenbeinplatte und mit einer nach byzantinischem Borbild gravierten Marienssigur, und das Bernwardskreuz entzogen sich nicht byzantinischen Einwirkungen (Abb. 342). Obzwar die unter Bernward und seinen Nachsolgern beschäftigten Meister von ätteren und fremden Kunstweisen Ansregungen und Muster empfingen, huldigten sie bereits



348. Madonna mit dem Kinde. Essen a. R. Um 1050.

auch neu auftauchenden Anschauungen. Der Schmuck der beiden Leuchter, welche auf Bernwards Geheiß in einer neuen Metallmischung gegossen wurden (Abb. 346), insbesondere die auf Tieren sitzenden nackten Gestalten am Leuchterfuße, können nicht mehr aus älteren künstlerischen Überlieserungen erklärt werden, sondern sinden ihre Deutung erst in kirchlichen Borstellungen des 11. Jahrhunderts. In ihnen sebt gleichzeitig etwas von jener phantastischen



349. Tragaltar bes Rogerus von Helmershaufen in Paderborn.



350. Heribertusschrein in Deut.

Trnamentit wieder auf, die schon in den Tassiloleuchtern vorgebildet ist. Die zweite hervorsragende Epoche der Hildesheimer Werkstätte schuf den vom Bischof Hezilo (1054—1079) gestisteten Kronleuchter des Domes (Abb. 344) und das Helizokreuz, während in dem Silberscinband des Mönches Ratmann von 1159 der Übergang vom byzantinisierenden Stile zum rein romanischen vollzogen erscheint.

Unter der Regierung Heinrichs II. erlangte das Emmeramskloster in Regenssburg, wohin Abt Ramwold aus dem kunstfrohen Maximinsstifte zu Trier berusen worden war, eine für verschiedene Aunstzweige wichtige, teilweise bereits gewürdigte Stellung. Hier entstanden die herrlichen Deckel des Uta-Evangeliars, das von Gisela von Ungarn gestistete Goldkreuz und der taselsörmige Tragaltar der Reichen Kapelle in München. Der Regenssburger Schule will man auch jene goldene Altartasel des Clunymuseums in Paris zusprechen



351. Detail vom Beribertusschrem in Deut.

(Abb. 347), die Sein= rich II. dem Baseler Münster geschenkt hat. Gie zeigt Christus, zu deffen Füßen die kaifer= lichen Stifter knieen, zwischen dem beil. Benedift und ben brei Erzengeln. Während im Ornament griechische Vorbilder fortle= ben, regt sich in dem Streben nach starker Plastif, welche wie beim Utakoder die Fi= guren aus Goldblech über einen Solztern schlägt, wieder eine andere Ader abend=

ländischer Selbständigkeit als in hil-

Die buzantinisierende Richtung der (Boldichmiedefunst erfreute sich noch unter der Abtissin Theophann (1039-1056) im Etifte Eisen gang besonderer Bevorjugung. 2015 Widmungen der Genannten beitst der Münsterschat ein Vortragefrenz und einen tostbaren Evangelienbuch-Einband: als "eindrucksvollstes Effener Runft= wert" gilt die aus Goldblech über einen Holztern geschlagene Madonna mit dem Rinde (Abb. 348). Die gravierte Orna= mentit auf gepungtem Grund an den Rüd= jeiten dreier Effener Areuze läßt Begie= hungen zwischen Effen und Selmershaufen, beziehungsweise den sächsischen Klöstern untereinander feststellen.

Die Punzenarbeit, gravierte Figurenzeichnung und byzantinisierendes Rantenornament erscheinen als Kennzeichen



352. Rreugfuß bon St. Omer.

der Arbeiten bes Benedittiners Rogerus von Helmershausen im Paderborner Sprengel. Im Jahre 1100 lieserte er dem Paderborner Bischof Heinrich von Werl den silberbetleideten Tragaltar des Domschaßes zu Paderborn (Abb. 349). Außerdem stammen von ihm der Abdinghoser Tragaltar in Paderborn, das Hersorder Goldkreuz in Berlin und der Silbereinband einer Helmershausener Handschrift in Trier. Er hat sich von der verseinerten Wriechentunst noch nicht völlig losgesagt und weiß, wie auch seine schedula bestätigt, in den überlieserten Kunstmitteln vortrefslich Bescheid.

Von Rogerus führen ein Tragaltärchen, ein Altarfreuz, ein Tafelreliquiar und ein Gilberkelch (Friplar, Petrifirche), acht gravierte Aupferscheiben mit Beiligen (Berlin) und der Einband des Besso= brunner Evangeliars (München) nach Friglar, wo augenscheinlich ein unmittelbarer Schüler des Genannten einer bis tief ins 12. Jahrhundert verjolgbaren Wertstatt vorstand und das Ornament jeines Lehrers mehr in romanische Formen hinüberleitete. An einigen Arbeiten, speziell auch an zwei Paaren Bronzeleuchter, darf die vielleicht von Möln aus über Hildesheim eindringende Berwendung des für die romanische Goldschmiedetunst so bezeichnenden, Rogerus noch unbefannten Aupferjehmelzes als Merkmal eines Überganges zu neuen Ausdrucksmitteln gedeutet werden.

Französische Arbeiten dieser Epoche gehen gleichfalls von einer mitunter noch mehr byzansepringer, nunfgeschichte. II. 11. Auft.



353. Areuzigung. Email-Altaraufjat. Alosterneuburg.



354. Der Schrein der heil, drei Könige im Kölner Domschat.

tinisierenden Richtung aus (Kelch und Evangelieneinband im Dome zu Nancy). Aus der Alosterwerkstatt von Conques stammen drei unter Abt Bego III. um 1100 ausgeführte Resiquiare. An einem taselsörmigen Tragaltar, dessen Hellungendarstellungen und Evangelistenssymbole auf griechische Borbilder zurückweisen, sind die Zellenschmelzplatten nicht mehr aus Gold, sondern aus Aupser gearbeitet, ein für die Entwicklung romanischen Aupserschmelzes von Limoges beachtenswerter Unterschied. Als Schöpfung einer englischen Alosterwerkstatt ist vielleicht der vergoldete Bronzesandelaber (London, South-Kensington-Museum) einzuschäten, den Abt Beter von Gloucester (1104—1115) ansertigen ließ. Seine Berzierungsweise mit den von Ungeheuern versolgten Menschen bewegt sich innerhalb des schon an deutschen Berten beobachteten Borstellungskreises. Bei spanischen Stücken, wie dem Kelche der Abteilirche S. Tomingo de Silas bei Burgos, sind maurische Motive des Huseisenbogens usw. örtlich leicht erklärbare Besonderheiten.

In den Alosterwersstätten lentte man von dem die Kunstübung aufangs noch start beeinflussenden Byzantinismus allmählich zu wachsender Selbständigkeit ein, deren Entsfaltung auch das in den rasch aufblühenden Städten erstarkende bürgerliche Handwerk nachs drücklich unterstützte. An manchen Orten übernahmen schon im 12. Jahrhundert die Laiensmeister die Führung und schatteten manche kann mehr geübte Technik und Ziersorm der bisher mehr im Hintergrunde gebliebenen, aber noch lebensträftigen Volkskunst in die Verweltskung des Betriebes ein, die verschiedene Vandlungen in technischer und stilistischer Hins

jicht brachte. Aber der geistige Inhalt der für firchliche Zwecke bestimmten Werke, die Ideen der zu berücksichtigenden Vilderkreise, Legenden und der lateinischen Beischriften blieben selbst beim Zurücktreten der Alosterwerktätten von der weiteren Beteiligung der Geistlichkeit abhängig.

Mit der Preisgabe des fostbaren Woldes und seinem Ersate durch das wohlsieltere vergoldete Aupser trat der größere Treiheit der Zeichnung und wirksameres Abstusen der Farben ermöglichende Aupsersoder Grubenschmelz an die Spițe der Entswicklung, die vom niederlothringischen, mit dem deutschen Niederrhein vielsach noch versbundenen Maastale auf Köln und Limoges ubergriff. Im Totenbuche des Alosters Neusmostier wird der 1173 nach 27jähriger



355. Die Goldemailplatte vom untergegangenen Severinusschrein in Köln.

Abwesenheit in seine Baterstadt Hun zurücktehrende Goldschmied Godefroid de Claire als ein in verschiedenen Ländern zahlreiche Arbeiten schaffender, in seiner Kunst keinem Zeitsgenossen nachstehender Meister geseiert, der in Maastricht, Köln, Lüttich und wahrscheinlich auch in St. Tenis mit Aufträgen bedacht wurde. Sein Hauptwerk ist der berühmte Heribertussichrein in Tents (Abb. 350) mit den ihn umgebenden getriebenen Silbersiguren, deren großzusige Gewandung und ausdrucksvolle Kopsbildung den Meister des Maastales schon auf vorbildlicher Höhe zeigt (Abb. 351). Die Pracht des Schmelzwerkes der zwischen die Apostet verteilten Propheten und der 12 Emailplatten mit der Heizgenlegende auf den Tachslächen beherrscht den Gesamteindruck. An dem Brüsseler Alexanderreliquiar, das der Meister 1145 für den Abt Wibald von Stablo aussährte, fällt die für seine Werspattet charakteristische Fassung der Ebelsteine auf, die in eingeschlagene Löcher gravierter Kupserplatten eingesittet sind, während sonst Kastensassung üblich war. Auch die blank vergoldeten Mulden umrahmender Kupserstreisen erhöhen halbedelsteinartig die Wirkung. In der Frühzeit des Meisters entstand der herrliche Kreuzsuß von Saint Omer, in dessen Art jener riesige Kreuzsuß gehalten war, den Abt Suger von Saint Denis als Arbeit sothringischer Goldschmiede erwähnt (Abb. 352).

Der bekannteste Meister der Maasgruppe ist Nitolaus von Verdun, der in dem 1181 vollendeten Altaraufjaße des Augustinerchorherrenstiftes Klosterneuburg ein weltberühmtes Denkmal seiner zeichen- und Schmelzkunst schue, Mit blauen und roten Glasslüssen hebt er die Innenzeichnung der auf blauem Grunde (Abb. 353) vergoldet stehenden Gestalten über die bloße Flackwirkung hinaus und arbeitet auf plastische Belebung hin, für die er bei seinen Arbeiten in Köln und Tournai getriebenes Silber ausdrucksvollst handhabt. Das setzte beseichnete Wert des Meisters ist der 1205 vollendete Marienschrein in Tournai, während an Schreinen in Siegburg und Köln nach Stilmerkmalen seine maßgebende Anteilnahme außer Zweisel sieht. Ihr dankt das stattlichste als dreischiffige Basilika aufgebante Wert romanischer Goldschmiedetunst, der von 1183 bis nach 1200 ausgesührte Schrein der heil, drei Könige im Kölner Dome (Abb. 354), außer dem größten Teile der auf das ornamentale Beiwerk besichräntten Schmelzausstattung, namentlich die an seinen Langseiten angeordneten ebenso ausdrucks als lebens und würdevollen Silbersiguren der Apostel und Propheten, die in ihrer



356. Tragaltar des Eilbertus von Roln im Welfenschaß.

erhabenen Ruhe und vornehmen Auffassung eigentlich nur die am Heribertusschreine zu Teut eingeschlagene Richtung weiterentwickeln. Das seine Naturgefühl ließ Meister Nitolaus die romanische Ranke durch den Charakter der wachsenden Ranke neu beleben und schaltete eine Menge weltlicher Motive, wie Musikanten, Jäger, Ritter, Tiere aller Art, in den Schatz des fürchlichen Kunstgewerbes ein.

Die Farbenpracht des Schmelzwerkes opferte Frater Hugo von Lignies bei Namur einer niellierten Zeichnung auf Silber und erzielte mit der Stanze eine neue, filigranartige Berzierungsweise, die ein Krummstab im British Museum gut verauschaulicht.

Diese so großartige Entwicklung der Maastalkunst, an deren immerhin noch zahlreich erhaltenen Arbeiten auch mancher Schüler und Gehilse der Genannten Anteil hatte, durchstreuzte um die Mitte des 12. Jahrhunderts die Selbständigkeit der Kölner Goldschmiedekunst. Diese hatte noch an dem unter Erzbischof Hermann III. (1089—1099) entstandenen Severinussichreine, von dem sich nur eine Platte erhalten hat (Abb. 355), die Goldemailtechnik meisterhaft verwendet, ging aber schon in den Schöpfungen des meist mit einem Frater des Pantaleonssstiftes identifizierten Gilbertus während des zweiten Viertels des 12. Jahrhunderts zu allen



357. Maurinusichrein. Roln, Sta. Maria in ber Schnurgaffe.

Möglichkeiten des Aupferschmelzes über. Mit des Meisters Namen ist das bei der beliebten rechtedigen Raftenform bleibende Tragaltärchen des Welfenschapes bezeichnet (Abb. 356); auf feine Hand wird auch der Biftorsichrein zu Kanten von 1127 bezogen. Als fein noch Borzüglicheres erreichender Nachfolger gilt Fridericus, deffen Bild man in der Gestalt eines betenden Mönches auf dem Maurinusschreine aus St. Pantaleon (Möln, St. Maria in der Schnurgasse, Abb. 357) erfennen will. Eine andere Form der Lösung wählte er in den als buzantinische

Auppelfirchen gestalteten Religniarien des Beljenschaßes und des South-Renfington-Museums, zu denen der Kölner Urfulaschrein von der Kastenform binüberleitet. In den späteren Schöp= jungen konnte Fridericus fich den beim Beribertusselmeine in Deut von auswärts eingreifenden Einflüßen nicht mehr entziehen und erreichte 3. B. in dem Erzengel Michael des Maurinus= schreines eine settene Höhe malerischen Bruben= ichmelses.

Dem Rölner Friedrich dankte zweifellos Meister Wibert von Nachen, wo Maasstil und Nölner Richtung einander durchdrangen, manche Unregung. Geine bedeutendste Leistung ift der fupferne Aronleuchter des Münsters zu Nachen, den er nach 1165 im Auftrage Friedrichs I. arbeitete. Das nach dem Bilde des Raisers in Erzguß ausgeführte Ropfreliquiar (Abb. 358) von Nappenberg, ein besonders eindrucksvolles Glied einer vom 10. Jahrhundert verfolgbaren Reli= quiarientategorie, wird jest gleichfalls den Wibertarbeiten zugezählt. Die Borbildlichkeit des Mölner Dreitonigsschreines tritt an der Ausstattung des 1215 vollendeten Aachener Karls= schreines, nicht zulett an den getriebenen Gilberfiguren Karls des Großen, Marias und der 16 deutschen Raiser und Rönige bis auf Friedrich II. zutage. In dem 1238 fertiggestellten Marienschrein (Abb. 359) ging die Aachener Schule durch die Querhauseinschaltung zu einem anderen Typus des Reliquiengehäuses über



358. Romanische Reliquienbufte. Rappenberg.

und behandelt das mehr plastisch aufsteigende Filigran in einer auch in Röln, Hildesheim oder Tournai feststellbaren Beise.

Bon der Schmelzkunft der Rölner Gilbert und Friedrich ist auch eine Angahl Sildesheimer Arbeiten abhängig, für welche die Benediktiner von St. Michael in Hildesheim Anregungen von ihrem Mutterklofter St. Pantaleon übernahmen. Das Durchseben des blauen Grundes mit goldenen, aus der Aupferunterlage aufragenden Tupfen wurde ein Kennzeichen Hildesheimer Technit, der sich Friklar und Bestfalen anschlossen.

Die hervorragendste Schöpfung des Aupferschmelzes in Süddentschland, wo der byzantinische Weschmack der Mosterkunst noch tief ins 12. Jahrhundert sich behandtete und



359. Reliquienichrein. Nachen, Münfter.

3. B. die Ranken des Komburger Kronleuchters als byzantinisierende Palmetten vildete, ist die um die Mitte des 12. Jahrhunderts entstandene Altartasel der Klosterfirche in Komburg. Ihre aus Kupser getriebenen Reliesbilder Christi und der Apostel streisen in Kopsbildung und

tafel Heinrichs II.

Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts gewann neben dem Maass und Rheingebiete Frankreich für die Entwicklung der Grubenschmelzkunst ganz besondere Bedeutung. Während der Norden mit der Maasstalkunst und Westslandern zunächst gar mannigkache Berührungen aufrecht erhielt und im Osten, z. B. bei dem großen Leuchtersuße in Reims, die phantastische Dekonchtersußes kaum besremdet, vollzog sich südlich der Leuchtersußes kaum besremdet, vollzog sich südlich der Leuchtersusses wit dem Ihreraguge vom Golds



neben dem Maas- und Rheingebiete Frankreich für die Entwicklung der Grubenschmelzkunst ganz besondere Bedeutung. Während der Norden mit der Maastalkunst und Westslandern zunächst gar mannigfache Berührungen aufrecht erhielt und im Diten, 3. B. bei dem großen Leuchterfuße in Reims, die phantastische Deforation mit Ungeheuern in der Art des Brager Leuchterfußes faum befremdet, vollzog sich südlich der Loire in Limoges mit dem Abergange vom Goldemail zum Aupferschmelz das Einlenken in eine lange Zeit große Selbständigkeit behauptende Produktion, die vorwiegend in Laienhänden lag und ihre auch als gangbare Handelsware hergestellten, daher mitunter nur handwerfsmäßig gearbeiteten Erzeugnisse über ganz Europa vertrieb. Alle Arten des Aupferschmelzes, selbst in Rombination mit dem Aufnieten reliefierter Röpfe oder Figuren, waren den Limufinern geläufig, die durch Verstärfung und Vertiefung der Gravierung jogar eine neue, flach modellierende Wirtung erreichten. Unter den mit dem Namen Sugers von Et. Denis in Berbindung ftebenden Etuden ragt die in Adlerform einbezogene ägnptische Porphyrvase

Bewandung an die früher erwähnte Baseler Altar=



361. Patene des Speisetelches in Wilten.

(Abb. 360) hervor; ein Relch des Louvre trägt den Namen des Meisters Apais und ein Kreuz ienen des Johannes Garnerius Lemovicensis. Durch besondere Farbenpracht ist die vor 1160 angesetzte Tasel mit dem Bilde des Geossfron Plantagenet in der Kathedrale von Le Mans ausgezeichnet. Seit 1220 überwiegt das Aussparen der Figuren auf dem Schmelzgrunde. Buzantinische Nachtlänge erhielten sich im Nankenornament und bei den Figuren von Limoges ziemtlich lange. Eine reichere, mit Not durchsetzte Farbenstala unterscheidet manch französisches Schmelzwert von der fühleren, gründlauen Stimmung deutscherheinischer Schmelze.

Die Schweiz gliederte sich, wie z. B. das Engelberger Areuz mit vorzüglich getriebenen Schweiziguren aus der Zeit des Abtes Heinrich (1197—1223) oder die silbergetriebenen Schreine des Alosterschaßes von St. Maurice im Kanton Ballis bezeugen, teils Süddeutschland, teils Offirantreich an.

In den Schmelzwertarbeiten des Maas- und Rheingebietes sowie von Limoges erreichte die romanische Goldschmiedefunst ihre höchste Blüte. Richt nur an den Reliquienschreinen, sondern auch an den vielen anderen Nirchenausstattungsgegenständen versuchte sie ihre Meistersichaft des zwecknäßigsten Ausbaues, oft vornehmer Zeichnung und seltener Farbenpracht.







363. Steinernes Lesepult im Kapiteljaale des böhmischen Zisterzienserklofters Disegg.

Ihre Schöpfungen ergänzen die mitunter nicht zahlreichen Zeugnisse monumentaler Plastif in geradezu glänzender Beise.

Das standinavische Gebiet interessiert durch die in den nordischen Museen gut vertretenen Altarauffätze aus vergoldetem Aupser, in deren vertiesten Feldern die getriebenen Darstelslungen Christi und der Apostel — wie in Komburg — eingeordnet sind.

Als Prunfstücke wurden gern die Relche behandelt. Die Niellotechnik erscheint meistershaft verwendet bei dem wahrscheinlich durch den Grasen Berthold von Andechs gestisteten Speisetelch des Prämonstratenserstistes Bilten bei Junsbruck. Die malerische Behandlung (Abb. 361) steht in entschiedenstem Gegensatz zu der bei anderen ähnlichen Stücken begegnenden ausgesprochen plastischen Ausschmückung mit getriebenen Ornamenten und sigürlichen Szenen, wie bei dem Godehardskelche zu Hildesheim oder bei dem Frislarer Kelche.

Mloster auf dem Nonnenberge in Zalzburg (Abb. 365), offenbar aus der Zeit der Abtissin Gertraud II. (1235-1252), die am 2. Juni 1242 für sich und ihre Nachfolgerinnen das Recht des Pastorales und des Faltstuhles erhielt. Buzantinische Elfenbeinschnißereien blieben bis ins hohe Mittelalter als Edmud abendländischer Prachthandichriften beliebt. Bereinzelt finden sich auch noch geidmitte effenbeinerne Monjetrations= fämme, die man den Bischöfen ins Grab mitgab oder zu ihrem Gedächt= nisse in dem betreffenden Domschaße aufbewahrte. Ein fünstlerisch hervorragendes Stück dieser Art ist der Ronsetrationstamm des heil. Beribert († 1021) im Kölner Kunstgewerbe= museum, der den aus Met hervor= gegangenen Elfenbeinarbeiten sich angliebert (Abb. 366).



364. Bijchofsstuhl im Dom zu Augsburg.

Die Schmiedekunst erging sich in Bielgestaltigkeit der Eisenbeschläge an Türen und derb gefügten Schränken; Arcuze, Rauten, Areise, Flechtwert und Tiere setzen sich als Füllmotive zwischen die wagrechten Bänder, an welchen auch das Rankenmotiv geschmactvolle Verwendung fand und in Schneckenwindungen scitlich abzweigte (Abb. 367). So an einer Tür in Lüttich, die in der Rankenbehandlung den Beschlägen der zwei Nebentore von Notre Dame in Paris nahesteht.

So verzweigte auch in der Mleinfunst der romanischen Zeit eine Vielgestaltigkeit des Schaffens, die vieler Technifen Meisterin war, dem Materiale staunenswerte Wirkungen abgewann und geschmackvoll die Zweddienlichteit dem fünftlerischen Gesamteindrucke des Stückes zu verbinden wußte.

## 2. Die Runft im späteren Mittelalter.

In der zweiten Balfte des 12. Jahrhunderts und im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts vollzog sich in Mitteleuropa eine Verschiebung des Einflusses der führenden Bölfer, die auch auf die Entwicklung der



365. Jaltstuhl im Stifte Ronnberg in Salzburg.



366. Ronfetrationstamm des heil, Heribert im Runftgewerbemuseum zu Roln.

Runft die fühlbarfte Rüdwirkung ausübte. Mit der Erschütterung der staufischen Macht ging die Stellung des Deutschen Reiches und die Bedeutung feines Raifertums gurud, während Frankreich seine an großen allgemeinen Aufgaben weniger ver= brauchten Kräfte in den Dienst neuer Rulturbestrebungen stellte und sein aus unscheinbaren Anfängen aufstrebendes Königtum in kluger Bolitit sich befestigen sah. Die glänzende Entfaltung des Rittertums, die begeisterte Bewegung der na= mentlich von Franfreich geförderten Areuzzüge, das Aufblühen der Wifsenschaften an der als Quell des gei= stigen Lebens gefeierten hohen Schule zu Paris wiesen Frankreich in dem großen jozialen Umschwung der europäischen Verhältnisse eine ausschlaggebende Rolle zu. Trot steigender Macht der Kirche und trop des noch lange wachsenden Einflusses der Geistlichteit fiel anderen gesellschaftlichen Fattoren, dem Abel, dem Städtemesen und dem in letterem zu Wohlstand und Ansehen emporsteigenden Bürgertum, bestimmen= der Anteil an der Aulturentwicklung

3u. In ihr erlangte das Laienelement für das Munftleben durch zunftmäßigen Zusammenichluß innerhalb bestimmter Verbände eine bis dahin unbefannte Bedeutung und übernahm mit ebensoviel hingebung als Erfolg und Weschiet die Lösung fast aller Aufgaben, die in der romanischen Epoche eigentlich naturgemäß der als hauptsächlichste Aulturträgerin auftretenden Weistlichkeit überlassen blieben. Nicht mehr erscheinen bloß firchliche Bürdenträger als kunstjördernde Auftraggeber, sondern auch weltliche Fürsten, Abelige, Stadtvertretungen oder bervorragende Einzelbürger. Go rückte die Aunstpflege trop des unbestreitbaren Strebens, die Glanbenswahrheiten tiefer zu ersaffen, im Enftem der Scholastit die Durchdringung der tirchlichen Dogmen gu finden und durch die gesteigerte Marien- und Reliquienverehrung die religiöse Inbrunft in neuen Formen auszulösen, allmählich in eine andere Atmosphäre. Das Empfinden des Boltes, in dessen Eprache sich herrliche Blüten nationaler Dichtungen erschlossen, gewann unmittelbarste Fublung mit den Formen und Ausdrucksmitteln der Runft. Ein neuer Geift, der fich von der im bnzantinisch- oder romanisch-mittelalterlichen Ginne umgebildeten untiten Weltanschauung lossagte und der Naturbeobachtung wie der Gelbständigkeit des Munifichatiens guitrebte, durchzog das geistige und tünstlerische Leben der Bölter in so einzig-Meife, daß die in Frantreich um die Mitte des 12. Jahrhunderts zutage getretene neue Runftlehre binnen wenigen Jahrzehnten zu einem Beltstile werden konnte.

Die Bezeichnung "gotischer Stil" bat mit Wesen und Entwicklungsgang dieier Aunstweise ebensowenig wie mit den Goten zu tun, auf deren Ramen der italie= nische Runftschriftsteller Basari im 16. Jahrbundert seine Abneigung gegen die mittel= atterlichen, nach seinem Empfinden barbarischen Runftschöpfungen ablagerte. Reiner der anderen Benennungsvorschläge, die mit der wachsenden Wertschätzung der Gotif namentlich von den Franzosen im Sinblick auf die unbestritten französische Beimat des Stiles gemacht wurden, vermochte sein Wejen so zu erschöpfen, daß er sich ebenso allgemein eingebürgert hätte wie der über Italien zugewanderte Eindringling, den mehr der Arger als wirkliche Erkenntnis der Sachlage stigmatisiert hat. Aber der Spott= name ift zu einem Ehrennamen geworden, dessen Aufgeben tanm mehr so leicht jein dürfte.

Die Entwickung des Stiles gliedert sich nach bestimmten Unterschieden der Pfeilerbildung, der Wölbungsanlage und der Rippenprofile, der Fenstergliederung und der Maßwerkmotive, der Strebepfeilers behandlung und der Jierdetails in die drei Phasen der Frühs, Hochs und Spätgotit. Die Zeitgrenzen derselben sind nach dem Eintritte der einzelnen Länder in die Bes



367. Eisenbeschlagene Tür des 13. Jahrhunderts in Lüttich.

wegung nicht gleich. Die in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts einsehende Frühgotit Frantreichs hatte bereits ihren Abschluß erreicht und ging in die das Sustem am tlarsten und reichsten entwickelnde Hochgotit über, als Deutschland erst vereinzelter Aufmahme gotischer Formen im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts sich zuwandte. Die Hochgotit behauptete sich durch das ganze 14. Jahrhundert, die Spätgotit in einzelnen Gebieten bis ins 16., ganz ausnahmsweise sogar die ins 17. hinein.

## a) Die Baufnuft gotischen Stiles.

Las Instem der gotischen Bankunst. Auf die Ausbildung und Sicherung des Gewölbe baues war schon frühzeitig die Aufmerksanteit gerichtet. Der Abschluß dieser Bestrebungen und ihre Einfügung in ein seines Sustem führten zu der Banweise, welche unter dem nichtssagenden, aber nun einmal allgemein gebräuchtichen Namen "gotischer" Stil verstanden wird. So lange als nur tleine Mirchen gestistet, ältere Anlagen erweitert wurden, machte sich das Bedürsnis einer anderen Konstruttionsweise noch nicht geltend, es wurde aber dringend, als die Städte zu



Macht und Anschen gelangten, das Bürgertum auch in Bauten den Ausdruck seiner wichtigen Stellung und seines Reichtumes zu sehen wünschte, als Kirchen errichtet werden sollten von einer Größe und Ausdehnung, die der Bedeutung volkreicher Städte entsprachen. Das Streben der Bauleute ging schon während ber

Herrschaft des romanischen Stils dahin, das Areuzgewölbe weiter zu entwickeln, seine Tragstraft zu erhöhen, und dabei doch die schweren Massen der Wände und Pseiser, auf denen es ruhte, mehr und mehr auf das geringste zulässige Maß einzuschränken, um im Junern Raum und Licht zu gewinnen. Der erste Fortschritt, der in dieser Richtung gemacht wurde, bestand,



369. Zustem ber gotischen Bamverse. (Rathebrale zu Amiens.) in Einebepfeiter, b Fiale, er Strebebogen, d Triforum, es Kreusgewolbe,

wie schon oben (S. 135) bemerkt, in der Überdeckung oblonger Grund= flächen, wodurch Artadenpfeiler überfluffig wurden. Über die Schmal= seiten des Gewölbejochs wird ein gestelzter Rundbogen oder auch ein elliptischer Bogen geschlagen, um die Scheitelhöhe der über Areuz geschlagenen Bogen (Diagonalbogen) zu erreichen. Ober man läßt die Gewölbeklappen "stechen", d. h. gegen den Scheitel zu anfteigen, so daß die Querbogen der schmaleren Seitenschiffe nicht die gleiche Sohe erreichen wie die sich nach dem Mittelschiffe öffnenden Schildbogen. Das Mittel zur Sicherung der Festigteit des Gewölbes fand man in den aus Hauftein ausgeführten Rip= pen (Gurten, Gräten), die den festen Rahmen für die Gewölbetappen bilden und im Scheitel, wo fie fich freugen, durch einen Schluß= stein zusammengehalten werden. Durch das Rippensnstem wurde man der Rotwendigfeit überhoben, das ganze Gewölbe nach den Regeln des Steinschnitts massiv in Haustein auszuführen; man fonnte nun der Küllung der Nappen eine geringere Mauerstärke geben und dazu belie= biges, auch leichtes und kleinbrüchiges Westein, Tuffstein, Backstein usw. verwenden. Wie das Tonnengewölde in der Spätzeit des romanischen Stils hier und da eine leise Zuspitzung empfängt, so auch die Schilds und Duerbogen des Areuzgewöldes und das Areuzgewölde selbst. Von dieser Stufe der bantichen Entwickung dis zur Erfenntnis der konstruktiven Vorteile, die der Spitzbogen gewährte, war nur ein Schritt. Die schwache Seite des regelsmäßig gebildeten Areuzgewöldes liegt darin, daß der Widerstand der Wöldung gegen Belastung nach dem Scheitel zu in demselben Maße abnimmt, wie die Kanten der Kappen sich von unten nach oben



370. Frühgotische Pfeilerbasis aus der Kathedrale zu Reims.

verslachen, außerdem in dem starken Seitenschub seiner Masse, der einen kräftigen Stüppuntt und deshalb schwere Pfeiler von starkem Umfang erforderte. Diese Mängel wurden beseitigt oder doch wesentlich gemildert, als man zur konstruktiven Verwendung des Spisbogens schritt und den Seitenschub der Gewölde des Mittelschiffs durch die von außen über die Seitenschiffsbächer hinweggespannten Strebebogen nut Strebebogen unf er ebepfeiler, die an der äußeren Umfassungsmauer aufgesührt wurden, ableitete.

Der S p i h b o g en bildet auf seiner Grundlinie ein Dreieck mit sphärischen Schenkeln, Segmenten von zwei gleichgroßen Kreisen, die sich schneiden. Sind die Radien der beiden Kreise gleich der Entsernung ihrer Mittelpunkte, so entsteht ein gleichseitiger Spisbogen (b), sind sie länger, so ergibt sich ein steiler (lanzettsörmiger) (c), sind sie kürzer, ein flacher oder gesdrückter Spisbogen (a) (Abb. 368). Ze steiler die Schenkel, d. h. je mehr sie sich der lotrechten Richtung nähern, um so größer ist naturgemäß der Widerstand der Wölbung gegen seitliches Ausweichen, um so geringer freisich auch die Weite der Spannung des überwölbten Joches. Durch den im scharsen Winkel erfolgenden Zusammenstoß der Duergurte wie der Diagonalsrippen halten sich diese im Gleichgewicht, und die Scheitelpartie des Gewölbes gewinnt damit größere Tragsähigkeit.

Das Besen ber gotischen Konstruktion liegt nicht in der Anwendung des Spigbogens, der auch bei romanischen Bauten vielfach vorkommt, sondern in der Berbindung des Spigsbogens und des Rippengewölbes mit einem ausgebildeten Strebespstem, das darauf hinausstäuft, die ganze Decke des Bauwerks nur auf Pfeilern aufzulagern und die Umfasswände



371 und 372. Bündelpfeiler vom Dom zu Röln



373. Frühgotisches Pscilertapitell von der Rathedrale zu Amiens.



374. Rapitell aus Laon.

von der Funktion des Tragens und Stügens dadurch zu entbinden, daß der Seitenschub der Wölbung des Mittelschiffs mittels der über die Seitenschiffe weg gespannten Strebedogen von Strebepseilern abgesangen wird (Abb. 369). Durch die Gewölbegurten, Strebedogen und die Pfeiler, welche im Junern die Gewölbe stügen, ist ein sestes Gerippe des gauzen Baues gegeben. Nicht die Mauern, sondern die genannten Glieder tragen und halten den Bau. Es werden die konstruktiven Teile von den bloß raumabschließenden schärfer gestrennt, die Bände zwischen den Pfeilern, die Kappen zwischen den Gewölbegurten als Füllwert behandelt. Die gotische Architektur verwandelt den Massendan in einen Glied er bau, auf dessen Entmaterialisierung die kühne Durchbrechung der Bände, die Anordnung weiter Fenster und selbst die Wahl des Traamentes hinzuarbeiten scheinen, welches überall seste, zusammens

haltende Ränder und dazwischen leichte, durchbrochene Bieraten zeigt.



375. Spätgotisches Mapuell. Frauentirche in Effingen.

Natürlich ist der gotische Stil weder gleich vollendet entstanden, noch von der Phantasie eines einzelnen Meisters sertig ersonnen. Viele Zwischenstusen lassen sich in der stetigen Entwicklung der verschiedenen Glieder versolgen. Sieht man von den ersten Ansätzen und frühesten Versuchen ab, so bestimmen noch solgende Merkmale im wesentlichen die Natur des gotischen Stiles. Die Apsis sehnt sich nicht in Form einer Halbkuppel an das Langhaus an, sondern die Gewölbe des Mittelschiffes sehen sich im Chore fort und schließen sich hier zusammen. Die Seitenschiffe ziehen sich bei größeren Anlagen als Umgang um den polygonen Chor, ein Kapellenstranz reiht sich gewöhnlich dem Umgange an. Durch die Einsbeziehung des Chors in das allgemeine Gewölbespstem wird, da auch die Arupta sortsällt, eine seite Einseit des Grundsplanes und eine überaus wirtungsvolle Verspettive erzielt.

Die Einzelfäulen und die massigen Einzelpseiler im Schiffe versichwinden. Die unmittelbare Bezieshung auf die Gewölbegurten spricht sich in der Form des gotischen Psielers aus. Der polygone Sociel (Abb. 370) fündet bereits die eigenstümliche Gestalt des Psielers, den Bündelpseiler, an. Um einen zwlindrischen Kern legen sich Dreisviertels oder Halbsäulen, die auf



376. Gotisches Bogenprofil. Notre Dame zu Paris.



377. Gotisches Bogenprosit. Kathedrale zu Nevers.

Rannelierung und Verjüngung verzichten, herum: der Kern bleibt anfangs noch sichtbar, versichwindet aber später unter Hohlkehlen, welche die Treiviertelfäulen voneinander trennen und als wahre, lebendige Stüßen der Gewölbe hervortreten lassen (Abb. 371 und 372). Weil die Treiviertels oder Halbsäulen sich unmittelbar auf die Gewölbe beziehen, ja in ihrem

Dienste stehen, führen sie den Namen Dienste, und man unterscheidet nach ihrer größeren oder geringeren Stärke alte Dienste von jungen. Das zum Ziers gliede gewordene Kapitell der Dienste und der Pseiler überhaupt besitst nicht die gleiche Bedeutung wie an den alten Säulen. Es sehlt der Gegensaß der unmitstelbar auf den Säulen lastenden Balten und Mauern. Ein loser Blätterschmud, so daß der Grund sichtbar bleibt, umgibt zuoberst die Dienste (Abb. 373). Die Blätter werden der heimischen Pslanzenwelt entlehnt und zunächst — nicht selten mit staunenswerter Meistersichaft (Abb. 374) — naturalistisch behandelt; erst in der



378. Konftruftion eines gotischen Schlugfteine.

spätgotischen Zeit (Abb. 375), die schließlich die Kapitelle ganz sallen und die Rippen ohne jede Vermittlung vom Pseiler austeigen läßt, empfangen sie eine derbe knollenartige Gestalt. Dasselbe Streben nach Verringerung der Masse und frästiger Entwicklung der Einzelglieder,

das sich in der Bildung des Schaftes ausspricht, wird auch in der Profilierung der Bogen und der Gewölberippen bemerkdar. Nicht kreissörmig, sondern herz- und birnsörmig, beinahe zu einer Spiße ausgezogen, erscheint das überdies durch scharfe Unterschneidung, die tiesen Hohlstehlen, noch bewegter (Abb. 376 und 377) gewordene Profil der Bogen.

Wie wirken die einzelnen Glieder zussammen? Zunächst der Bündelpfeiler mit seinen verschiedenen Diensten (s. Abb. 371). Während die in die Achsenlinie gestellten Halbsäulen die Arkaden tragen, jene der Rückseite die Gewölbe des Seitenschiffes stüßen, steigen an der Vordersseite der Mittelschiffswand die Hauptdienste in die Höhe, auf welchen die im mittleren Kreus



379. Gotischer Schlußstein, Untenansicht. Ste. Chapelle zu Paris.



380. Fenfter mit Wimperge Ste. Chapelle zu Paris. A Alter Moiten. BB Wandploften. CC Junge Wolfen.

zungspunkt durch einen Schlußstein (Abb. 378 und 379) zusammengehaltenen Rippen des Gewölbes ruhen. Über den Arkadenbogen erhebt sich das Triforium, der schmale, in der Dicte der Mauer angelegte Gang, gegen das Mittelschiff durch Bogenreihen geöffnet, auf der Rüd= seite anfänglich durch eine feste Mauer, später aber durch Fenster geschlossen (f. Abb. 369 d). Der übrige Teil der Mittelschiffswand bis zu den Gewölben wird durch die Fensterarchitettur eingenommen. Fenstergruppen kannte bereits der spätromanische Stil; nur war der Trennungs= pfeiler ungegliedert, das Bogenfeld wenig belebt. Dieses zu ändern, die großen Fenster zu gliedern, alle toten Flächen aufzuheben und boch die Einheit der Fenstergruppen zu wahren, bildete das Ziel der gotischen Architektur. Auf der Fensterbrüstung innerhalb des gemeinsamen Umfassungsbogens werden vertikale Pfosten errichtet, die sich in Spisbogen zusammen= schließen (Abb. 380). Die Zahl und Stärke ber Pfosten ist verschieden. Meistens wird folgende Anordnung getroffen. Bier gleich hohe, im Spitbogen geschlossene Fensterabteilungen reihen sich aneinander, je zwei werden dann wieder mit Verstärkung des Mittelpfostens zu einer von einem gemeinsamen Bogen umgebenen Untergruppe zusammengefaßt und endlich auch diese zwei größeren Fenstergruppen von einem Bogen umspannt. Zwischen den inneren Seiten der größeren und den äußeren Seiten der fleineren Bögen bleiben freie Räume übrig, die mit Kreisen und mit aneinanderstoßenden Kreis= ausschnitten, Pässen (Abb. 380), ausgefüllt wurden. Je nach der Zahl der Kreissegmente, die allmählich Aleeblattform annehmen (Abb. 381), noch später flammenartig, zugespitt oder ge-

jedwungen, in sogenannte Fischblasen (Abb. 382) übergehen, heißen die Pässe Treispaß oder Vierpaß; mit dem Namen Maßwert aber bezeichnet man den ganzen aus Mreisen und Mreisteilen gebildeten Fensterschmud, im Gegensatzu dem Stabwert, den vertifalen Psosten. Die meiste Beachtung verdient das ersotzreiche Streben, die Masse in einzelne Glieder aufzulösen, die Konstruktion auf seste Rippen mit leichtem Füllwerk dazwischen zu beschränken, furz den Ban möglichst zu entmaterialisieren. So zeigen die Fensterwände die seinste Gliederung; es kösen sich von den Spishogen die innersten Plättchen ab, ebenso von den Rahmen der Areise einspringende Wintelstüde, welche sogenannte Nasen (Abb. 383) bilden. Sie verwandeln den einsachen Spishogen in einen Aleeblatts

bogen, die Rundung in eine belebtere, in eine Spige aus- laufende Figur.

Arfaden, Trisorien und Fenster solgen im Innern des gotischen Domes übereinander. Die Außenarchitektur wird wesentlich durch das Gerüst der Streben bestimmt. Die Strebes bogen zeigen über dem eigentlichen Bogen, der den Schub der Gewölde auf den Strebepseiler überträgt, noch ein meistens durchbrochenes schräges Mauerstück. Dieses verstärtt die Widersstandskraft des Bogens und leitet durch eine in ihm angelegte Ninne zugleich das Regenwasser bis zu den weit vorspringenden Basserspriern (Abb. 384 bei A). Der Strebepseiler steigt in Absähen sich versüngend empor; er wird in den unteren Teilen seiner Bestimmung gemäß massiv gebildet und zuoberst mit einer Spissäule oder Fiale gekrönt. An der Fiale wieder unterscheidet man den unteren viereckigen Teil als Leib von



381. Gotisches Magwerf. Wiesenfirche zu Soeft.

dem Riesen, der phramidalen Spike. Der obere Teil des Leibs wird bei reicherer Ausbilbung mitunter nischens oder baldachinartig gestaltet (Abb. 384 bei C). Fialen kommen auch als krönende Glieder an den Dachgalerien vor. Die schräge Linie des Riesen wurde durch Bossen oder Krabben, Knollen (Abb. 385 und 386), die zleichsam der Dreieckskante entwachsen, geschmüdt; auf die Spike des Riesen wurde die Krenzblume (Abb. 387) gepflanzt. Es

gilt geradezu als Regel, wie den einfachen Kreis, so auch die längere schräge Linie stets zu vermeiden. Jener wird aussgezogen, zugespist, in das Kleeblatt verwandelt, diese durch die aufgesesten Krabben unterbrochen. Krabben steigen daher den Seiten eines jeden Treiecks entlang in die Höhe, so insbesondere an den Wimpergen (Windbergen?), den steilen Schmuckgiebeln der Portale und Fenster, die meist von Maßewerk durchbrochene Füllungen haben und an der Spise von einer Kreuzblume gekrönt sind (Abb. 388, auch 390). Die schräg absallende, vorn rechtwinklig abgeschnittene Platte der Gesimseist meist scharf und tief unterschnitten, was die Ableitung von Schnee und Regen unterstätzt, auf die außer den oft phanstastisch gebildeten Basserspeiern (Abb. 389) auch die sehr hohe und steile Dachanlage Rücksicht nahm, indes die Anordnung



382, Fischblasen-Magwert. Wiesentirche zu Soest.

der über den Aranzgesimsen hinlaufenden Galerien die Feststellung und rasche Behebung von Bauschäden erleichterte und einen wirksamen Abschluß erzielte.

Während die Seitenansicht eines gotischen Domes das Gerüst der Konstruktion sast uns verhüllt zeigt, drängt sich an der Fassade aller Schmuck, über den die Baumeister gebieten, zusammen. Mächtige Portale, meistens in der Dreizahl, das mittlere überdies noch durch einen Pfosten geteilt, durchbrechen und beleben das untere Geschoß. In den Hohlstellen der schrägen Seitenwände der Portale stehen Statuen; solche füllen das Giebelseld des Portales und die Bogenleibung aus (Abb. 390) und werden zuweilen reihenweise auch in den Galerien

über dem Portalbau aufgestellt (Abb. 401). Mit dem Portale wetteisert im Schmuck die Fensterarchitettur der Fassade. Bald sehen wir über dem mittleren Portale ein Radsenster, eine Fensterrose mit reichem Maßwerk errichtet, bald strebt ein gewaltiges Spisbogensenster in die



383. Maje.

Springer, Runftgeichichte. Il. 11 Auft.



384. Strebepfeiler, Nathebrale zu Reims, A Bafferinder B-C Balbachin, C-D Frale mit ver Rebenfiaten.

Höhe. Den Abschluß der Fassadensarchitektur bilden die Türme, sei es, daß ein Turm das Ganze beherrscht, sei es, daß zwei Türme die Fassade begrenzen (Abb. 401, 408). Da auch die Arme des start betonten Querschiffes mit einer ähnlichen Fassade wie das Langhaus und mit Türmen geschmückt wurden, und die Vierung



385. Frühgotische Krabben.

gleichfalls einen Turm trug, so entstand eine förmliche Turmgruppe, die allerdings an keinem Werke sich

vollständig ausgeführt zeigt, bei der Beurteilung der Ziele der gotischen Architektur aber besonders einzuschäßenist. Der gotische Turm wird in der Regel so angelegt, daß das von Strebepfeilern gestüßte Biereck der unteren Stockswerke in ein Achteck übergeht, auf dem der durchbrochene Helm (krabbenbesetzte Rippen mit leichtem Maßwerk als



386. Epätgotische Krabbe.

Füllung), an der Spiße in die Areuzblume auslaufend, auffißt. Berleiht der plastische Schmuck der äußeren

Architektur den reichsten Glanz, so erhöht die Malerei we= sentlich die Wirkung im Innern der Dome. Ohne Glas= gemälde kann man sich goti= iche Dome gar nicht benten. Sie weden erft die rechte Stimmung und vermitteln harmonisch die Gegenfäße zwischen den dunkeln Stein= massen und den großen Licht= feldern. Außerdem war man bemüht, die Wirkung der einzelnen Glieder, z.B. Rapitelle, Gurten, durch Farben zu er-



387. Kreuzblume, St. Urbain zu Tropes.

höhen, und ersetzte vielsach durch Polychromie den sonst üblichen Teppichschmuck. Gerade weit die eine gewisse Mystif atmende Gotif den Nirchenraum von der Natur abschloß, suchte sie seinen der Natur wesensfremden Zug durch eine stimmungsvolle Farbenfreude, der gedämpste Belichtung eigenartige Reize zu geben verstand, seinsüblig auszugleichen.

Im Laufe der Zeit stellten sich mit der fortschreitenden Entwicklung des naturgemäß auch seinen höhepunkt überschreitenden Stiles gewisse Lockerungen und Anderungen des Spstems

ein, für die innerhalb des deutschen Denkmälerkreises folgendes hervorgehoben zu werden verdient.

Grundriß und Aufriß ändern im 14. und nament= lich im 15. Jahrhundert ihre Gestalt. Triangulatur und Quadratur, sowie die mit ihrer Zugrundelegung erziel= baren Zirkelschläge bestimmen die Verhältnisse des Langhauses und des Querschiffes, die Anordnung und Bildung der Chorkapellen, die Wölbungshöhe, die Pfeilerstärke und andere Einzelheiten. Die früher so reiche Chor= anlage verkümmert später und nähert sich wieder der einfachen Apsis; die Dienste werden als unmittelbare Stüten der Gewölberippen aufgefaßt, verlaufen unmittelbar (ohne Kapitell) in die Rippen oder verschwin= den vollständig, indem vieredige Pfeiler an Stelle der Bündelpfeiler treten. Da die Hallenform vorherrscht, so fallen die Strebebogen fort, und selbst die Strebepfeiler erhalten nur notdürftige Gliederung. Ein bis zum Nüch= ternen verständiger, vorwiegend auf das Notwendige und Ginsache gerichteter Ginn prägt fich in den konftrut= tiven Teilen aus. Tropdem fehlt es nicht an reichem Schmud. Nur tritt dieser selbständiger auf. Die konstruktiven und dekorativen Teile hängen nur loder zu= sammen. Einzelne Stellen des Werkes werden herausgehoben und an diesen der Schmuck gehäuft, g. B. an



388. Wimperge vom Kölner Dom.

ben Giebeln, an Eingängen, die aber häufig an den Langseiten angebracht werden, an angebauten Kapellen usw. Hier zeigt sich die "subtile" Arbeit der Steinmehen in ihrem vollen Glanze, hier sand die Freude des zünftigen Bürgertums und der bald prunkenden, bald zierslichen, stets handwerklich tüchtigen Einzelleistung reiches Genüge. Der Mangel an Harmonie wurde bei der Herstellung solcher Schaustücke so wenig empfunden wie bei den übermäßig steilen Kirchenschiffen und der lastenden Höhe der Kirchtürme. Auch im Innern der Kirchen sorgten mannigsache Zierwerke und zahlreiche plastische Denkmäler dafür, daß der Eindruck des Kahlen, den die nüchterne Konstruktion erregte, gründlich verwischt wurde. Wer die Kirche des 15. Jahrhunderts betrat, mit ihren verhältnismäßig hellen, geräumigen Hallen, mit dem nicht scharf abgesonderten Chore, wodurch der Priester der Gemeinde genähert wurde, mit den vielen sprechenden Erinnerungen an die Familien der Mitbürger, empfand nicht mehr den geheimnisvollen Schauer, den die älteren Dome einflößten, fühlte sich aber leichter heimisch und zu ernsten erbaulichen Gedanten, zu einem mehr unmittelbaren Verkehr mit Gott geweckt.

Der Baubetrieb und seine Organisation. Als die Gotif in Teutschland herrschend auftrat, hatte ihre Entwicklung bereits den Höhepunkt erreicht. Eine Beiterbildung in formaler Hinsicht, die zugleich einen Fortschritt bedeutet hätte, erschien unmöglich. Die deutschen Baumeister faßten daher gleich von Anfang an die gotische Architektur als ein Ganzes auf, standen ihr objektiv kühl, ruhig erwägend und berechnend gegenüber. Mit mathematischer Strenge zieht der Kölner Dombaumeister die Folgerungen aus der gegebenen Grundzahl, rücksichslos hält er an der vertikalen Richtung sest, nachdem er sie einmal als Hauptregel des Stiles erkannt hat. Dieses Verhältnis konnte natürlich auf die Dauer nicht bestehen. Klangen doch auch in der Gotif einzelne Saiten der deutschen Phantasie stark und lebendig wieder.

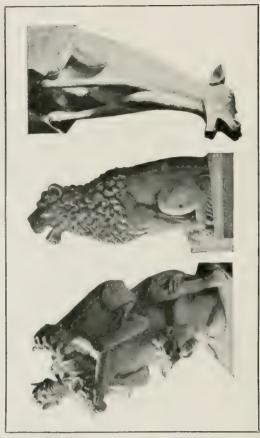

389, Asasserspeier von der Etistätische zu Wimpjen im Tal.

Als nach Verlauf von zwei bis drei Menschen= altern die neue Bauweise in immer weitere Areise vordrang, begann mit ihr eine dent= würdige Umwandlung. Das Bürgertum, der einzige lebensvoll fräftige Stand im späteren deutschen Mittelalter, nahm nicht allein äußerlich die Pflege der Architektur in seine Sande, sondern verlieh ihr auch solche Formen, die seinen Auschauungen und Empfindungen ent= sprachen. Das war die Zeit, in der auch der Banbetrieb, den herrschenden Zunftsitten gemäß, eine genauere Regelung erhielt, die bis dahin vereinzelten Wertstätten oder Bauhütten sich (1459 in Regensburg) eine ge= meinsame Ordnung setzten, die Zeit, in der die einfachen mathematischen Gesetze der gotischen Konstruttion in mechanische Formeln, für jeden Zunftgenoffen leicht zu mer= ten, übertragen und selbst durch den Buch= drud veröffentlicht wurden (Matthäus Roriger, Büchlein von der Fialen Gerechtig= teit, 1486).

Technisch geschulte Bauleiter entwarfen die in Röln oder Ulm noch erhaltenen Plane und Detailzeichnungen und überwachten ihre Ausführung. Materialbeschaffung und Geldverwendung lag meift in den Banden der administrativ eingreisenden Baupfleger und

der ihnen beigegebenen Bauschreiber, deren alle Ausgaben buchende Rechnungsbelege sich an einzelnen Orten (Kanten, Prag, Wien) teilweise noch vorfinden. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regelten schriftliche, auch grundbücherlich einverleibte Verträge. In besonderen Fällen wurden, namentlich wenn es sich um Behebung von Baugebrechen und um Anordnung von Sieberungsmaßregeln bandelte (Ulm, Annaberg i. E., Florenz, Mailand), eigene Bautommissionen abgehalten, welchen man angesehene Baumeister — selbst aus größerer Entfernung - beizog. Die Bezahlung der Arbeiter erfolgte nach dem Stückfaße oder später im Tagelohne. Jeder Handgriff wurde bezahlt; freiwillige Dienstleistung bildete stets eine Ausnahme. Die Musik des Trinkgeldes war den mittelakterlichen Bauleuten ebensogut befannt wie ab und zu eine moderner Gepflogenheit entsprechende Arbeitseinstellung. Die Materialboschaffung stellte sich bei der nicht immer beguemen Zufuhr vielsach höher als die Bearbeitung des Materials, die in größeren Banhütten der den Meister vertretende Barlier überwachte; er fungierte auch als Sprecher der Arbeiterschar. Diese gablte oft Wejellen, die von weither zugereift waren; manchen mit offenerem Blid und größerem Berftandniffe Begabten brangten bedeutende Reiseeindrude gur Anfertigung spater vielleicht verwendbarer Stiggen. Alls toftlicher Aberreft dieser Art gilt namentlich das Stiggenbuch . Billard be Honnecourt, der im 13. Jahrhundert von Frankreich bis ins Ungarland zog n. d 3. B. an seiner Etizze des Chores der Rathedrale zu Reims (Abb. 391), an einer Chor-



390. Mittelftud der Straßburger Münsterfassabe, entworfen nach 1275, mit Beränderungen fortgesetzt int Ansang des 14. Jahrhunderts.

gestühlstudie und dergleichen die Wahrnehmung praktischer Interessen deutlich erkennen läst. Die hervorragendsten Maler, wie ein Jan van Ehd auf seiner Tarstellung der heil. Varbara im Museum zu Antwerpen (Abb. 392), beziehen in den Kreis fünstlerischer Behandlung bereits den Baubetrieb mit allen Einzelheiten ein. Besonders den Bibelilustratoren der Bilderhandschriften bot die Berücksichtigung des Turmbaues zu Babel oder des Tempelbaues in Jerusalem die Veranlassung dazu. Die persönliche Wertschäßung, deren sich hervorragende



391. Chorkapelle der Kathedrale zu Reims nach dem Stizzenbuche des Villard de Honnecourt.

Architeften erfreuten, spiegelt sich am besten in der gewiß nur mit Zustimmung des Bauberen vollzogenen Aufstellung ihrer Büsten an wichtigen Bauteilen wider, so des Matthias von Arras und des Peter Parler von Emund (Abb. 393) auf dem Tri= forium des Prager Domes. Jedem Gefellen er= leichterte die Anbringung des ihm verliehenen Stein= metzeichens die Kennzeichnung seiner Arbeitsleiftung; bei der Berücksichtigung dieses Materiales für die Formulierung tunstgeschichtlicher Ergebnisse ist jedoch heute noch die größte Vorsicht geboten. Die Arbeitsmarken wurden, um Migbräuchen vorzubeugen, sogar in Hüttenrollen (Abb. 394) eingetragen. Das ganze Baugebiet bes beutschen Reiches zerfiel unter Straßburgs Oberaufsicht in vier Hauptbezirke (Köln, Wien, Bern, fpater Zürich), in welchen sich nach den abschriftlich verbreiteten Regensburger Satungen vom Jahre 1459 kleinere Verbände als Unterhütten organisierten und die "vier Gekrönten" als Patrone verehrt wurden.

Die Denkmäler des gotischen Aultbaues. Frankreich. Die Geschichte der gotischen Architektur weist uns zuerst auf das nördliche Frankreich, den Königsboden daselbst, die Isle de France mit

den angrenzenden Provinzen, hin. Hier waren die inneren und äußeren Bedingungen für die frühzeitige Entwicklung der Gotik vereinigt. Die burgundischen Bauten vermittelten vornehmlich die Kenntnis des im Süden herrschenden Gewölbespstems und zugleich seiner Schwächen. In der in den nördlichen Landschaften heimischen Kreuzgewölbekonstruktion besaß man einen fruchtbaren Keim für die weitere Entwicklung. Dazu kam, daß namentlich während der Regierung König Philipp Augusts (1180—1223) in den zu großer Blüte emporsgestiegenen nordsranzösischen Städen eine rege Bautätigkeit begann, wodurch nicht nur der Ehrgeiz der Bauherren, sondern auch der Ersindungssinn der aussührenden Künstler ansgespornt, jeder Fortschritt gleich bemerkt und weitergeführt wurde.

Entwicklungsbeginn der Gotik. Die früheste Amwendung der gotischen Gewölbestonstruttion sindet sich bei der noch dem ersten Biertel des 12. Jahrhunderts angehörigen Apsis der Abteikirche von Morien val bei Créphsen-Balois. Ter Chorumgang zeigt spißbaige Kreuzgewölde mit plumpen Tiagonalrippen (Abb. 395) von der Art, welche die Sentenschisse der in die gleiche Bauzeit versehdaren Kirche St. Etienne zu Beauvais noch etwas unentwickelter konstruierten. Tas früheste datierbare Beispiel der Berbindung von Kreuzsrippen mit zugeipunten Rundbögen bieten die Reste der um 1130 entstandenen Kapelle von Bellesontaine. Tas an kleinen Bauten der Tiözesen Nowon und Laon weiter ausgereiste neue System drang gegen 1140 bis zur Seine vor. Tie Normandie und die nördliche Isle de Trance mit den benachbarten Gebieten der Pikardie hatten sich bis dahin die Berstärfung der Preusgewölbe durch Tiagonalrippen angelegen sein lassen. Erstere sand für ihre sechsteiligen Erwilde in Emporen und in den noch unter Tach bleibenden Strebebogen die Widerstein und entschied sich für das Kreuzgewölbe am srühesten aus künstlerischen, nicht aus

tonstruttiven Rüdfichten, lettere gewann mit der Auf= nahme des Spitbogens die Beweglichkeit der mannig= fachen Grundrifformen anpaßbaren Areuzrippengewölbe, das Echlußglied einer eminent fünstlerischen Entwidlung. Die zwedentsprechende Vereinigung und Durchdringung all diejer Bestrebungen, fonsequente Verwendung des Areuz= rippengewölbes und des Spigbogens, die in leben= digster Fühlung mit dem Strebewerte das Wefen des neuen Stiles bilbete, erfolgte bei dem Neubaue des Chores der Abteifirche von Saint Denis in Paris (Abb. 396), der die grundlegende Lösung einer den Arkadenöffnungen des inneren Chorrundes entiprechenden radialen Anord= nung rund schließender, im Kranze unmittelbar anein= ander gereihter Kapellen bietet. Bondem 1137-1144 durch Abt Suger vollen= deten Werke erhielten sich nur die Arnpta und der untere Teil. Fast gleich= zeitig vollzog sich eine Um= und Fortbildung der Kreuz= rippenwölbung, die zugleich



392. Heilige Barbara. Bon Jan van End. Antwerpen, Museum.

auf die Herausarbeitung des Grundgedankens der Gotik, nämlich auf die Sonderung in raumabschließende und konstruktiv wirkende Teile Bedacht nahm, in der Kathedrale St. Maurice in Angers. Die Übergangsbewegung der Normandie beeinflußte auch die Bölbungsformen der Kollegiatkirche zu Poiss bei Paris (1130—1135) und der mit ihrer Grundrissöfung sich nahe berührenden, 1140 begonnenen Kathedrale von Sens. Auf burgundischem Boden sanden die neuen Bestrebungen in der kurz nach 1150 errichteten Zisterziensertirche in Pontigny ihre erste baukunstlerische Verkörperung, die manche romanischen Nachtlänge viel rascher als die französsische Frühgotik selbst fallen ließ. Die Burzeln, aus welchen das herrliche Gebäude des neuen Stiles hervorsproß, verbreiteten sich in einem weit ausgedehnten Gebiete von der



393. Beter Parler von Emund, zweiter Dombaumeister in Prag. Bufte auf der Triforiumsgalerie des Prager Domes.

Normandie und dem Anjou bis nach Burgund und entwickelten sich zunächst am triebkräftigsten in Werken der sosgenannten Schule von St. Denis.

Frühgotif in Frankreich. Bur Edulgruppe von St. Denis, bie den Stütenwechsel bald aufgab, das sechsteilige Kreuzrippengewölbe als Normalwölbungsform des Langhauses betrachtete und mit Vorliebe das viergeschossige Enstem wählte, gehören die Rathedralen von Senlis, Novon und Laon (Abb. 397), die Chorpartien von Bezelan, wo der Grundriß von Sankt Denis direkt kopiert wurde; ihm nähert sich auch St. Etienne in Caen. Nur verzichteten diese Nachbildungen mit den Fortschritten des Strebesnstems auf den zweiten Umgang. Die Fassabe von St. Denis erlangte eine bald frarter,

bald schwächer betonte Vorbildlichkeit. Gar manche Ginzelheiten französischer Bauten des 12. Jahrhunderts vertreten in Wahrheit den Abergangsftil. Go sehen wir in der Kathedrale von Nohon, deren an die Kölner Kapitolsfirche erinnernder Aleeblattgrundriß in der Abtei= firche St. Lucien bei Beauvais (1090-1109) einen Borgänger, in der Kathedrale von Cambrai einen Nachahmer fand, die Kreuzarme noch abgerundet, die Schiffspfeiler in der Gestalt abwechselnd. Im Aufrisse (Abb. 398) mischt sich noch Altes (Empore) mit Reuem (Trisorium); die noch rundbogigen Fenster fügen sich nicht frei dem Schildbogen an; die Mühe, die aufeinanderfolgenden Stochwerfe in Maßen und Verhältnissen in Einklang zu bringen, wird überall lichtbar. Der Chor von St. Renn gu Reims, an bas altere Langhaus angebaut, ftugt noch durch romanische Säulen die Oberwand der Chorrundung und läßt überhaupt, obschon die Monstruttion (Antage von Galerie und Triforium, Umgang und Napellentrang, Strebebogen) bereits dem neuen Stile angehört, in den Detailformen Anhänglichkeit an die alte Beise durchklingen. Auch am Chore der Lirche Notre Dame zu Chalons (Abb. 399) scheint die Ronftruttion, 3. B. das Strebesniftem, höher entwidelt als die deforative Runft der nacten Strebepfeiler und schmudtosen Spigbogenfenfter. Bon bem romanischen Stile fagt sich selbst die Turmanlage der Kathedrale von Laon (Abb. 400), an der in den letten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts gebaut wurde, nicht völlig los. Der Übergang aus dem Viered ins Achted, die allmähliche Berjüngung, die Tabernafel in den oberen Stockwerfen wie die Gruppierung der Türme, deren Bahl wie später in Reims und Rouen ursprünglich auf sieben bestimmt war, zeigen bereits gotischen Charatter. Doch herrichen noch Horizontallinien in den Abschlüssen der Stodwerte vor, und sehlt die reiche Ornamentierung der vollkommen entwidelten gotischen Bauweise. Billard de honnecourt versichert in den immerhin spärlichen Bemerkungen seines Stiggenbuches, er habe bei seinen Banderungen durch viele Länder nichts dem Laoner Turme Ahnliches gesehen. Außerdem bezeugt die Nachbildung des " wier Turmspstems in Bamberg und Naumburg, daß diese großartige Leiftung des fran-Allern Turmbanes, die gunächst auf St. Dved de Braisne und die Kathedrale in Genlis

einwirkte, die volle Bewunderung der Zeitgenossen fand. In der Besetzung der Helmkanten mit trabbenverzierten Rippen und in der schlitzartigen Durch-brechung der Helmstächen waren der gotischen Turmbaufunst neue entwicklungsfähige Motive gegeben, deren Lebenskrast später die deutschen Meister sich so dienstbar zu machen verstanden.

Im Beichbilde von Paris entfaltet sich frühzeitig im 12. Jahrhun= dert rege Bautätigkeit. Bald nach der Erneuerung der uralten Grabkirche der Könige in St. Denis bekommt 1163 die faum weniger ehrwürdige Kirche St. Germain-bes-Près in Paris einen neuen Chor. In demfelben Jahre wird der Grundstein zur Pariser Kathedrale, der Kirche Notre Dame (Abb. 401) gelegt. Ihr Bau zieht sich weit ins folgende Jahrhundert hinein; noch wäh= rend der Bauzeit wurde die ursprüng= liche Anordnung der Oberteile geän= dert. Die fünfschiffige Anlage ber Rirche (Abb. 402) ist auch im Chor



394. Aus dem Abmonter Huttenbuche vom Jahre 1480.

durchgeführt, der mit Berzicht auf die Kapellen und mit Berdoppelung des Umganges eine neue Löfung erzielt. Dick, gedrungene Säulen tragen die Oberwände und die Gewölbedienste, über den Seitenschiffen erhebt sich eine Empore, die Fenster sind nur dürftig ge= gliedert. Das unterste Stockwert ber um 1218 begonnenen, offenbar von Rogon beeinflußten Fassabe nehmen drei reichgeschmückte (restaurierte) Portale ein, darüber besindet sich eine Galerie mit den Statuen der Könige Jjraels, ein Rabfenster füllt das mittlere Hauptfeld aus, während das zweite Geschoß der Turme je zwei von einem gemeinsamen Bogen eingefaßte Spipbogenscuster zeigt; mit einer offenen Galerie statt des Giebels schließt die neue Fassabe oben ab. Das Radsenster und die entschiedene Betonung der horizontalen Glieder bleiben der französischen Gotik auch später eigentümlich. Von geringem Umfang, aber durch ben Reichtum ber inneren Ausstattung ein wahres Kunftjuwel (Abb. 403) ift die Sainte Chapelle im Hofe des Justizpalastes, unter Ludwig dem Heiligen von Pierre de Montereau 1243—1248 errichtet. Sie darf den Doppelfapellen angereiht werden. Über der niedrigen dreifchiffigen Unterkapelle erhebt fich die in reichen Farben geschmüdte Oberkapelle, in deren Gliedern und Drnamenten die gotische Kunft ihre höchste Vollendung seiert (Abb. 404, vgl. Abb. 379 und 380); hier ift der zunächst als Schutdach vorspringender Portale gedachte Wimperg zum erstenmal auf die Fenster übertragen.

Hochgotif in Frankreich. Mit Ausnahme der unteren Fassachteile fällt auch der neuntürmig projektierte Bau der Kathedrase von Chartres (Abb. 405) ins 13. Jahrhundert. Der Eindruck der Höhe des Baues (Mittelschiff über 35 m hoch) wird durch die Anordnung von nur zwei Seitenschiffen gesteigert. Die Verwendung vierteilig schmakrechteckiger Gewölbe,



395. Bom Chorumgang der Abteikirche in Morienval.



1961 Chorumgang von St. Denis in Paris.

die hier zum erstenmal die sechsteilig quadra= tischen verdrängten, bedeutete eine für die französische Hochgotik überaus wichtige Neuerung. Das Motiv der hier wie bei der Pariser Kathedrale dem Chorumgange halbkreisförmig vorgelagerten kapellenartigen Apsiden erscheint in der auch von Bourges aus beeinflußten Kathedrale von Le Mans noch stärker ausgebildet. Bourges blieb sogar der Anordnung der Arpyta treu, die, firchenartig ausgestaltet, nicht ihresgleichen hat.

Während an den zuletzt genannten Werken ältere Teile (in Chartres die Fassabe, in Le Mans das Langhaus) mit jüngeren verschmolzen werden, zeigen die großen Kathe= bralen von Amiens und Reims das gotische Bausnstem gang einheitlich durchgeführt. Die Kathedrale von Amiens in der alten Bikardie (Abb. 406, vgl. Abb. 369 und 373) wurde von 1218—1268 (zulett, wie gewöhnlich, die noch im 14. und 15. Jahrhundert weitergeführte Fassade) errichtet. Dem dreischiffigen Lang-

> hause und dem ebenfalls dreischiffigen Querhausbau schließt sich der Chor mit Umgang und einem Kapellenkranze, also die Breite des Langhauses weit überragend, an (Abb. 407). Die 1225 begonnene Kathedrale von Beauvais überschritt bei fünstlerischer Steigerung des in Amiens Gebotenen die Saltbarkeitsgrenzen der Gewölbe derart, daß sie schon im 13. Jahrhundert zusammenstürzten. Die Fassabe von Amiens wiederholt das an der Notre Dame-Rirche in Paris beobachtete Snstem der Galerien und der Mittel= rose. Ahulich, nur noch glänzender und mit plastischem Schmud beinahe überladen, tritt uns die erst im letten Biertel des 14. Jahrhunderts errichtete, wieder Rosenfenfter und Rönigsgalerie verwendende Fassade der Kathedrale von Reims (Abb. 408) entgegen. Wie bei der Kathredale von Amiens, so ift auch bei der Krönungsfirche der französischen Rönige der Name des Bau-

meisters überliefert. Dort werben nacheinander Robert de Lugarches, Thomas de Cormont und deifen Sohn Regnault als Architekten genannt; mit der Kathedrale von Meims sind die Namen Johann Leloup, Gauthier von Reims, Bernhard Soiffons, bon Johann von Dr= bais und Robert von Couch verfnüpft. Da letterer 1311 starb. der Bau aber bereits 1212 begonnen wurde, so rührt der Plan nicht von ihm her. Tiefe Kapellen schließen sich dem Chorumgange an, dessen Maße gegen die Querschiffsbreite die Ausdehnung des dreischiffigen Langhau= fes zurücktreten. Dem gotischen Grundsate ber Flächenauflösung ist in der Verschmelzung der Fenstergruppe zum Gin=



397. Inneres der Kathedrale zu Laon.

heitssenster gerade an den Chorkapellen zum erstenmal mustergültig Genüge geleistet. Im Ausban der Strebepseiler bemerkt man ein gewisses Mißverhältnis zwischen dem unteren massiven und dem oberen schwächeren Teile; auch die in wuchtiger Stärke angelegten Pseilersbündel des Mittelschisss deuten auf eine bestummte Schulrichtung des Baumeisters hin. Chartres, Amiens, Beauvais und Reims sind nächst Bourges und Le Mans die hervorragendsten Schöpfungen französischen Kathedralenbaues, denen sich Soissons, Tropes, Châlons, Tours, Toul, St. Quentin und die das Laoner System nachahmende Alosterkirche von Mouzon würdig anreihen. Bei der Kathedrale von Soissons sind Umgang und Kapellenkranz in der Beise versichmolzen, daß die Rippen beider in einem gemeinschaftlichen Schlußstein zusammenlausen.

An der Entwicklung und Blüte gotischer Kunft nahmen die südlichen und westlichen Westiete nicht gleich hervorragenden Anteil. Die politischen und religiösen Verhältnisse lähmten die Kunstsreude. Die Kathedralen von Elermont-Ferrand, Limoges, Toulouse und Narbonne sind zweisellos unter maßgebendem Einflusse nordsranzösischer Meister entstanden, der auch in Vaponne offenkundig ist. Notre Dame in Paris wurde vorbildlich für die große Fensterrose



398. Kathedrale zu Noyon. Spstem des Langhauses.



399. Notre Dame zu Chalons, Choransicht.

ber Kathedrale von Poitiers, während in jener zu Angers normännische und englische Ansichauungen sich Geltung verschaften, von denen auch die Bretagne zunächst abhängig war. Erst im 14. Jahrhundert wurde Südfrantreich baugeschichtlich wieder interessanter, zog Chorsumgang und Rapellentranz in gemeinsame Gewölbejoche zusammen und erweiterte die Seitensschisse durch fortlausende Rapellenreihen an den Langhausseiten. Die so eigenartig besestigten Saaltirchen gliederten der Gotif eine ältere Bauform geschickt an.

Die hervorragendsten Schöpfungen der burgundischen Baugruppe sind Notre Dame in Tijon, Notre Dame in Saumur und die Kathedrale in Augerre, welch lettere den Chorsungang beibehielt, aber auf den Kapellenkranz verzichtete. Sine offenbar gegen Cluny gesrichtete Strömung drängte den einst in Burgund so beliebten Chorumgang mit ausstrahlenden Mavellen zurück. Tagegen behaupteten sich immer noch die offenen Vorhalten. Vor 1260 sinden sich burgundische Fensterteilungsposten aus einem Stücke nicht.

Die Nathedralen der Normandie, teils von Grund aus neu errichtet (Contance, Séez), teils erweitert und umgebaut (Nouen, Bayeng, Lisieng), folgten dem Grundrisse französischer, dem Ausbau englischer Gotik, mit der sie auch die Anordnung der aus dem Kapellenkranze resortretenden Muttergotteskapelle gemeinsam hatten. Sie gaben etwas später als die Asissen Bauten die Emporen auf, die ein Hauptkennzeichen der mit St. Tenis in irgends deutzusammenhang stehenden Werke geworden, von der Hochgotik aber im System in Weiles wieder ganz fallen gelassen waren, und bildeten das an ihre Stelle tretende

Trisorium sehr hoch. Die Fülle geomestrischer Ziermotive, die Pflanzens, Tiermod Menschenbildungen ganz zurückstängt, quillt noch aus dem so ergiesbigen Borne romanischer Kunst weiter. Der Ausbau der dis zum Helmansahe vierseitig ansteigenden Türme, die wie ehedem in größerer Zahl beigegeben wurden, erreicht nicht die Feinheit fransössischer Durchbildung.

Spätgotif in Frankreich. Die Blüte der gotischen Architektur in Frankreich währte nur turze Zeit. Ihr Bobepuntt war bereits am Anfang des 14. Jahrhunderts überschritten. Die riesige Anlage der Kirchen erschwerte die einheitliche Durchführung. Menschen= alter vergingen, ehe das Werk vollendet werden fonnte. Die leitenden Arafte wechselten; an feinen in allen Einzelheiten festgestellten Plan gebunden, gingen die Meister ihren Reigungen nach und suchten durch immer größeren Reich= tum der architektonischen Ausstattung, durch Steigerung der Maße ihre Vorgänger zu übertreffen. Go fam allmählich die übertriebene Betonung der vertitalen Linien, die vorwiegend deto= rative Richtung, die den ruhigen Über= blick erschwert, die Harmonie der Verhältnisse beeinträchtigt, in den gotischen Stil. Der ausführende Steinmet trug über den schöpferischen Architeften den Sieg davon. Vollends in den letten Jahrhunderten des Mittelalters fommen



400. Turmanlage von der Kathedrale zu Laon.

die in Frankreich allerdings nicht überall gleich lebendige Freude an gekünstelten Gewölbebildungen und die Vorliebe für willkürliche Zeichnung der nicht mehr auf klare geometrische Grundlage zurücksührbaren Ornamente zum Vorschein.

Ein Beispiel, wie die zu einem Nete verschlungenen Gewölberippen scheinbar von stersschwebenden Konsolen aussteigen, bietet die sächstranzösische Kathedrale von Albi (Abb. 409), die sowohl durch ihre von Kapellenreihen begleitete Einschiffigkeit als auch in der äußeren Architektur der beseistigten Saalkirche von dem Herkommen stark abweicht. Ihrer Gruppe gehören die Kathedralen von Pamiers, St. Michel und St. Vincent in Carcassone an. Im Gegensatzum Norden, der die Mauern in Stads und Maßwerk auflöste, behielten diese Bauten größe Bandslächen bei und begnügten sich mit geringerem Lichtzusluß. Eine glänzende Probe des sogenannten il amb on ant en Maßwerkes, nach dessen züngelndem



401. Notre Dame zu Paris.

Flammenmotive die lette Spoche französischer Gotik benannt wird, liefert der Lettner in Ste. Mabeleine zu Tropes aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts (Abb. 410). Die



402. Notre Dame zu Paris.

Kathebralen in Rantes, Borsbeaux, die Kirchen Sankt Maclon in Rouen, St. Maustie in Lille, St. Jacques in Dieppe, die Weiterführung der noch der Bollendung harrenden Kathebralbauten in Rouen, Tours, Toul oder Fassandenvollendungen in Sens, Senlis, Tropes und

St. Quen zu Rouen laffen eine stets nach Neuem suchende, schier unerschöpfliche Schmudfreude erkennen. Gie wendete fich in höherem Grade als im 14. Jahr= hundert auch wieder der das wesentlich Architetturbild 10 hebenden Turmanordnung und Turmentwicklung zu, die in Sarfleur, Caudebec oder in dem 1507—1513 errichteten Clocher neuf zu Chartres (Abb. 405) noch monumentale Wirkungen erreichte. Der Turmbau wurde zugleich für die Ausführung statt= licher Nebenbauten (Avioth) vor= bildlich (Abb. 411).

Schweiz. Bon gotischen Bauten aus ben angrenzenden, wenigstensteilweise französischem Einflusse unterworfenen Länsbern bleibt die Kathedrase von Lausanne neben jener von Genf das hervorragendste gotisiche Tenkmal der französischen Schweiz. Sie wurde von 1234 bis 1275 errichtet und erinnert in Choranlage und Pseiserwechsel



403. Ste. Chapelle in Paris.

an frühgotische Kirchen (Langres) Frankreichs, wogegen das Münster zu Bern unter südsbeutschem Einflusse (Ulm) entstand.

Belgien und Holland. Unter ben belgisch en Kirchen bes 14. und 15. Jahrhunderts ragt (neben Ste. Gudule in Bruffel, St. Rombaut in Mecheln, dem Dome von Löwen) der Dom von Antwerpen durch die Ausdehnung des siebenschiffigen Grundriffes und Mächtigkeit der Turmanlage hervor. Den 1352 mit dem Chor begonnenen Bau leitete seit 1406 Peeter Appelmann, dem man die Fassade und die Anfänge des Turmes zuschreibt, den Dominit Baghemakere 1518 vollendete (Abb. 412). In Solland, das den Badftein bevorzugte, schräntte die Rudficht auf den ftarken Birkungen des Seitenschubs nicht standhaltenden Moorboden die Anwendung des Steingewölbes ein. Holzbeden, manchmal mit Steingewölben im Chor und Querhaus tombiniert, herrichten vor; reine Steindeden wie in der Brooten Kert in Dordrecht oder in der Kathedrale St. Jan in Herzogenbusch sind vereinzelt. Die Beziehungen zu frangösischen Borbildern schwächen sich allmählich ab. Chorumgang und Kapellenfrang, die für die Stephansfirche in Anmwegen, die Liebfrauentirchen in Umsterdam und Dordrecht maggebend blieben, wurden bei der Frauenfirche in Brügge oder an St. Nifolaus in Gent enger zusammengezogen und reduziert; ja in Arnheim, Delft, Haarlem und Lenden behielt man endlich nur den polygonal schließenden Umgang bei. Die in den nordöstlichen Provinzen auftretenden Hallenkirchen, von denen die



404. Obere Rapelle der Ste. Chapelle zu Paris.

Walpurgistirche in Zütphen überdies Chorumgang und Napellenkranz aufnahm, entstanden unter deutschen Ginflüssen. Rundwseiler auf achtedigem Sociel wurden fast ausschließlich verwendet, vereinzelt auch Satteldächer über jedem Schiffe errichtet.

England. Die gotische Architettur in England, von den heimischen Forschern als englischer Stil bezeichnet und nach den Jahrhunderten und Eigentümlichteiten des Stiles in einen frühenglischen (13. Jahrhundert), einen detorierten (14. Jahrhundert) und einen perpend if ulären (15. Jahrhundert) eingeteilt, trat ohne seden Widerspruch und Kamps, während an dem Tome von Canterbury gebaut wurde, in Wirksamkeit. Der zu diesem Werte 1171 berusene Meister Wilhelm von Seus brachte einzelne Glemente aus seiner Heimat mit; doch hat im ganzen die englische Gotik große Selbständigkeit

entfaltet und steht viel= fach älteren analo=nor= mannischen Bauten näher als den franzöfischen Rathebralen, von denen sie sich durch den beliebten geraden Chorabichluß und die geringere Ausbildung des Masswertes, der Dienste und ber Etreben unterscheidet. Die englische Frühgotit betonte ihre Eigenartrecht augenfällig in der Bil= dung der Artadenpfei= ler, deren Rundfern mehrere bis auf Bajis und Rapitell durchaus isolierte Säulen in gewissem Abstande um= gaben (Abb. 413). Erst späterwurden mit Ver= ringerung und gäng= lichem Fallenlassen des letteren die Dienste der Gruppenpfeiler dem Kerne zusammen= hängend aufgemauert, behielten aber zunächst eigene Basis und eigene Rapitelle bei. Durch möglichst häufige Wieberholung des Spiß= bogens in Blendenoder Öffnungen aller Art



405. Rathedrale zu Chartres.

wird wenigstens der Schein der Leichtigkeit in der Massenbewältigung zu erreichen versucht. Frühzeitig wurde das Kreuzgewölde mit dem Sterns und Netgewölden versucht. Frühzeitig wurde das Kreuzgewölde mit dem Sterns und Netgewölden, überaus kunstreich als vertauscht; neben der Steinwöldung bewahrt aber auch die Holzbeck, überaus kunstreich als Sprengwerk behandelt, besonders in der späteren Gotit ihre Geltung (Abb. 415). Zwischen dem Ausbaue und der Wöldung, deren Rippen nicht auf den aus Arkadenpseilern emporsschießenden Diensten, sondern auf Konsolen oder auf kurzen Diensten in der Trisoriens oder Scheidbogenhöhe aussischen, sehlt die organische Kühlung. Dies übte natürlich auch auf die Strebepseilers und Strebebogenentwicklung seine Rückwirkung aus. Schon im 14. Jahrshundert begann das ansangs französischen Vorbildern solgende Maswerk die "fließenden" Linien, die mit den Schwingungen der Maswerkstränge nach entgegengesetzen Richtungen



406. Die Katliedrale zu Amiens.



407. Nathedrale zu Amiens. Grundriß.



408. Fasjade der Nathedrale zu Reims vor dem Rriege.

(Abb. 416) innig zusammenhingen, zu bevorzugen und mit dem "Flowing" eigentlich dem französischen Flambohant wie der deutschen Fischblase den Vortritt abzugewinnen. Eigentümlich erscheint ferner an den englischen Kathedralen die Zinnenbetrönung und der in späterer Zeit heimische gedrückte, eingezogene Bogen, der sogenannte I u d o r b o g e n (Abb. 417), neben dem Ese i s r ü d e n, dem geschweisten, zur Spite ausgezogenen Vogen (Abb. 418), der auch auf dem Festlande vortommt. Die gotischen Kirchen Englands nähern sich mehr der Hallenform als die französischen Kathedralen; sie lassen zwischen der Höche des Mittelschiffes und jener der Seitenschisse feinen so beträchtlichen Unterschied walten (daher die Versämmerung der Strebebogen) und betonen vielmehr die Längenrichtung.

Baugeschichtlich erregt die Kathedrale von Canterbury höchstes Interesse. Ihr ausgedehnter Bau begann mit den westlichen Teilen der Arppta, dem Werke eines



409. Gewölbe ber Rathedrale zu Albi mit hangenden Schluffteinen

Ernulf, welcher mit Lanfranc aus dem Alofter Bec nach Canterburn gekommen war, noch in romanischer Zeit. Sobann folgten die angrenzenden Teile des Langhauses mit dem öftlichen Querschiff und weiter des Chors, an dem die Rundkapelle zu Chren Thomas Bedets, Die "Bedetstrone", angebaut ift. Der Chor verwertet die Plangedanken der Kathedrale von Zens und hat eine geringere Breite als das Mittelichiff, weil man die älteren Türme nicht zerstören wollte. Die zwischen den beiden Querichiffen errichteten Teile, die noch von 28 ilh elm von Gens herrühren, zeigen im Mittelichiff sechsteilige Gewölbe. Das Langhaus (20bb. 419) wurde 1390-1411 vollendet. Unter frangofifchem Ginfluß ift auch die Abteitirche zu We ft min ster (1245-1269) mit radianten Kapellen und ausgebildetem Strebejostem errichtet worden. Als freie Nachbildung der Sainte Chapelle in Paris wurde Die vielbewunderte, leider nicht erhaltene Stephanskapelle des königlichen Palastes zu Westminfter gepriesen. Bahrend Die Rirchen von Byland, Berham und Bhitby im Mittelichiffe die Alachdede seinbielten, wurden in dem von 1209-1235 ausgeführten Langhause der Nathedrale von Lincoln die ältesten Sterngewölbe auf englischem Boden eingezogen. Die in der Rathedrale von Chichefter zum erstennal begegnende Zwischengeschoffanordnung (Abb. 420) mit den nach dem Mittelichiffe offenen Artaden wurde für England geradezu charakteristisch. Das Enstem der englischen Gotit empfängt in der Kathedrale von Salise burn (1220 begonnen) seinen reinen Ausbrud. Im Grundriß (Abb. 421) wie in den Söhenverhältnissen nähert sie fich den Rathedralen aus normannischer Zeit. Das dreischiffige Langhaus wird zweimal von einem zweischiffigen Querbause durchschnitten und schließt mit geradem Chor, über den die Marientapelle (Ladu-Chapel) vortritt. Das Mittelschiff steigt nur mäßig empor, durchgehende horizontale (Bejimje, jowohl unter den Triforien wie unter Den Tenftern, verringern noch den Eindrud der Bobe, gumal die Sauptdienfte der Pfeiler nicht Die gu dem Gewolbe emporreichen, jondern gleich den anderen Diensten nur als Arkadenträger



410. Lettner von Ste. Madeleine zu Tropes.

verwertet werden (Abb. 422). Durch die ganze frühenglische Gotik weht ein zwar kräftiger, aber durchaus nicht dis zur Überschwenglichkeit üppiger Geist. Den besten Beweis liesern die Fassaden des 13. Jahrhunderts, z. B. jene der Kathedrale von Lincoln (Abb. 423), in deren Engelschor ein neues Fensterspstem Verwendung fand. Zu beiden Seiten des hohen Bortalbogens sind mehrere Reihen lanzettsörmiger Arkaden angebracht, die wohl die Mauermasse beleben und gliedern, aber weit hinter der großartigen Virkung französischer Fassaden zurückstehen. Auch die Sitte, den Hanpetturm über der Vierung auzulegen, die Fassade, deren mächtiges Hauptsenster die Portalentwickung beschränkte, mit geradlinigem Gesimse zu krönen, nimmt ihr viel von ihrer Vedeutung. Erst im Lause des 14. Jahrhunderts, in dem an den Kathedralen von Eln (Abb. 424), Glouce sterr, York, Lich field



411. Totenleuchte in Avioth.

(Abb. 425) weitergebaut wurde. steigerte sich die Freude an reicher, oft jedoch eintöniger Deforation. Als ob aber die nationale Phantasie barin etwas Frembartiges erblickte. kehrte sie im 15. Jahrhundert (perpendicular style) zu ben geraden Linien und horizontalen Abschlüssen zurück. Nächst dem Tudorbogen sind für diese Stilepoche, deren Formeniprache wieder mehr das charafteristisch Englische in den Vordergrund stellt, an dem Außenbaue die platt geschlosfenen Stumpfturme, die überhöhung der Seitenschiffswände mit Zinnen und ftark verflachende Giebelbildung bezeichnend. Gitterartiges Stabwerk schließt die großen Fensteröffnungen, breitet sich jedoch auch als Ziermotiv über alle Wandflächen aus. Gelbft die Gewölberippen unterlagen fast maßwerkartiger Behandlung. Den feinen Sinn englischer Baumeister für Dekoration und reiche Gewölbebildung (Fächergewölbe) mit oft tief herabhängenden Schlußsteinen

lernt man besser in den oft reizenden Kapitelhäusern der Kathedralen und in kleineren Kapellen kennen (Abb. 426). Aus der letzten gotischen Periode rührt die Kapelle Heinrichs VII. in der Westminsterabtei zu London her (1502—1520), in der insbesondere fächerartige Gewölbe und ihre kunstwollen Schlußsteine die Phantasie der Beschauer auregen und trot manches Bizarren märchenhasten Reiz ausüben. An die Kathedralen schlossen sich ausgedehnte Kreuzgünge mit weitgespannten Gewölben und prächtigen Fensterbildungen an, so in Salisburn, in Gloucester (Abb. 427, 1350—1410) oder in Durham (1400—1480).

Mit vollem Nechte dars Nordstankreich den Ruhm ansprechen, der gotischen Architektur die früheste und gläuzendste heimische Stätte bereitet zu haben. Seine führende Nolle in der Bildung Europas und sein Ausschung im 12. Jahrhundert spiegeln sich in der gotischen Architektur ab. Die klare und zugleich kühne, streng solgerichtige Konstruktion entspricht dem selbste bewußten, verständigen bürgerlichen Geiste; die Aberschwenglichkeit des Ornaments, die Häusgung gleichartiger Notive, die seine und zierliche Durchbildung derselben weckt die Erinnerung an die hösischen Epen, die aus ritterlichen Kreisen hervorgingen. Auch in England empfing die



412. Kathedrale von Antwerpen.



413. Tegagierung englischer Arkadenpfeiler.

gotische Architektur, allerbings erst nach starker Umsormung, nationalen Charakter. Sie gewann hier so zähe Lebenskraft, daß sie auch dann noch gepflegt wurde, als sie in den übrigen Ländern längst einer neuen Bauweise gewichen war.

Deutschland. Die gleiche Bebeutung kann man der gotischen Architektur in De utschen land nur mit einiger Einschränkung zusprechen. Die großartige Schönheit der rheinischen Dome: Freiburg, Straßburg, Köln, und der drei Donaumünster: Ulm, Regensburg und Wien reiht sie ebenbürtig den französischen Werken an. Doch wuchs die gotische Architektur in Deutschland keineswegs mit zwingender Notwendigkeit aus dem vorangehenden Baustile heraus. Bon der späteren romanisch-deutschen Baukunst, insbesondere von der rheinischen, gibt es keinen unmittelbaren Abergang zur Gotik. Da jedoch die gotische Architektur, wenn auch zunächst einem besonderen Boden entsprossen, einer allgemein herrschenden, europäischen Kultur Ausdruck verlieh und auf diese sich stützte, mußte auch Deutschland sie ausnehmen. Sie gewann hier im Laufe der Zeiten wahrlich volles Heimatsrecht und bediente sich bei Erstellung ihrer troß mancher Verluste noch überaus zahlreichen und sehr hervorragenden Bauschöpfungen wiederholt und in bestimmten Gebieten so eigenartiger Grundrißlösungen, Ausbaus und Wölsbungssschieden und sonstiger Ausdrucksmittel, daß der Gedanke an die Bezeichnung "deutsche



414. Sterngewölbe.

Sondergotik"erklärlicherscheint. Mögen auch die dafür geltend gemachten Ein= teilungsgrundsäte der Bewegung, Berschleifung und Bildmäßigkeit keineswegs überall ausreichende Erklärung für Vertikalismusund Horizontalismus, für Wölbungs- und Pfeilerbehandlung, für die rein optischen und malerischen Probleme des Baues bieten, so läßt sich doch nicht verkennen, daß die deutsche Sondergotik immerhin ein bis zu einem gewissen Grade begrenzbarer Zeit-und Ortsftil bleibt und namentlich in der norddeutschen Raumweitung, in der füddeutschen Raumsteigerung und in der oberfächsischen Raumvereinheit= lichung, in der Ausgestaltung des Schaugiebels und in vereinfachender Schlichtheit der Außenerscheinung neue Aufgaben stellte und wiederholt glänzend löste, die gang außerhalb des von Frankreich aufgestellten und verbreiteten Ranons der Gotif lagen.



415. Weftminfter-Salle in London.

In Deutschland werden die frühesten Versuche im gotischen Stil erst im Ansang des 13. Jahrhunderts, also später als in England und vollends im nördlichen Frankreich, wahrgenommen. Zunächst in dem westlichen Grenzgebiete, in Trier, wo es eine scharfe Scheidung der Kulturen und des Verkehrs nicht gab. In den wohl zwischen 1225 bis 1235 mit start goti-

sierendem Einschlage errichteten Alostergebäuden von St. Matthias in Trier, für deren Bau das Material aus den Brüchen von Jaumont bei Det auf dem Wasserwege der Mosel bezogen wurde, hielt der neue Stil seinen Ginzug, weniger nordfrangofisch als burgundisch-lothringisch gefärbt. Die Aufnahme von allerlei bald konstruktiven, bald formalen Elementen ber französischen Gotik erfolgte nicht sustematisch, gewann aber zuschends an Bedeutung und Macht. So entstanden zuerst Werte, die gang gotisch und doch nur halb französisch gedacht waren. Es ver= geht auch dann noch eine längere Zeit, ehe der neue Stil (opus francigenum genannt), bessen man sich beim Neubaue der Augustinerchorherrenkirche zu Wimpfen im Tal (Abb. 428, 1261—1278) ausdrücklich rühmte und als einer vielfach bewunderten Schenswürdigkeit freute, auf deutschem Boden vollkommen heimisch wird. Die weit überwiegende Zahl deutscher gotischer Bauten fällt ins 14. und 15. Jahrhundert;



416. Englisches Maßwert des 14. Jahrh



417. Tudorbogen.

418. Gjelsrüden.



419. Kathebrale von Canterbury.

die ausgereifte und dann verfallende Kunft hat in Teutschland mehr Denkmale aufzuweisen als die aus den ersten Keimen hervorsprießende Gotik.

Die Amüberung an die gotische Konstruktion wurde bereits an dem Zehned der Kölner Gereonstirche (f. Abb. 196) wie an der Abteikirche in Heisterbach offenbar. Zu den frühesten Berinchen in der neuen Bauweise zählt der nach nordfranzösischem Plan bald nach dem Brande von 1207 begonnene, gleich Limburg das französische Emporenspstem übernehmende Chor des Magde ben gleichsalls nordfranzösischen Anschaumgen folgenden Chore (1243) der Bisterziensertirche zu Marien sie nicht att in Nassau die kurz vor 1242 begonnene, an den Dom zu Trier anstoßende Liebsranentirche (Abb. 430 und 431) und die Elisabethkirche in Mare burg (Abb. 432). Zwischen die Arme eines Kreuzbaues, dessen Berzierung durch hohe Wöldem Chor von St. Pved zu Braisne bei Soissons, seitlich je zwei niedrigere Kapellen, wodurch im Grundriß eine vom griechischen Kreuze ausgehende Zentralanlage in merkwürdiger Verbindung mit Umgang und Kapellenkranz, im Junern eine Fülle schöner perspektivischer Turchblicke erzielt wird. Es fällt auf, daß die ältesten gotischen Vanten auf deutschem Boden

eine gewisse Selbständigkeit in Grundrißbildung und Aufriß zeigen. Denn auch die Elijabethfirche in Marburg darf trop mancher Beziehungen zu anderen Bautypen auf Driginalität der Anlage Anspruch erheben. Sie greift in der als Raum= und Gliederbewegung schier unvergleich= lichen Chor= und Querhausanordnung auf Kölner Vor= bilder zurück und ist in der wohl von Westsalen her über= nommenen Hallenform errichtet; die Dienste wie die Streben beschränten sich auf die durch die Ronstruttion gebotene Gestalt und Gliederung ohne weiteren Schmuck. Die hervorragend schönen Fenster bilden wie in Trier noch Doppelreihen übereinander: alles erscheint einfach. aber aufs klarste und mit vollem Verständnis für das Notwendige geordnet. Vornehme Schlichtheit zeichnet den herrlichen Portalschmuck aus, der nicht die französischen Anordnungsgedanken einfach verwertet, sondern selb= ständige Hintergrundsbelebung des Tympanonfeldes durch Rosen und Weinblätter findet.

Bon den drei berühmtesten westdeutschen Tomen, den Münstern zu Freiburg und Straßburg und dem Kölner Dom, ist nur der letztere ausschließlich im gotischen Stil errichtet. Doch geben bloß die gotischen Teile der beiden anderen die Signatur sür den ganzen Bau ab. Die in Straßburg und Köln das Wort nehmenden Meister schusen unter dem Eindrucke der hochgotischen französischen Kathedralen. Angezogen durch das bei ihrer Errichtung auss höchste gespannte Bausieder wanderten seit der Bende des 12. und 13. Jahrhunderts zahlreiche deutsche Arbeiter nach den Baupläßen des Westens, aus denen sich



420. Zwischengeschoffanordnung in Chichester.

dann gotisch geschulte Kräfte für die Ausführung der Werke in Deutschland gewinnen ließen. Die Aufnahme französischer Lehnwörter in die Berufssprache deutscher Steinmeßen erscheint dadurch ganz naturgemäß.



421. Rathebrale zu Galisburn. Grundriß.



422. Kathedrale zu Salisburn.

Schon der Grundriß des Münsters zu Freiburg im Breisgau (Abb. 433) deutet auf verschiedene Bauzeiten hin. Der älteste zum Münster von Basel und zur Stiftskirche von St. Ursanne im Berner Jura Beziehungen zeigende Bauteil ist das mit einer Vierungskuppet gekrönte, noch im romanischen Stile gehaltene Duerschiff, an das in der Mitte des 13. Jahrhunderts das dreischiffige Langhaus angeschlossen wurde. Die oberen Turmteile, die auf massiwem Unterdau ohne weitere Vermittlung aussiken, datieren aus dem Ansange des 14. Jahrhunderts. Der Freidurger Turm (Abb. 433) ist der älteste in rein gotischer Weise, mit durchbrochener Puramide errichtete, zugleich der schönste. Reben ihm, aber in viel kleineren Verhältnissen angelegt, zeigt noch der Turm der Liebsrauenkirche in Est in gen aus den Jahren 1440—1471 die reinsten gotischen Formen. Als das Langhaus des Freiburger Wünsterssichen sertig stand, wurde östlich vom Luerschiff der Chor mit Umgang und Kapellenkranz erbaut und 1513 geweiht.

Die fortschreitende Stilentwicklung während der Bauzeit wird ebenfalls am Straßburger Münster (Abb. 390, S. 293) offenbar. Aus der Zeit Bischof Werinhars (ca. 1015) stammen wahrscheinlich noch die Ditteile der Arppta her, sowie die Anlage des Chores. Zahl-



423. Kathedrale zu Lincoln.

reiche Brände im Laufe des 12. Jahrhunderts hatten, insbesondere seit 1179, eine durchgreisende Erneuerung zur Folge. Zunächst wurde das stark ausladende Querschiff (der Nordflügel ist älter als der Südslügel) in Angriff genommen. An den Mittelpfeilern, die seden Flügel in vier Felder teilen, erkennt man bereits das Eindringen gotischer Formen; ebenso in der Auseinandersolge der Glieder der südlichen Querhaussassade. Im reinen gotischen Stile, ungefähr von 1250 an, wurde das Langhaus errichtet (Abb. 434), mit dem das nach seiner Lage für Vermittlung zwischen französischer und deutscher Kunst geradezu prädestinierte elfässische



424. Nathebrale von Eln. Chor.

Webiet die neue Bewegung großzügig auf deutschen Boden herüberleitete. 1275 erscheint das Werk bis auf die Fassade vollendet. Mit ihrem Bau ist der Name des 1284 zum erstenmal genannten Meisters Erwin als ihres Schöpfers verknüpft. Die für ihn übliche Bezeichnung "Erwin von Steinbach" kommt in feiner gleichzeitigen Urfunde vor; vollends mythisch ist die Existenz seiner kunstgeübten Tochter Sabina. Da Meister Erwin am 17. Januar 1318 starb, so können nur die unteren Fassadenteile auf ihn zurückgehen. Drei mächtige Portale füllen zwischen den Strebepfeilern den Raum des unterften Stodwerkes aus; über den mit Spiggiebeln und Fialen geschmüdten Portalen sitt in der Mitte eine quadratisch eingerahmte Fensterrose, zu beiden Seiten Spigbogenfenster; vor diesen steigen leichte Stäbe in die Bohe, gleichsam die Fassade mit leichtem Gitterwerk überspinnend. Schon das dritte Stodwert, mit dem der eigentliche Turmbau anhebt, zeigt Verringerung der Güte des Materials und Berschlechterung der Arbeit. Vollends abweichend vom ursprünglichen Entwurfe erscheint der allein ausgeführte nördliche Turm von dem achtedigen Geschosse an. An seinen Eden find Schnedentürme, als Fortsetzung der Strebepfeiler, angebracht und auch der durchbrochene Helm ist von Treppenturmchen, in welchen die Treppe spiralförmig bis zur Laterne emporsteigt, begrenzt. Diese Unordnung stammt von Ulrich von Ensingen, der

nach Maus von Lahr von 1399 als Münsterbaumeister bis zu seinem Tobe am 14. Februar 1419 der Berkführung vorstand. Als letzter Baumeister wird seit Juni 1419 Fohannes Hülk aus Köln, der Bollender des durchbrochenen Turmhelmes, genannt. Im Jahre 1439 war bas Strafburger Minster, wie es sich jest dem Blide barbietet, im wesentlichen fertiggestellt.

Nach einer Fenersbrunft schritt man 1248 zu rascher Erneuerung des Rölner Doms. Mit dem Chore (Abb. 435) wurde der Ban begonnen; als sein erster Meister gilt mit Necht Meister Gerard, der auch an der Benedittinertirche in München-Gladbach tätig war. Nach der Einweihung des Chors 1322 wurden fofort Querichiff und Langhaus in Angriff genommen, 1516 aber die Bautätigfeit abgebrochen. Sie wurde erst nach vorhergegangener Anstandsetung des Chors 1842 wieder aufgenommen und 1880 glorreich abgeschlossen (Abb. 436). Sat der Architekt des Strafburger Münfters von den Rirchen in St. Denis, Notre Dame in Paris mannigfache Anregungen geschöpft, so erblickte ber Rölner Dombaumeister sein Borbild im Dom von Amiens und vielleicht auch in der Rathedrale zu Beauvais, deren Chorerrichtung



425. Rathedrale von Lichfield



426. ASoficher ber Mings-College-Rapelle in Cambridge.

hauptsächlich zwischen 1247—1269 fällt. Auf Amiens weisen die Chorteile des Kölner Doms beutlich hin. Umgang und sieben sänsieitige Kapellen (Abb. 437) schließen den siebenseitigen Chor ein. Wie die Anlage des Chors, so lehnt sich auch die Konstruktion der Einzelglieder an das französische Vorbild an. Selbständiger versuhr dagegen der Kölner Meister, der nach Gerard und dessen zuerst 1279 genanntem Nachsolger Arnold das Werk leitete, bei dem Entwurse des Langhauses. Vermutlich hat diesen Fohann, Arnolds Sohn, der seit 1308 als Domwerkmeister auftritt und die 1330 sebte, gezeichnet. Er gab dem Langhause, abs



427. Kreuggang in Gloucester.

weichend von Amiens, aber der Einteilung des Chors entsprechend, fünf Schiffe. Solche feste Konsequenz prägt sich überhaupt am Kölner Dom auch in den auf eine Grundeinheit zurücksführbaren Maßen und Verhältnissen sowie in der Vertikaltendenz des Aufbaues scharf aus.

Alls Grundriß gilt in Köln die Breite des Mittelschiffes von Säulenachse zu Säulensachse = 50 römische Fuß. Den Seitenschiffen wurde die Hälfte, dem Querhause das Doppelte, der Achse des Chors das Dreisache des Grundmaßes gegeben. Einsache Verhältniszahlen liegen allen Maßen in der Längens wie in der Höhenrichtung zugrunde. Wie unbedingt aber, mit den französischen Kathedralen verglichen, die vertitale Tendenz vorherrscht, beweist die Fassade, deren Komposition übrigens erst dem 14. Jahrhundert angehört, wie denn überhaupt auch am Kölner Dom die einzelnen Stufen der Stilentwicklung sich stark bemerkbar machen. Auffallend erscheint die Verschiedenheit der dekorativen Formen an den nördlichen (viel einssacheren) und südlichen Streben des Chors (vgl. auch Abb. 371, 372 und 388).

Rasch breitete sich im Lause des 13. Jahrhunderts der gotische Stil in den Rheinlanden aus. Nordsranzösische Zisterzienserkirchen wurden für die Zisterzienserkirche zu Altenberg (1255) vordiblich; die durch Aufschlüsse ührer Baurechnungen hochinteressante Vittorskirche in Xanten griff auf den für die Trierer Liebsrauenkirche maßgebenden Anlagegedanken zurück. Noch teilweise mit romanischen Formen gemengt (Duerschiff), tritt die bei St. Arbogaß in Rusach um 1240 bereits mit ausgebildetem Strebesosken einseyende Gotik an der Georgstirche in Schlettstat und bei Elaß auf. Der Ban war 1393 bis auf den Turm und den geraden, über einer Krypta angelegten Chor vollendet; leßteren begann Meister Erhard Kindelin 1414 in etwas reicheren, vom Straßburger Münsterbaue beeinstlußten Formen, zu dessen Hitte weder der im Elsaß vereinzelte Hallenbau St. Thomas noch Jung-St. Peter in Straßburg, ja nicht einmal die als ein Werk Meister Erwins angesprochene Florentinskirche zu Rieder-



428. Schauseite des ausgebauten süblichen Querschiffes der Stiftsfirche zu Wimpfen im Tal.

haslach offenkundige Beziehungen zeigt. Erst 1516 vollendete Meister Remigius Valk die schöne Turmphramide der Theobaldstirche in Thann (Abb. 438).

Wie am Oberrhein, so erhoben sich auch am Mittels und Niederrhein zahlreiche und darunter oft stattliche Kirchen, zu denen die mit einem Toppelchor versehene Katharinenstirche in Oppen en heim (Abb. 439) gehört. Berühmt sind vor allem ihre unter Straßburger Einstüssen enkandenen Fenster der Kapellenreihen zu beiden Seiten des dreischiffigen Langshauses, sowohl wegen reicher Gliederung des Maßwertes mit den prächtigen Fensterrosen, als auch wegen Schönheit der Glasgemälde. Tagegen klingen die Maßwerkmotive, die Wimstrum des Cherbaues an Kölner Borbilder an, deren Benußung der seit 1280 ab Vertweister des Neubaues tätige Heinrich von Koldenbach angebahnt haben mochte. Die sowle ze mit den schräg gestellten Kapellen zwischen Apsis und Duerschiff erinnert an die Romling un der Liebsrauenkirche in Trier, die auch sonst noch an rheinsschen Kirchen,



429. Chor des Doms zu Magdeburg.

3. B. in Ahrweiler, Xanten, und dann wieder, weit vom Rhein entsernt, bei der Mitolaitirche zu Anklam in Pommern oder wahrscheinlich durch unmittelbare französische Sinstills hervorgerusen, am Tom zu Kaschau in Oberungarn wiederkehrt. Sine so reiche Chorentsaltung wie an den frühgotischen Kathedralen sindet sich auf deutschem Boden selten. Das erscheint selbstverständlich bei Pfarrkirchen oder den Klosterkirchen, die jest nach der Sindürgerung der Bettelmönche und Predigermönche an vielen Orten in schneller Folge emporstiegen. Aber auch die großen Tome begnügen sich häusig mit ganz einsachem Grundriß, der eigentlich nur die in Süddeutschland beliebt gewordene ältere Plandildung der Gotif anpaßt, aber von Beziehungen zu Frankreich nicht ganz frei ist. Sin Beispiel dafür ist der 1275 von Meister Ludwig, dem Steinmeben, angefangene Dom von Regens burg (Abb. 440), dessen Konstruktionsgedanken dis nach Dijon zurückreichen. Je anspruchsvoller die hauptsächlich von Konrad und Matthäus Korizer erbaute Fassace, zu welcher ein breiter Treppendau sührt, austritt, je reicher das dreischssfisse Langhaus gegliedert erscheint, desto



430 Bichfranenfiche in Triet

meh sallen die schlichte Genalt des Chors und der Abschluß der Rebenschiffe, der romanischen zute gemäß unt nur einer Apsis, auf. Auch am Stephansdom in Wie u wird der bei Kathedralen sonn ubliche Chorschluß vermißt. Ter Chor, 1340 eingeweiht, zeigt drei nahezu gleichhohe schiste, welche in polygonen Apsisen einögen (Abb. 441). Tem Querhause sind kunne vorgebant, von welchen der suchäuse, 1433 durch Hans von Prachatik vollendete Turm von Jahren eine aurchgreisende Herstellung ersahren hat. Tas Langhaus, 1446 von Hans Puchsbaum eingewoldt, in dreischiftig das Mittelschiss, nur wenig breiter und höher als die seitenschisse und Kanerschisse nur Kenster und besist mit jenen ein gemeinsames auch Langhaus und Conerschisse sind kunnen alle Ausmerssamteit schentten, beweisen sieden genstreich ausgebante wie reizend durchgebildete Turm der 1355 vollendeten Kirche Manne klanzenget, der 1492 begonnene Turm zu Brannan in Derösterreich, der 1519

der Pfarrfirche in Bozen und die durchbrochene fuppelartige Steinfrone der Rirche Maria am Gestade in Wien, eine durch Benedift Rölbt 1534 abgeschloffene, ungemein originelle Turmbauschöpfung. Auch am Ulmer Münster, zu dem 1377 unter werftätiger Begeisterung der Bürgerichaft der Grundstein gelegt worden, hat der Chor nur die Breite des Mittelschiffes, an die alte Apfisform erinnernd (Abb. 144). Zo schlicht der Chor erscheint, so mächtig und groß in allen Magen tritt das Langhaus mit dem großartigen Besturme, der auf Ulrich von Ensingen zurückgeht, auf. Uriprünglich war es auf drei gleichbreite Schiffe angelegt, von welchen dem Mittelichiffe die doppelte Seitenschiffs= höbe gegeben wurde. Die Rüchicht auf die Sicherheit des Baues, der zunächst 431. Liebfrauentirche in Trier, Grundriß.

432. Elijabethtirche zu Marburg. Querschnitt.

ohne Streben errichtet wurde, gab im Anfang des 16. Jahrhunderts Anlaß, jedes Seitenschiff noch durch eine Säulenreihe zu teilen, wodurch das Langhaus, dessen einst herrliche Raumwirfung heute auch nicht mehr annähernd zu ihrer ursprünglichen Geltung kommt, fünfschiffig wurde. Wie dem Umer Mänster, so sehlt auch der 1468 begonnenen Frauentirche in Münch en das Querschiff. Sie ist aus Backtein in Hallenform errichtet, von Napellen begleitet, die zwischen die Strebepfeiler eingebaut sind, und zeigt die freien, luftigen Verhälts



433. Münfter zu Freiburg i. Br.

nisse, die in der spätgotischen Architektur Deutschlands jo beliebt waren. Die Martins= firche in Landshut mit ihrer im Hallenbaue alles überbic= tenden Söhenentwicklung und dem durch Hans von Burghausen errichteten 132,5 m hohen Turme sowie die erst 1525 vollendete Liebfrauen= firche in Ingolftadt gehören der gleichen Baugruppe an. Als fonftruktive Leistung ganz besonderer Art ragt die 1330 von Ludwig dem Bapern begonnene, angeblich den Gral= tempel nachahmende Kirche zu Ettal hervor, über deren Bwölfedsgrundriß eine fühne Kuppelwölbung sich spannt.

Die österreichischen Länder wählten seit dem 14. Jahrhundert gern die raumweitende Hallenanlage, welche in Schwaz (Abb. 445) sogar vierschiffig und doppelschörig ist. In Niederösterreich, Steiermart und in Südböhsmen erfreute sich die zweis



434. Langhaus des Münfters zu Strafburg.

ichiffige Balle ausgelprochener Beliebtheit. Bereinzelt erstreckt sich die Zweiteilung soggar auf die Chorpartie. Auf ungarischem Boden, insbesondere im Bistume Szathmár, blieb man auch während der gotischen Zeit der Errichtung von holzeirchen treu, deren Turmbildung z. B. in Börösmart (Abb. 446) ebenso zierlich als elegant ist. Französischen Kathebralentupus und Hallenform verband der 1343 begonnene Chor der Zisterzienserkirche zu 3 wettt in Niederösterreich. Als Borbild diente eine französische Ordenstirche (Pontigun). Nach den Anlagegedanten der Kathedrale son Narbonne begann 1344 Matthias von Arras (Abb. 447) den Ban des unvollendet gebliebenen Prager Doms, den nach seinem Tode der in Köln ausgebildete Peter von Gmünd oder Peter der Parlierer (Parler) fortjette. War Peter Parler von Emünd auch ber Schöpfer der Karlshofer Kirche in Prag (1377 eingeweiht), so gebührt ihm der Ruhm, die Kunft tühner Gewölbetonstruftion im Mittelalter auf die höchste Stufe gebracht zu haben. Über einem Achteck, für dessen Bahl wahrscheinlich der Brundrift der Aachener Pfalzkapelle vorbildlich war, wölbt sich eine Kuppel in der Form eines Sterngewölbes, wie sie so leicht, fühn und ficher von keinem gotischen Architetten wieder errichtet wurde. Jedenfalls danken dem schwäs bischen Meister und seiner Schule Brag und weiterhin das mittlere Böhmen die glänzendsten Baudenkmale aus dem 14. Jahrhundert, unter denen sich nächst der Bartholomäustirche in Kolin die Barbarafirche zu Auttenberg (Abb. 448) durch großen Formenreichtum auszeichnet.



435. Blid aus dem Langhaus in den Chor des Doms zu Röln.

Im nördlichen Teutschland nimmt der Dom von Halber sie Ausnahmesstellung ein. Der Bau rückte von Westen nach Osten vor, daher die Türme noch den Charakter des spätromanischen Stiles an sich tragen. Die Einweihung fand 1492 statt. Das dreischiffige Langhaus wird von einem weit vorspringenden Querschiff durchschnitten; an den Chor, der von einem niedrigeren Umgange eingeschlossen ist, stößt die nach französischem Vorbilde herausstretende Marienkapelle an. Bei aller Einsachheit und Selbständigkeit im einzelnen bleibt der Einfluß des französischen Rathedralenstiles sichtbar.

Das Erschließen reichen Bergsegens im Erzgebirget in der begünstigte in den rasch aufsblühenden sächsischen Städten eine rege Bautätigkeit, in der die meisten Züge der "deutschen Sondergotit" sich sast spischemartig zusammenschlossen. Der immer flacher werdende Ehor verstümmerte und verschmolz direkt mit dem Langhause zu einem Raume, in dem selbst die ab und zu ganz nach innen gezogenen Strebepseiler die Unterbringung möglichst zahlreicher Kirchenbesucher nicht beschräuften, sondern erleichterten. Denn letztere sanden auf Emporen Platz, die zwischen den Strebepseilern meist das Langhaus begleiteten und sogar um den Ehor herumgesührt wurden. Runswoll scheinende Sterns und Netzgewölbe greisen aus den einzelnen Schissen ineinander hinüber. Das Außere der breit hingelagerten Bauten blieb verhältnissmäßig nüchtern und kahl. Türs und Fensternmrahmungen verwerteten den auf sächssischungen gern benutzen Vorhangbogen. In diese Richtung lenkte zunächst die 1453 begonnene, durch Beziehungen zur Nürnberger Lorenzkirche interessante Marienkirche in Zwickau ein. Ihr solgten außer dem Langhause des Freiberger Doms die Kirche in Annaberg, die Wolfgangss



436. Choransicht des Doms zu Köln.

firche in Schneeberg (Abb. 449) und die Schloftirche in Chennit. Vom Nordabhange des Erzsgebirges drangen die bei Ausführung dieser raumweitenden Bauten zur Geltung kommenden



437. Grundriß des Doms zu Köln.



438. Theobaldsfirche zu Thann.

Anschauungen nach dem be= nachbarten Böhmen her= über. Der Annaberger Kir= chenbaumeister Jatob von Schweinfurt lieferte 1517 den Plan für den Neubau der Stadtfirche in Brur, dessen Durchführung Jörg von Maulbronn übernahm: Wölbung, Emporen und Edmud blieben in leben= digster Fühlung mit Anna= berg, während die Grund= rißlösung sich jener der Lieb= frauenfirche in Ingolftadt näherte. Die durch Bene= dift Rieth von Biesting er= richtete Nikolauskirche in Laun lehnte sich in der Chor= partieanordnung, in dem Berflachen des Chors und in seiner Verschmelzung mit dem Langhause an die Annentirche in Annaberg und an die 1502 begonnene Marienkirche zu Pirna an. Die für sie geltende Hallen= form verwendeten schon früher auch die stattlichen Dome in Meißen und Er= furt. Die dreitürmigen Fassaden wie bei Santt Severi in Erfurt (Abb. 450)

erfreuen sich in spätgotischer Zeit einer örtlich beschränkten Beliebtheit. Die Hallenform beshauptete sich selbstverständlich in dem vielleicht über die Niederlande her auf westfranzösische Bauweise ausmertsam gewordenen Bestsalen, wo außer der Lambertis und der Frauenkirche in Münster oder am Dom zu Minden besonders St. Maria zur Biese in Soest eine durch vornehme Raumgestaltung fünstlerisch hochbedeutende Leistung darstellt (Abb. 451).

Das deutsche Backteinbaugebiet. Im allgemeinen gehen die norddeutschen Baumeister, welche die wohl durch westsälische Einwanderer vermittelte Hallenform vorziehen und den Backstein als Material benutzen, ihren eigenen Beg und zeigen sich fremden Einwirkungen weniger unterworsen, so daß die Eigenart des deutschen Bolfstums hier besonders träftigen, srischen Ausdruck gewinnt. Die Seitenschiffe werden als Chorumgang weitergeführt und zwischen den nach innen gezogenen Strebepseilern Kapellen angeordnet. Die Natur des Materials prägt sich auch in den Formen aus (vgl. S. 167). Die Pseiler, meist achteckig gebildet, erscheinen nur schwach prosiliert (Abb. 452), und selbst an reicheren Portalprosilen wird man



439. Katharinenfirche zu Oppenheim.

Schwung und Freiheit der Steinmeharbeit vergebens suchen. Auch das fast auf die medlens burgischsbaltische Eruppe beschränkte Strebespstem tritt mehr zurück, ebenso der Fialens und Mahwerkschmud. Der Charakter des Massenhaften herrscht vor, im Junern und an den meist nüchternen äußeren Mauern. Doch sehlt es nicht an wirkungsvollen Elementen und dekorastiven Gliedern. Die Bölbungen werden zu bedeutender Höhe emporgeführt, leicht und frei gebildet; außer dem vom romanischen Stile herübergenommenen Bogenfriese (Abb. 453) dienen namentlich die Formsteine und die farbigen glasierten Ziegel ornamentalen Zweden. Die Formsteine gestatten, das durchbrochene Mahwert, dessen Motive im allgemeinen sehr einfach bleiben, auch reicher nachzubilden; sie überziehen wie leichtes Gitterwert die Bandsstächen (Abb. 454), namentlich um Portale und Fenster, fast an armenische Anordnungen der Kirchen von Geghard und Ani erinnernd. Durch die gebrannten und glasierten sarbigen Ziegel, die, in wechselnden Schichten geordnet, zu verschiedenen Mustern zusammengesest werden, kommt Leben und Gliederung in die sonst toten Massen. Außer den Portalwänden erfreuen sich namentlich die hohen Giebel des reichsten Schmuckes (Abb. 455).



440. Dom zu Regensburg.

Von allen Landschaftsstilen besitzt der Bacifteinbau das weiteste Geltungsgebiet. Er herrscht in der Mark Brandenburg, wo zuerst während der Regierung Karls IV. und dann wieder im 15. Jahrhundert zahlreiche stattliche Rirchen (Brandenburg an der Havel, Stendal, Prenzlau, Tangermünde und andere) empor= stiegen; er ist in Pommern und Medlenburg (Doberan, Roftod) heimisch, und nimmt namentlich in den Hansastädten (Lübeck, Wismar, Dangig) und im preußischen Ordenslande (Thorn, Frauenburg) einen glänzenden Aufschwung. Bei aller Verwandtschaft untereinander zeigen doch die Werte je nach der Bestimmung (Aloster=, Pfarr= oder Ordenstirche), nach der landschaft= lichen Überlieserung, nach der Schule des Meisters besondere, sie unterscheidende Merkmale. In der Mart werden Saufteinformen am häufigsten und glüdlichsten in der Ziegeldeforation nach= gebildet. Die Kirchen des deutschen Ordens lassen trot Bevorzugung der dreischiffigen Sallenanlage mit flach geschlossenem Chor an einzelnen Zügen merken, daß der Orden zuerst im Drient und in Italien sich niedergelassen hatte. Blastische Inschriftenfriese, aus farbigen Tonplatten hergestellt, an der Jatobstirche zu Thorn, im Frauenburger Dom weisen auf sizilia-



441. Stephansbom zu Wien. Grundrift.



442. Stephansbom in Wien.

nischen, weiter arabischen Einfluß hin; ebenso haben die Toppelarkaden in den Hösen der Ordensschlösser (Heilsberg) einen südlichen Ursprung. Bestimmend wirft auch das Muster einer besonders angesehenen Kirche. Solches gilt z. B. von der seit 1276 im Bau begriffenen Marientirche zu Lübe ch (Abb. 456). Wie die niedrigen Seitenschiffe, der Chorumgang und die Chorkapellen zeigen, hält sie noch im Grundriß an dem zuerst in Frankreich durchgesührten Kathedrasspstem mit Zusammenziehung des Kapellenkranzes und des Chorumganges unter



443. Turm der Pfarrfirche in Bogen.

einem gemeinsamen Bölbungsichlußstein fest. Die Behandlung der Dienste, der Streben und insbesondere der Türme offenbart aber schon die flare, folgerichtige Einfachheit, welche die Badsteinbauten des deutschen Nordens auszeichnet. Die Fächer= und Palmenwölbung der 1310 voll= endeten Brieftapelle ist eine der hervorragendsten Leistungen der Backsteintechnik. Die Marienkirche wurde nicht bloß der Stolz der Stadt, sondern auch das Muster, nach dem sich die Baumeister der deutschen Küstenlande bildeten. Ihre Anschauungen bestimmten auch die Bautätigkeit Breslaus und Arafaus. Die gotischen Werke nehmen mannig= fache romanische Elemente herüber; Züge des gotischen Stiles vererben sich auch auf Schöpfungen des 16. und 17. Jahrhunderts, die man gemeinhin als Produtte der Renaissance bezeichnet. Ebenso vermischen sich öfter als sonst die Grenzen firchlicher und profaner Architettur; die lettere tritt mehr in den Vordergrund und wetteifert an Tüchtigkeit und Bedeutung mit den kirchlichen Anlagen.

Die standinavischen Länder. Die Bautätigsteit der standinavischen Länder entwickelte sich unter englischen, norddeutschen und französischen Einsslüssen. Englische Frühgotik bestimmte den Bau des Clasottogons und des langgestreckten Chors

im Dom zu Trontheim, ber mit seiner das Langhaus abschließenden zweiturmigen Westfront und mit fünf Portalen zu den stattlichsten Nathedralen des 13. Jahrhunderts zählte. Den= ielben Etilanschauungen solgten der nach 1272 entstandene Donichor in Stavanger und der Umbau mancher norwegischer Kirchen, die im 13. und 14. Jahrhundert gern den langgeftredten, geradlinigen Chorschluß wählten. Ihnen näherte fich der um 1300 umgebaute Chor des Doms zu Stara, der wieder für mittelschwedische Kirchen vorbildlich wurde. Bom norddeutschen Bacsteinbau wurden die Nirchen Schwedens und Danemarts abhängig, die bald geradlinigen, bald dreiseitigen Chorichluß erhielten. Ersterer begegnet beim Dome in Narhus, letterer in Berbindung mit einem Umgange bei der Frauenkirche in Helfingborg. Die zweischiffige Querhausanlage der Beterstirche in Malmö, deren Chor mit reduziertem Kapellenkranz auf lübecifche Borbilder hindeutet, verwertet eine Anordnungseigenheit der Zisterzienserkirche in Doberan. Schwedens größter Badfteinbau ift der 1287 von Etienne de Bonneuil begonnene Dom gu Upfala (Abb. 457); fein Chorumgang und Rapellenfranz entsprechen französischer Anordnung, andere Einzelheiten weisen auf Brugge und Lübed gurud. Nach dem Borbilde ber Sainte Chapelle in Paris errichtete man die Apostellirche in Bergen. Auf Gotland wurde das Halleninftem schon früh Regel; doch gelangte eigentlich nur in Wisby, deffen Katharinenkirche der idionste Rirchenbau Gotlands ift, die Gotit zur vollen Entwidlung. Zweischiffige Anlagen, zu denen die Georgsfirche in Wisbn gahlt, verwenden oft platten Chorschluß. Die gotländischen Mirchen, die das Querhaus gang fallen ließen, liebten die Anordnung vieler Portale; an ihren Napitellen ericheint ab und zu noch im 13. Jahrhundert das englijchsnormännische



444. Münfter gu Ulm. Gubliche Seitenschiffe.



445. Grundriß der Pfarrfirche zu Echwag.



446. Solgfirde in Borosmart,

Faltenmotiv. Gottändische Formeniprache beherricht das Südvortal des Toms in Linstöping, dessen Chor im 15. Jahrhundert vom Meister Gerlach von Köln umgebaut wurde. Der Einfluß gotländischer Kunst erstreckte sich frühe nach Estland und Livland. Der basilitäle Dom zu Abo und die Backteinhallenkirche zu Hattula in Finnland reihen sich der skandisnavischen, beziehungsweise norddeutschen Denkmälergruppe an.

Klosteranlagen in Mittel= und Nord= Europa. Tervornehmsteundwichtigste Gegen= stand mittelalterlicher Bautätigkeit ist die Kirche. Doch wird namentlich in der gotischen Beriode auch die Prosanarchitektur eifrig gevslegt. Man empfängt erst dann das richtige Bild vom Bauleben im Mittelalter, wenn man nebst den Kirchen auch die Klöster und Burgen, die Kathäuser und Zunsthäuser, die Stadttore und Stadttürme zur Betrachtung heranzieht.

Das goldene Zeitalter des Aloftersbaues war vorüber, als der gotische Stil auffam. Die seit dem 13. Jahrhundert in den Städten errichteten Alöster der Bettels und Predigermönde (Franziskaner, Dominikaner) haben seltener künstlerische Bedeutung. Im Sinne der Zisterziensergepflogenheit behandelten diese Mönche das Außere ihrer auf reichen Turmschmuck verzichtenden Kirchen ziemlich nüchtern und einfach, ließen das Duerhaus sallen und strebten die Schaffung großer Predigträume an. Beachtenswerte Schöpfungen beider Orden erhielten sich in Basel, Konstanz, Köln, Strasburg, Eklingen, Regensburg, Erfurt, Iglau, Budweis, Krakau.

Zie wurden größtenteils von Banhandwerkern der Städte errichtet, in deren Mauern das Aloster lag. Troß der Beschränkung auf das unbedingt Notwendige gewann die durch Aranzistaner und Dominikaner gesörderte Bankätigkeit namentlich in Teukschland bestimmenden Einstuß auf die Airchenanlagen der Städte. Die französischen Tominikaner erreichten in wesichissigen Hallenkirchen (Jakobinerkirche in Agen und Toulouse) reizvolle Birkungen. Wie ausgedehnt und stattlich erscheinen gegen die Alöster der Bettels und Predigermönche die von der älteren grundbesissenden Orden, der Benediktiner und Zisterzienser, die vom in das 12. Jahrhundert so zahlreich errichtet wurden. Diese Alöster, ursprünglich in der Dor Konigshose augelegt, umspannen eine große Bodenstäche, bargen innerhalb ihrer in mannigsache Häuser, Höse, Gärten, kurz alles, was eine größere Gemeinde zur Nots



447. Das Junere des Prager Domchors.

durft und zur bequemeren Ausstattung des Lebens bedarf; sie sind dem Kern städtischer Austagen vergleichbar und enthalten regelmäßig auch einzelne künstlerisch geschmückte Räume. Tas Mloster, meist an der Südseite der Kirche angelegt, stößt mit der letzteren numittelbar zusämmen. Ten Mittelpunkt des Baues bildete der Rlosterhos, oft mit einem Brunnen geschmückt, von Artaden, den Arenzgängen, umgeben, an die sich die inneren Klosterräume, das Kapitelbaus oder die Beratungsstube, die Bohns und Schlassäle (Tormitorien), der Speisesaal (Resettorium) anschlossen. Im weiteren Umtreise erhoben sich, gleichsam Cuartiere oder Biertel bildend, die Gebände, welche Wirtschaftszwecken und dem Handwertsbetrieb dienten; weiter die Schule, das Krankenhaus und die Wohnung des Albtes, der wegen seiner zahlreicher weltlichen Beziehungen außerhalb der engeren Klaniux seinen Sis ausschlug. Im Lausie der Jahrbunderte sind die alten Klosterbauten teils ganz zerstört, teils (in den tatholusch gebtiebenen Ländern) durch neue Anlagen erseht worden, so daß sich nur wenige Kloster unwersehrt die auf misere Tage erhalten haben. Aur durch alte Ansichten ersahren wir Käberes über die glänzenden Klosteranlagen der Elmiazenser und Zisterzienser in Frankreide. Für die reiche Kunstpspilege in englischen Domstisten zeugen spätgotische Kapitelbäuser in Salisdurp oder Lincoln.



448. Barbarafirche zu Auttenberg.



449. Grundriß ber 28offgangsfirche in Echneeberg.

Auf deutschem Boden können wir wenigstens noch mehrsach alte Arenzgänge mit reicher fünstlerischer Ausstattung (Beiligenfreug und Alosterneuburg bei Wien und andere) bewundern. Ziemlich vollständig erhalten und als Beispiele mittelalterlicher Mosteraulagen lehrreich find die Baulichkeiten der Abteien Maulbronn (Abb. 458) und Bebenbaufen in Edwaben, hobenfurt in Böhmen und der Zisterzienserklöfter Belplin und Oliva in Westpreußen. Die nordfranzösischen Anlagen Longpont, Châlis und Durscamp mit seinem berühmten Arantenjaale erlangten für Altenberg Bor= bildlichkeit. Doberan und Dargun hielten die an der Lübecker Marienkirche und am Lübeder Dom gewählte Berbindungsweise von Chorumgang und Rapellenfrang fest; vornehme Frühgotik bieten die stattlichen Überreste von Chorin und Hude und die großartige Zisterzienserfirche in Cbrach.

Im standinavischen Gebiete übersnahm der von der heil. Brigitta gestistete, 1370 vom Papst bestätigte Orden die Aufsgaben der Franzistaner und Dominitaner. Die nach Angaben der Ordensstisterin 1388 bis 1430 ausgesührte Alosterfirche zu Badstena in Schweden, eine dreischiftige Hallensanlage (Abb. 459), wurde mit ihrer Anordsnung zweier Chöre — für Mönche und Nonnen —, mit den Beichtzellen und Emsporen für andere Brigittinertlöster vorbildslich, so für Reval, Danzig und für Gnadensberg in Bayern.

Wie eine tropige Burg präsentiert sich die hoch am Meeresstrande emporstresbende Abtei Mont Saint Michel, in der ein prächtig gewöldter Saal (Abb. 460) aus der Zeit Philipp Augusts und der



450. Et. Severi in Erfurt.

jäulengetragene Areuzgang vorzügliche Schöpfungen normännischer Baufunst darstellen.

Eine merkwürdig jpäte Gruppe gotischer Alosterkirchen sind die Jesuitentirchen. Mit einem gewissen Feingefühl verstanden es diese Ordensmänner, sich in bestimmten Fällen der tonangebenden landesüblichen oder örtlichen Architektur, in Belgien, Deutschland und Spanien, geschicht anzupassen und für eine gegen die zur Erbauungsseit sonst sührenden Aunstanschauungen immerhin stattlich zu nennende Anzahl ihrer Airchen die Formen der Gotik zu verwenden. Am 2. April 1601 wurde der Grundstein zu der dreis



451. Inneres ber Kirche Maria zur Wieje in Goeft.

schiffigen Hallenfirche -Resuitentolleas zu Tournai (Albb. 461) gelegt, deren Auße= res in der Strebepfeileranord= nung und in den Magwertfenstern noch gang ben Beist der Gotif atmet. Der 1613 bis 1621 vollendete Lurem= burger Bau bietet ein mert= würdiges 3usammenziehen des Chorumganges und Rapellenfranzes, wahrt in den Kreuzrippengewölben dreischiffigen Sallenanlage (Abb. 462) durchaus die Prinzipien gotischen Gewölbe= baues, die auch in den Sterngewölben der Rapellen sich behaupten, und bringt alle drei Schiffe wieder unter ein Dach. Ein überaus beachtens= werter Bau dieser Gruppe ist auch die von 1618-1629 er= baute Jesuitenfirche in Köln (Abb. 463) mit schlanken Pfei= lern und Retgewölben, die noch volle Kenntnis der gotisch-kon= struktiven Elemente verraten.

Synagogenbau. Der Synagogenbau des Mittelsalters scheint mit Vorliebe die Zweischiffigkeit der Anlage

seiftgehalten zu haben. Sie begegnet bei der um die Mitte des 12. Jahrhunderts ausesbaren Sunagoge in Worms und mit der gleichen Jahl der Wölbungsstüßen und Wölbungsjoche auch dei der 1338–1350 neu instandgesetzen weltberühmten Alt-Neusunagoge in Prag, deren Bangedante von der ehemaligen Regensburger Sunagoge beeinflußt gewesen sein dürste (Abb. 461). Und selbst die alte Krafaner Sunagoge am Kasimir aus dem 13. Jahrhundert ist wieder ein oblonger zweischissigiger Saal mit sechs, von zwei schlanken Pseilern getragenen Kreuzgewölben.

Besonderheiten in der italienischen Gotik. Im Lause des 13. Jahrhunderts überstutete auch den italienischen Boden die neue Annstströmung der gotischen Architektur. Benn die Formen, in die sich der gotische Still im Norden fleidet, allein wahr und richtig sind, dann hat man freilich Mühe, diesen Still auch in Italien zu entdecken. Es sehlen die wichtigsten Glemente der Gotik, wie die Mannigsattigteit der Masswertbildungen, das kunstreiche Strebes instem, die enge Vertnüpsung der Türme mit dem Airchentorper, der strenge Zusammenhang zwischen Gewölberippen und Diensten, zwischen Fassadengliederung und Innengestaltung.



452. Grundriß eines Pfeilers der Jakobskirche zu Rostock.



453. Fries von der Dominitanerfitche zu Krafau.



454. Fries bom Aroepelinertor in Roftod.



455. Bon der Katharinenfirche zu Brandenburg

Tagegen machen sich in der nach Weit- und Schönräumigkeit strebenden italienischen Architektun des 13. und 14. Jahrhunderts Züge geltend, die mit dem überlieserten Wesen der Gotik wenig gemein haben, so die Maßverhältnisse zwischen Höhe und Breite der Schiffe, die Vorliebe für Alächendekoration und einsachere polygone Pseilerbildung, die das Achteck als Grundsorm und zwei Unospenreihen als Napitellschmuck bevorzugt. Tennoch muß ein großer Ausschwung der italienischen Architektur im Zeitalter der Gotik zugestanden und ihr Einsluß auf die Phanstasie der italienischen Baukünstler anerkannt werden. Die Aussachen und Verwendung der



456. Marienfirche zu Lübed.

nenen Stilformen wurden dadurch ungemein begünstigt, daß die in mächtigem Ausblüchen begriffenen Städte ihren Stolz in großartige Bammternehmungen sesten. Die alten städtischen Kirchen erschienen alle zu tlein und mußten erneuert werden. Rommunalpaläste, Hallen diegen rasch in die Höhe; auch in einzelnen emporgefommenen städtischen Geschlechtern regte sich die Baulust. Dazu kam, daß im 13. Jahrhundert die vollstämlichen Mönchsorden der Heitigen Franzistus und Dominikus in allen Städten Niederlassungen gründeten, und, von

begeisterter Zustimmung der Bürger gehoben, große Nirchen errichteten.

Brühavtifche Ordens: banten in Italien, 3m Dienste mehrerer Orden bürgerte fich die gotische Architektur in Itatien ein. Die erfte Befannt= ichaft mit ihr hatte allerdings ichon der — in Italien übrigens wenig beliebte - Zister= zienserorden vermittelt. Wenn and Chiaravalle bei Mailand (1221 geweiht) noch am lom= bardischen System festhielt, näherte sich das 1172 gestiftete Chiaravalle bei Ancona, dessen Badfteinmaterial und Gingel= formen lombardischem Baubrauche entsprechen, sowie die in den Abruzzen gelegene Rirche Sta. Maria d'Arbona in der Konstruttion und in Spikbogenverwendung Der bereits burgundisch=zisterzien= fifcher Frühgotit. Gie fam zur vollen Geltung bei zwei Bisterzienserbauten im süd= lichen Rirchenstaate, Fossanova



457. Ter Dom in Upfala.

und dem mit Pontigny sich innig berührenden Casamari, 1208 und 1217 geweiht, die ersten ausgesprochen gotischen Rirchen Italiens. Anch die stattliche Anlage von S. Andrea in Bercelli (Abb. 465), mit der die Pariser Kanonifer von St. Vittor mehr Anschauungen der Isle de France einführten, gewann ebensowenig weiteren bestimmenden Ginfluß wie die Bauten Neapels, wo die provenzalische Gotit seit den Zagen Karls von Anjon unbestrittene Geltung hatte. Zu vollem Siege verhalfen der Gotif erst die Bettel- und Predigermönche, deren Anlagen sich zunächst einfachen Zifterziensertypen anschlossen. Die Mutterfirche des Franzisfancrordens in Affifi, bald nach 1228 unter der Leitung eines Italieners, Filippo di Campello, begonnen und 1253 vollendet, steht mit an der Spige der gotischen Bauten Italiens. Bom Juße der Alpen wanderte der gotische Stil im Gefolge des Franzisfaner- und Dominikanerordens bis nach Sizilien herunter. Die berühmtesten Ordenstirchen: E. Maria ai Frati und S. Giovanni e Paolo in Benedig, S. Francesco in Bologna, wo das gebundene Spstem sich mit dem Chorschema von Clairvang und Pontigun verband (Abb. 166), 3. Croce (Franzistaner, Abb. 467) und 3. Maria Novella (Dominitaner) in Floren 3, 3. Maria jopra Minerva in Rom find ebenso viele lotale Abwandlungen italienischer Gotit. Bährend in dem das Bacifteinmaterial bevorzugenden Oberitalien fich lange romanische Nachtlänge behaupteten, wurde im tostanischen Webiete der Wechsel des farbigen Marmors beliebt; die

römische Schule verwendete hauptsächlich Hauftein. Die Verschiedenheit des Materiales beeinflußte namentlich den Aufbau und die Detoration der Fenster (Abb. 468a und b).

Der Umstand, daß zunächst Klosterkirchen errichtet wurden, übte gewiß Einfluß auf die Entwicklung des Stiles. Die Predigt war durch die beiden neuen Orden mehr als früher in den Vordergrund des Kultus gestellt worden. Die Müchsicht auf sie bestimmte die Anlage. Es galt zunächst weite Mäume zu schaffen, daher die Vorliebe für einschiffige Anlagen. Aber selbst



458. Abtei Maulbronn aus der Vogelperspettive.

wenn man an der überlieserten Form des Langhauses sesthielt, wurden Mittelschiff und Seitenschiffe nicht so scharf wie früher gesondert. Jenes wurde nicht mehr so ausschließlich in Maßen und Schmud ausgezeichnet; sogar die Wölbung wurde ihm zuweilen entzogen, die Holzdecke und offener Dachstuhl besonders in Pisa, Siena und Florenz wieder zu Ehren gebracht (Abb. 467). Reiche Entsaltung des Chores schien überflüssig. Dagegen empfahl sich, um dauernder Gunst der Familien sicher zu sein, die Anlage zahlreicher Lavellen als Privatstiftungen. Sie wurden meistens nach dem Muster der Zisterzienserkirchen an der Ostseite des breiten Areuzsschiffes errichtet. Stattliche Turmbauten kannten selbst die nordischen Alosterkirchen in der gotischen Veriode nicht. Sie sielen auch in Italien aus, und da das Auge an den Alosterkirchen zuerst einzelischen Formen schaute, so vermiste es selbst bei späteren Kathedralbauten die im Norden



459. Inneres ber Rlofterfirche zu Babftena.

mit der Fassade untrennbar verbundenen Türme nicht, zumal da die Tradition es an die Abrückung der Glockenturme von den Kirchen gewöhnt hatte.

Die großen Dome der italienischen Gotik. Unter den Kathedralbauten nehmen die Dome von Florenz, Siena und Orvieto als die reinsten Denkmäler italienischer Gotik den ersten



460. Saal des Rlofters Mont St. Midel.



461 Faffade ber ehemaligen Jesuitentirche in Tournai

Mang ein. Der Dom von Floreng, der Maria del Fiore geweiht und an der Stelle der alten tleinen Kirche S. Reparata errichtet (Abb. 469), wurde am Ende des 13. Jahrhunderts (1296)



462. Inneres der Jesuitenfirche in Luxemburg.



463. Juneres ber Jesuitenfirche in Röln.

begonnen. ArnolfodiCambio (1232—1301) wird als erster Wertmeister bezeichnet; doch sind von seinem Wirten nur geringe Reste in dem gegenwärtigen Bau nachweisbar, da im Lause des 14. Jahrhunderts die Anlage gründliche Anderungen ersuhr. Bereits Wiotto, der größe Maler, der 1334 die Leitung der Bauhütte übernahm, schob zwischen die Strebe vieiter zur Verstärtung des Widerlagers Zwischenpseiter ein. Noch durchgreisendere Anderungen des Planes ersolgten, als 1357 eine Bautommission zusammentrat, um über den Forsbau zu beraten. Neben Frances oo Talentisaßen in ihr Giovannis di Lapo Ghini, Benci di Cione und Neri di Fioravante. Ihren Antschlägen dankt der Tom die gegenwärtige Gestalt; nach ihrem Gutachten wurden die Gewölbesoche erweitert, der achtseitige Chor angelegt, die Auppel begonnen, der Airche die gewaltige Größe und Weite verliehen, wodurch sie in der älteren italienischen Aunst einzig dasteht. Welche Form der Florentiner Tom in der Phantasie der Zeitgenossen nach dem Zusammentritt der Kommission angenommen hatte, darüber belehrt uns ein gern auf den Tom bezogenes Fresso aus der Zeit von 1368—1370. Tas dreischississe besteht aus vier Gewölbesochen mit überaus weiten Pseiler-



464. Das Innere der Alt-Neufnnagoge in Prag.

abständen. Die Sohe des Mittel= schiffes ist fast gleich wie beim Kölner Dom, nahe an 43 m. wirft aber nicht in gleichem Maße wie dort, was sich aus der ungewöhnlichen Breite des Mittel= schiffes (nahe an 17 m), der Durchschneidung der Oberwand durch eine hölzerne Galerie, sowie aus der Anordnung von Rundfenstern erflärt. An das Langhaus stößt ein achtseitiger Auppelraum, der von brei aus dem Achteck konstruierten Apsiden umgeben wird. Der Ruppelbau, nur langsam fortschreitend, wurde erst im 15. Jahrhundert unter Einfluß neuer Runftanschauungen durch Filippo Brunelleschi fräftig in Angriff genommen und 1434 bis auf die Laterne vollendet. Die Außen= mauern des Domes schmückt Täfelwerk, aus weißem und schwarzem Marmor zusammen= gesetzt und zwischen horizontalen Streifen in vier Reihen übereinander wiederholt. Der Gloden= turm neben dem Dome (vgl. Bd. III, Abb. 40), von Giotte begonnen, steigt auf quadra-

tischem Grundplane in fünf Stockwerfen empor. Die äußere Gliederung erscheint jener am Dome verwandt, als Abschluß war ursprünglich gewiß eine Spiße gemeint. Die Domportale und der Glocenturm bildeten eine wichtige Schule für die Florentiner Bildhauer des 14. und 15. Fahrhunderts und danken ihrem schon vielsach von neuen Anschauungen durchdrungenen plauischen Schnucke zu nicht geringem Deile ihre Bedeutung.

Die alte Rivalin von Florenz, Siena, wollte auch im Domban mit der tostanischen Hauptstadt wetteisern. Die Baugeschichte des Domes von Siena (Abb. 470) belehrt uns nicht allein über den Ebrgeiz der Sieneser Bürgerschaft, sondern auch über mannigsache Schwanstungen, die im Lause der Bauzeit (seit 1229) in Plan und Größe des Werkes stattsanden. Die Pseiler des dreischissigen, ursprünglich als Duerschiff gedachten Laughauses, das noch vor 1260 eingewölbt war, sind mit Halbjäulen besetzt und durch Mundbogen verbunden. Sie zeigen ebenso wie die Spisbogensenster den gotischen Charafter stärker ausgeprägt als die gleichen Glieder und Alorentiner Dome. Die Betleidung der Wände und Pseiler mit wechselnden schwarzen weißen Marmorstreisen geht dagegen auf alte heimische Tradition zurück. In der Witte Daerschusses treten die Pseiler zu einem Sechsest auseinander, über dem eine zwölsseitige



465. E. Andrea in Vercelli.



466. Z. Francesco in Bologna.

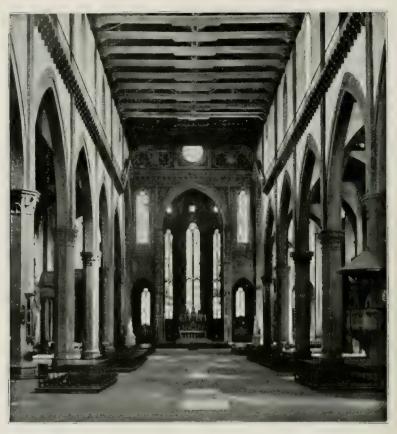

467. E. Croce in Morens.

Ruppel 1264 vollendet wurde. Der dreischiffige Chor schließt geradlinig ab. Den glänzendsten Schmud entfaltet die Fassade, in der Regel dem 1284-1298 als Dombanneister tätigen Biovanni Bifano, dem Cohne des berühmten Bildhauers Nicold, jugeichrieben, boch erft im letten Drittel des 14. Jahrhunderts - vielleicht nach seinem Entwurse - vollendet. Drei Bortale, in Rundbogen geschlossen, durch schmale Wandpseiler getrennt, mit flachen Wiebeln gefront, bilden das untere Weschoff, darüber in der Mitte die Feusterrose in vierectigem Rahmen, zu beiden Seiten spithogige Arkaden. Drei Giebel zwischen figlengrtigen Türmen tronen die Fassade, eine Prachtleiftung beforativer Plastif. Gie fteht an architettonischer Logit hinter der älteren Fassade von Orvieto zurud, täuscht aber darüber meisterhaft durch Reichtum und Abwechslung der Zierdetails sowie die Farbenpracht ihres Materials und der allerdings einer ipateren Zeit entstammenden Mosaiten hinweg. 1339 faßte man den Plan, den nabegu 90 m fich erftredenden Gieneser Dom als Querhaus in einen Neubau einzubeziehen, für den wahrschenung der in Diensten des Königs Robert von Neapel stehende Lando di Pietro den heute noch in der Tomopera aufbewahrten, großartigen Plan lieferte. Das Unternehmen kam nach ber Best von 1348 ins Stoden und wurde, nachdem infolge mangelhafter Fundamentierung der größte Zeil des eben Aufgeführten wieder niedergeriffen war, gang eingestellt. Der als Ruine emporragende Überrest läßt immer noch erkennen, daß hier einst das schönste or iche Bauwert Italiens ersteben sollte. Im Geiste seines Entwurfes halt fich die stattliche a fjade der Tauftirche E. Giovanni, die als Tomtrupta geplant war; fie wurde von Giacomo n Mino del Pelliciajo vollendet.



468 a. Ital.-got. Tenfterbildung in Bacfftein.

468 b. Italienisch-gotische Tenstervildung in Sauftein.

In ähnlicher Beise ist die von dem Sienesen Lorenzo Maitani († 1330) stammende Fassade des Domes von Drvieto (Abb. 471) behandett. Der Dom wurde von Sieneser Baumeistern seit dem Ende des 13. Jahrhunderts gebaut und zeigt im Mittelschiffe offenen Dachstuhl. Zur Ausschmückung der Fassade trugen außer Mosaitkünstlern namentlich Bildhauer der Pisaner Schule bei, die im 14. Jahrhundert die Bandungen zwischen den Portalen mit Reliefs, die Lehren des Glaubens von der Beltschöpfung dis zum Jüngsten Gericht versinnslichend, bedeckten.

Bäre es nach der Absicht der Bauherren und nach den Bünschen der Bürger gegangen, so würde die Kirche S. Petronino in Bologna alle anderen gotischen Bauten Italiens an Größe weit überragt haben. Der Ban wurde am 20. Juni 1390 von einem Meister Antonin in sobegonnen, und beschäftigte noch spät im 16. Jahrhundert zahlreiche Künstler und Kunstsreunde. Jur Aussührung gelangte nur das genial und fühn gewöldte Langhaus, das mit einer kleinen treisförmigen Apsis am Ansang des Luerschiffes abschließt. Die Anordnung des Wittelschiffes und der Seitenschiffe, sowie die Pseitergliederung im Junern erinnern an jene im Florentiner Dom. Auf den unteren im Grundriß treuzsörmigen, die Spikbogenarkade tragenden Pseiler ist ein ähnlich prosilierter Pilaster gestellt, von dem die Gewölderippen ausgeben (Abb. 472). Die Oberwand wird durch einsache Rundsenster belebt. Darin zeigt der Tom zu Lucca, teils



469. Dom zu Florenz.

weise im 14. Jahrhundert umgebaut und erneuert, größere Annäherung an die nordische Gotik, daß über den zwar rundbogigen Arkaden sich ein Triforium hinzieht; ebenso ist das Mreisschufter mit Maßwerk gefüllt (Fig. 473).



470. Dom zu Siena



471. Stirnseite des Doms zu Orvieto.

Den weitesten Ruhm unter den gotischen Kirchen Oberitaliens genießt der Dom zu M ailand (Abb. 474). Giovan Galeazzo Bisconti wollte damit seiner Herrschaft ein großeartiges Denkmal sehen. Begonnen wurde der Bau 1386 von Simoned and Orsenigo, von 1400—1447 stand er unter der Leitung von Filippo degli Organi. Außerdem halsen noch Baumeister der mannigsachsten Schulen und aus den verschiedensten Ländern, außer Italienern auch Franzosen und Deutsche (Ulrich von Ensingen, heinrich von Gmünd 1391) mit Rat und Tat bei dem Baue. Es scheint eine gewisse Katlosigkeit in Mailand geherrscht zu haben, wohl ertlärlich durch die späte Zeit, in der bereits das echte gotische Stilgefühl im Schwinden begriffen war, und durch die starten Abweichungen von der in Italien sonst herrschenden Gotif. Die Anlage des Mailänder Domes entspricht der Beise nordischer Kathedralen. An ein fünsschiffiges Langhaus schließen sich das dreischiffige Duerhaus und der Chor mit dem Umgange an. Eigentümlich ist die Abstusung der Höhe der Seitenschiffe, so daß das Mittelschiff nur wenig über die beiden inneren Seitenschiffige emporragt.

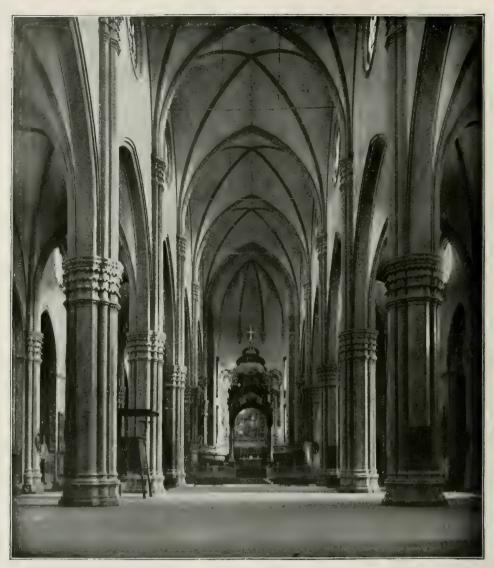

472. S. Betronio in Bologna.

Auf den Laien üben nächst den mächtigen Dimensionen die Marmorverschwendung und außen die beinahe unendliche Welt von Fialen und Pseilern den mächtigsten Eindruck und verleiten ihn leicht, den fünstlerischen Wert des Baues zu überschäßen. Demselben Bauherrn wie der Mailänder Dom dankt auch die 1396 begonnene Kirche der Certosa dei Pavia ihre Entstehung. In der großräumigen Anlage, deren Einzelheiten Analogien zu den Domen in Florenz und Bologna, sowie zu Sta. Anastasia in Berona oder Santa Maria del Carmine in Pavia dieten, verband Bernardo da Benezia altsombardische Überlieserung der so charakteristischen Iwergsgalerien und mittelalterliche Gotik. Den Gedanken hochgewöldter Kreuzgangshallen verwertete Giovanni Pisano für den unvergleichlichen Bau des Camposanto in Pisa (1278—1283), für dessen Bestattungsraum Bischof Ubaldo (1188—1200) auf 53 Schiffen Erde aus dem heiligen Lande hatte bringen lassen. Die hohen vierselberigen Maßwerksenste, deren Motive im Trisorium des Toms zu Lucca teilweise wieder begegnen, sind überaus edel und ruhig behandelt (Abb. 475).

Besonderheiten der Gotit in Spanien. Auch auf der phrenäischen Salb= insel finden wir bedeutende gotische Bauten. Gie wurden vielfach durch fremde Einflusse, anfangs zumeift nord= frangölische, vereinzelt im 15. Kahrhundert auch deutsche und niederländische, geschaffen, obzwar in mannigfachen Zügen die heimische Eigenart, die südliche Natur hervortritt. Bu den Gigentümlichkeiten der Gotif in Spanien gehören die fast gleiche Sohe der Schiffe, Auppelanlagen über der Bierung, geringe Ausbildung der Fensterarchitektur und die da= mit zusammenhängende spär= liche Lichtführung, Aufnahme maurischer Ornamente und Bogenformen, auch der Stalattitenbeden, in die gotische Architektur. Die Hinausschie= bung der Chorstühle ins Langhaus und ihre besondere schrankengangartige Verbin= bung mit der als Altarraum



473. Dom zu Lucca.

verwendeten Capilla mayor behindern in ihrer Geschlossenheit als eine Art Kirche in der Kirche die Raumübersicht und werden nächst den die Langhausseiten umfäumenden Kapellensreihen zu Sonderkennzeichen spanischer Kathedralen, denen auch der oft dis zum Gewölbesscheitel aussteigende Altaraussatz des Retablo zuzählt.

Der Kathedralenbau nach französischen Borbildern. Bei den großen spanischen Kathesdralen des 13. Jahrhunderts sand das bereits vollständig ausgereiste System des französischen Kirchenbaues in erster Linie Berücksichtigung. Chorumgang und Kapellenkranz besgegnen in Burgos, Toledo und Leon. In der Fassadens und Turmbildung nähert sich die 1221 vom Bischof Moriß begonnene Kathedrale zu Burgos, an deren imposanter Vierungsskuppel (Abb. 476) die statt der Tienste verwendeten kleinen Säulen das Herandrängen von Renaissanceeinzelheiten erkennen lassen, der Aussassand beutscher Gotik. Dies erklärt sich daraus, daß Johann von Köln, der 1454 auch die Kirche der Karthause Mirastores bei Burgos erbaute, von 1442 bis 1458 mit dem Ausbau der beiden Fassadentürme der Kathedrale in Burgos (Abb. 477) betraut war. Die Berdoppelung des Chorumganges und die Fünsschississe keit der Anlage bei der 1227 in Angriff genommenen Kathedrale in Toledo haben Anordnungen wie von Notre Tame in Paris, in Bourges, in Le Mans oder Chartres zu Borbildern. Aus der ganzen Höhe jener Ausreisung französischer Baugedanken, welche die Kathedralen von



474. Dom zu Mailand (Chorfeite).

Amiens und Reims verkörpern, steht die auch zur völligen Auslösung der Wandslächen übergehende Kathedrale in Leon (Abb. 478), während die Choranlage in Barcelona sich mit jener der Kathedrale von Narbonne innig berührt.

Anlage der Kapellenreihen. Die Vorliebe mancher spanischer Kirchenbauten für die Anlage zahlreicher Kapellen, die wie in Albi oder S. Petronio zu Bologna die Langhaussentwicklung begleiten, entstammt gleichfalls fremdländischen Einflüssen. Sie begegnet, absgesehen von den Kathedralen in Toledo und Barcelona, in welcher Stadt die Kapellenzahl der Kirche Santa Maria del Mar auf 38 steigt, in der Kollegiatkirche in Manresa und in der mit letzterer an kühner Spannung der Schiffswölbung wetteisernden Kathedrale in Gerona. Bei dieser schließen sich die Kapellen an alle drei Umfassungswände des dem dreischiffigen Chor vorgelegten einschiffigen Langhauses auß innigste an. Selbst in den weiträumigen, meist symmetrisch angelegten Kreuzgängen, die neben den großen Kathedralen Spaniens errichtet wurden und an Schönheit der Aussührung mit den hervorragendsten Kreuzgangsanlagen Witteleuropas wetteisern, fanden die Kapellenreihen Aufnahme; so in dem 1448 vollendeten Kreuzgang neben der Kathedrale in Barcelona, in dem drei Flügel für die Erdanung sechse eitiger Kapellen benützt wurden. Das reichgezierte Brunnenhaus dieses mit ganz erstaunstader Schmudfülle bedachten Kreuzganges ist ein wahres Kadinettsstück seiner Art (Abb. 479).



475. Das Innere des Campojanto in Pifa.

Es fann durchaus nicht befremben, daß Baugedanken, die an den spanischen Kathedralen in einer mit den größten gotischen Kirchenbauten wetteisernden Mächtigkeit in Erscheinung traten und den Sieg des Christentums über seine Widersacher imponierend zum Ausdruck brachten, gerade auf spanischem Boden, wo die überlieserung der Kirche selbst im Resormationszeitalter ungeschwächt fortlebte, durch mehrere Jahrhunderte ihre Geltung behaupteten. Sie bestimmten Chorumgang und Kapellenkranz noch bei der 1521 von Enrique de Egas entworsenen und seit 1528 von Diego de Silos sortgesührten Kathedrale in Granada, deren ältere königliche Kapelle überaus ehle und seine gotische Formen zeigt, und bei der Kathedrale in Segovia. Un diesem 1522 begonnenen Bau, der das letzte stilkräftige Bekenntnis spanischer Gotik darstellt, behielt Juan Gil de Ontanon die Kapellenreihe des Langhauses gleichsalls bei.

Hallenanlagen. Die Verhältnisse des Landes, dessen Norden allmählich zur reinen Hallenanlage überging, ergaben im Laufe der Zeit von selbst eine Berührung des Kathedralen-baues mit den maurischen Gepstogenheiten der rechtectigen, durch Säulenreihen in Schisse geteilten Moschecanlage. So entstand in der Mitte und im Süden Spaniens ein sehr breiter, fünfs oder siebenschissiger Typus, der sich in dem vereinsachten Ausbau zwischen Basilika und Hallenkirche hielt und das Querhaus über die seitliche Fluchtlinie nicht vorspringen ließ. Er gelangte in monumentaler Weise zu baukünstlerischer Gestaltung in der 1403—1506 errichteten Kathedrale von Sevilla, deren Grundrißrechteck vier Reihen von je acht Säulen teilen, während vierundzwanzig Kapellen das Langhaus umziehen (Abb. 480). Rach dem Entwurfe des Ant. Egas und Alsonso Kodriguez, der Dombaumeister in Toledo und Sevilla, wählte Juan Gil de Ontakon eine ähnliche Grundrißlösung in Verbindung mit Kapellenreihen an den Lang-



476. Querschiff ber Kathedrale von Burgos.

hausseiten für die fünfschiffige Kathedrale in Salamanca, bei der er zwar das Strebebogenschftem noch fräftig ausbildete, aberauf das Triforium verzichtete.

Deforationstunft der iba= nischen Bauten. Die spanischen Kirchenbauten zeichnen sich wiederholt durch schier unerschöpf= lichen Reichtum an Deforations. einzelheiten aus, in denen bald mehr, bald weniger die Schmudfreude der Mauren nachklingt, bald wieder fremdländische (zu= nächst französische) Einflüsse zutage treten, bis aus beiden eine mehr landesübliche Behandlungsweise sich herausbildete. Auch Niederländer bestimmten die Ausbildung des in Nord-Spanien lange blühenden und gotische Nachklänge festhaltenden Schmudstiles. Hervorragende Leistungen desselben sind die Tore der neuen Kathedrale in Salamanca. Als wahres Schauftud spanischer Dekorationskunft stellte sich außer der prächtigen, in gotiichen Schmuckelementen geradezu

schwelgenden Chorschranke der Nathedrale in Palencia die Querschiffsausstattung von San Juan de los Neyes in Toledo dar. In der Ausschmückung dieser 1476 begonnenen Kirche, die den für spätgotische Ordenskirchen Spaniens wieder so vellebt gewordenen einschiffigen Saal verwertete, betätigte sich Juan Guas (Abb. 481) als ein von hohem Schönheitsgefühl durchdrungener Meister. Ja selbst in manchen Schöpfungen des plateresken Stiles zucht der immer schwächer werdende Pulsschlag der an Lebens- und Gestaltungskraft abnehmenden Gotik noch durch Jahrzehnte sort.

Die Gotik in Portugal. Während in Spanien die gotische Architektur durch eine stattliche Meihe von Bauten vertreten ist, haben sich in Portugal all nur wenige hervorragende gotische Werte erhalten. Zu diesen zählen die zum Andenken an den Sieg von Aljubarrota (1385) gestistete Dominikanerkirche zu Batalhaund und das Hieronymitenkloster zu Belem bei Lissabon. Erstere besteht aus einem dreischiffigen Langhause mit einem Duerschiff, an dessen Dikseite fünftiese Kapellen, die mittlere als Chor etwas vortretend, liegen. Die Grundrißsbing verwendet hier den im Zisterzienserbau so oft begegnenden, auch von den italienischen Bettelmönchen frühe übernommenen Anordnungsgedanten der Kirche von Fontenah in Bursamd (Abb. 240), die slache Tachbildung bequemte sich südlichem Brauche an. Die ausgedehnte Visieranlage (Abb. 482), deren Kreuzgang mit Brunnenkapelle die Eigenart der Fensters

anordnung und der üppigen Maßwertbehandlung vortrefflich ertennen läßt, besitzt in dem hinter dem Rirdendore liegenden Zentralbau der Capellas imparfeitas ein augenichein= lich unter englischen Einflüssen ent= itandenes bochoriainelles Tentmal, bas Monia Dom Duarte († 1438) zu seiner lesten Rubestätte ausersehen batte. Die Deforationsart des erst am Beginne des 16. Jahrhunderts wohl von Matthäus Gernandes ausgeführten Prachtportals machte, wie ein Bergleich mit dem Sakristeiportale ber Alojterfirche in Alcobaça lehrt, offen= bar Edule. Der prächtigste Kirchenund Alosterban Portugals bleibt das Dieronumitentlofter Belem (Bethle= hem), zu dem König Manvel am 21. April 1500 den Grundstein legte. Noch ist die Grundlage spätgotisch; aber die Frührenaissance gewinnt bald die Oberherrichaft. Die dreischiffige Ballenfirche mit schlanten Schiffspfeilern und überaus reichem Rekgewölbe erzielt bedeutende Raumwirfung (Abb. 483). Die eigentümlichen Band= lungen portugiejischer Detorationsgotik beherrschen auch das Außere der Ordensfirche in Thomar (Abb. 484).

## Ginfluffe frangöfischer Gotif im Drient.

Im 14. Jahrhundert hatte die gotische Architettur ihren Areislauf durch die ganze europäische Kulturwelt vollendet. Selbst den christlichen Drient hatte sie durch die Krenzsahrer erobert, hier für eine kurze Zeit den altheimischen Stil verdrängt. Die Bauunternehmungen Griechenlands und des heiligen Landes standen schon
frühe hauptsächlich unter burgundischem oder
provenzialischem Einsluß. In Enpern behauptete
sich das übergewicht französischen Besens dis
1373. Die 1209 begonnene Metropolitankirche
in Nitosia zeigt in der Grundristösung und in
Einzelheiten der Ditteile Beziehungen zur Iste
de France, während die glatten Rundpseiler sich
jenen von Notre Dame in Dijon stark nähern.



477. Rathedrale in Burgos.



478. Grundrif ber Rathedrale von Leon.



479. Brunnenhaus im Kreuzgang zu Barcelona.

Die seit 1300 errichtete Kathedrale in Famagusta (Abb. 485) blieb ostfranzösischer Sitte zweier Fenstergeschosse treu; dagegen fällt am Masswerke der Fenster und an der Strebebogendekoration große Ahnlichkeit mit dem Dome zu Köln und mit der Katharinenkirche in Oppenheim aus. Selbst die griechische Kathedrale in Famagusta adaptierte einsach den lateinischen Baugedanken für ihre Sonderzwecke. Auf Rhodos griffen provenzialische, katalonische und italienische Anschaumgen ineinander. So war der Augenblick wieder gekommen, in dem man an eine allgemein herrschende Beltkunst glauben konnte. Aber rasch, wie er gekommen, schwand der Augenblick. Die besonderen nationalen Strömungen brachen sich im 15. Jahrhundert abermals eine freie Bahn, schieden voneinander oder suchten und fanden, wenn sie sich vereinigen wollten, dieses Band in einer anderen, der antiken Kunstweise. An die Stelle der gotischen Kunst trat die Kenaissance.

Gotischer Prosanbau. Burgenbau. Nächst dem Kirchen- und Klosterbaue stellten die Wohnsitze der Fürsten und des Adels, die Burgen, der Kunsttätigkeit mannigsache lohnende Aufgaben. Schon die für jeden Einzelfall gegebene Berschiedenheit der Terrainverhältnisse

ließ es nicht zur Ausbildung allgemeinverbindlicher Anlagetypen kommen, sondern begünstigte nach wie vor die größte Mannigsattigkeit der den örtlichen Bedürsnissen und den Absichten des Bauherrn angemeisenken Lösungen. Für eine große Gruppe von Burgen wurde die bestimmte Scheidung in die zitadellenähnliche Hauptburg und in die als sudurdium dienende Bordurg gewählt, welch letztere, der Angriffsseite zugekehrt, den ersten Angriff der Feinde aushalten sollte. Ningmauern mit Jinnen und Wehrgängen, Tore und selbständig ausgestaltete Tordauten suchte man der Bervollkommung der Angriffswassen durch Berstärtung und Ershöhung zweckentsprechend anzupassen. Unzählige und unsägliche Schwierigkeiten der Besschaffung des Baumaterials und seiner oft an jäh und tief abstürzenden Abgründen erfolgten Versetzung bezeugen einen beachtenswerten Stand der Bautechnik. Die Gesamtanlage und Raumverteilung zeigte wiederholt überaus geschickte Ausnuhung der Bebauungssläche, die Raumbildung blieb hinter den romanischen Saalbauten nicht zurück.

Noch immer behauptete der Berchfrit in der Gesamterscheinung sich als der stattlichste und meist auch baulich interessanteste Teil der Burg und wechselte nach seiner Bestimmung als

Barte oder lette Zusluchts- und Verteidigungsstätte den Standort. In der Regel wurde nur das Erdsgeschoß, manchmal auch das oderste Stockwerk gewöldt, die Zwischensgeschosse waren durch Dielenböden geschieden; die verschiedenen Formen des Regels, Zelts und Sattelsdaches, des Spithelmes brachten reiche Abwechslung in die Silhouette des Berchfrits. Zwischen ihm und dem Palas schaltete sich als Abersgangsform der mehrgeschossige Wohnturm ein, dessen Wie jene des Berchfrits mitunter Türms



480. Grundriß der Rathedrale in Sevilla.

chen (Abb. 486) zierten. In dem als Wohnung des Burgherrn dienenden Palas war meift ein gewölbter Saal ber architektonisch bebeutsamste Raum. Reicher burchgebildete Runftformen fanden sich sonst nur noch bei der gerne dem Balas nahegerückten, aber auch ebenso oft isoliert bleibenden Burgkapelle, beren auskragender Chorerker zierlich gegliedert wurde. Die Räume des Palas und die Kapelle erhielten wiederholt reichen Wandbilderschmuck, in Karlstein sogar ausnahmsweise eine Inkrustation mit geschliffenen Halbedelsteinen. Die Fensterfassungen der Hoche und Spätgotik begnügten sich überwiegend mit ziemlich einfachen zweiund dreiteiligen Spisbogengruppen, die vom Aleeblattbogen ausgingen und zulett den Borhangbogen oder Cfelsrüden abwandelten. Im Palas und im Eingangsgeschoß des Berchfrits wurden Kamine angeordnet, deren runder oder ediger, später auch wappengeschmudter Rauchmantel auf eingebundenen Steinbalten, Konfolen oder Banbfäulen aufruhte. In Frankreich waren geschlossene, bis an die Mantelstirn vortretende Kaminwangen beliebt. Bauliche Conderart bieten die von mehreren Besitern gleichzeitig bewohnten Ganerbiatsburgen, bei benen bestimmte Teile, wie Burgweg, Tore, Brunnen, Berchfrit oder Kapelle Gemeinbesit blieben; so bas reizende Schloß Elh im Moselgebiete mit seinen vier häusern und zwei Kapellen um einen engen hof (Abb. 487). Die Wafferburg suchte auf natürlichen oder fünftlich gewonnenen Infeln durch wassergefüllte Gräben, Teiche ober Flugarme ausreichenden Schutzu gewinnen.



481. Bandschmud aus Can Juan de los Renes in Toledo

Residenz= und Burgenban in Frankreich. Als der Sinn für Lebensgenuß in weiten Kreisen sich ausbreitete und die Freude am Luxus überall erstarkte, gewann auch der Burgenban einen mehr geschlossenen, künstlerisch reicheren Charakter. Soweit Miniaturdarstellungen nach der noch kontrollierbaren Sainte Chapelle Rückschlüsse gestatten, war der Louvre in Parismehr noch als durch Philipp August erst durch Karl V. ein künstlerisch bedeutender Prosandan geworden, der mit seinen zahlreichen Türmen und zinnengekrönten Mauern (Abb. 488), mit dem von Raimond du Temple geschaffenen Treppenhause, den reich geschmückten Prunksälen



482. Das Klofter Batalha in Portugal.

und Wohnräumen fich einst höchst stattlich präsentierte. Trot vieler Beidbädigungen ift der Papitburg in Avignon großartiger Gefamt= eindruck geblieben; ihre Rapellen und der Zaal des Ronfistoriums gablen zu den bedeutendsten Lei= itungen des 14. Jahrhunderts. Wie in Avignon erhöhen gewaltige Behrturme in Pierrefonds oder im Echloffe des Mönigs René von Anjou zu Tarascon die male= rijche Wirkung des Baues, deffen Hauptteil bei vielen Burgen noch lange der Donjon blieb. Bon dem mächtigen Rundturme (Couch) mit Wehrgang ging Raimond du Temple in Bincennes (Abb. 486) zu einer mit Edtürmen besetzen Unlage über, in der man bereits in den Tagen Karls V. prächtig gewölbte Räume unterbrachte. Der Saal im erzbischöflichen Palaste in Reims erhielt hohes höl= gernes Tonnengewölbe und einen mit Wappen und gotischen Zier= motiven bedachten Kamin (Ab= bild. 489). Freiere Magwertbehandling fam schon im 14. Jahr= hundert in dem wirkungsvollen Saale des Palais in Poitiers zur

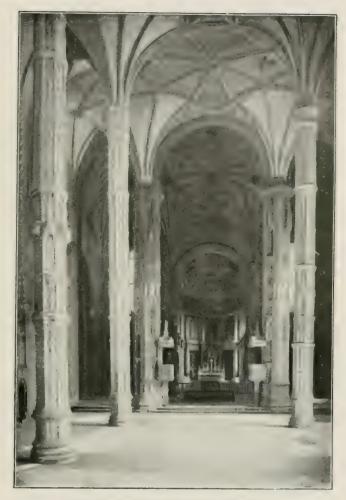

483. Inneres ber Rlofterfirche zu Belem.

Geltung, dessen Außenarchitektur der Innobalsaal in Sens (Abb. 490) mit herrlich gruppierten Fenstern und zinnenartigem Tachsaumabschluß (13. Jahrhundert) noch übertraf. Auch in Laon und Narbonne erhielten sich bischöftliche Pfalzanlagen. Der Anordnungsgedanke des überaus edel und schlank ausgebanten Oberraumes in der 1230 errichteten Toppelkapelle des erzbischsklichen Palastes zu Neims berührte sich mit dem der Sainte Chapelle in Paris. In dem unter Ludwig XII. und Franz I. umgebanten Schlosse zu Blois, dessen Kapelle noch entschieden an der Gotik seihhält, gehen die Tekorationsmotive bereits ein Kompromiß mit neuen Stilauschammgen ein. Die seider nicht erhaltenen siedzehn Schlösser des baulustigen Herzogs Jean de Berry († 1416) erregten die Bewunderung der üppigen Herzoge von Burgund. Das Haus des Schaßmeisters Karls VII., des Jacques Coeur, in Bourg es, aus der Mitte des IJ. Jahrhunderts, gibt eine gute Vorstellung, wie sich der Übergang vom Burgban zum Palaste dan allmählich vollzog. Der gewölbte Torweg, mit der Kapelle darüber, führte in einen vierectigen Hos, der ringsum von Arkaden und zusammenhängenden Bauten eingeschlossen wurde. Treppentürme springen vor, stattliche Giebel und Türme bringen Wechsel in die Fasiaden, die sich aber immer noch gegen den inneren Hos kehren. Hohe geistliche Würden-



484. Kloster der Christusritter in Thomar.



485. Bon der Kathedrale zu Famagufta.

träger legten Wert darauf, in der Landeshauptstadt ein ihrer Stellung würdiges Absteigequartier zu besißen. Tristan de Sallazar, als Erzsbischof von Sens auch Metropolit von Paris, erbaute von 1475 bis 1519 in Paris das durch Giebel und Türme so malerisch wirkende Hotel de Sens (Abb. 491). In Sinheit und Jartheit der Architektur wird es erheblich übertroffen durch das bekannte Hotel de Clunh, das nach 1490 durch Jacques d'Amboise, Abt von Clunh und Bischof von Clermont, vollendet wurde (Abb. 492).

Englische Schlösser. Eine ansehnliche Zahl mittelalterlicher Burgen und Schlösser steht noch in England aufrecht. Bis in die Tage Eduards I. reichen die zinnengekrönten Mauern und die stattlichen Türme (Abb. 493) von Caernarvon Castle oder die trotsige Anlage von Conwan Castle, 1284 von Henry de Elreton erbaut, zurück. Das in seiner Frontentwicklung imponierende Warwick Castle bietet auch eine anziehende Hofanlage, die bei den spätgotischen Durham

Caitle und Naworth Caitle bei Carlisle reizvoll gestaltet ift. Neben der Rathedrale von Wells erhielt fich der spätgotische Biichofspalaft. Schon frühzeitig bildete in England die oft bis ans Dach reichende Salle den Mittelpuntt bes gangen Echloßbaues; gar bald wurde auch die einfache Solzdede in tunftreiches Sängewert verwandelt, wodurch die spätgotische Architektur geradezu nationales Gepräge empfing, das felbst in der erst 1536 erbauten großen Salle zu Hampton Court (Abb. 494) jowohl mit der Raums als auch mit der Dedengestaltung eine sehr beachtenswerte Emöpe fung zu erzielen wußte.

Der Burgenbau Tsterreichs und Deutsch= lands. Der Burgenbau Deutschlands griff verein= zelt auf französische Vorbilder zurück. So ließ der am französischen Königs= hose erzogene und mit



486. Donjon zu Bincennes.

einer französischen Prinzessin vermählte Karl IV. seit 1333 die Prager Königsburg nach der Residenz der französischen Könige wieder instandsetzen. Ist auch davon nichts erhalten, so birgt doch der ältere Teil der Prager Burg eine glänzende Lösung ansehnlichster Raumgestaltung großer Pruntsäle für die bequeme Unterbringung möglichst vieler Festteilnehmer in dem lange als Weltwunder angestaunten Wladislawischen Saale, den Benedikt Rieth 1502 vollendete. Hier ist die Loslösung des spätgotischen Zierrippenwerkes von der Konstruktion der den Halbetreis wieder zugrundelegenden Wölbung offenkundig (Abb. 495). In dem 1348—1365 vollendeten Karlstein (Abb. 496), der vornehmlich als Ausbewahrungsstätte der deutschen Reichskleinodien und der kaiserlichen Reliquienschäfte dienen sollte, begegnen gewisse Unklänge an die Papstburg in Avignon. Wohne und Kapellenräume, an deren Wände sich teilweise noch recht prachtvolle, eigenartige Edelsteinverkleidung erhielt, wurden aufs reichste mit heute noch an Ort und Stelle gebliebenen Wande und Taselbildern geschnückt. Die ganze Stattlichkeit des österreichischen Burgenbaues repräsentieren vortrefstich das sich hoch auftürmende Hoche Osterwis in Kärnten, Hohen-Salzburg und die zahlreichen Tiroler Schlösser. Perlen gleich



487. Schloß Elb.

weben sich die Burgen in die herrlichen Gelande des Rheingaues. Wie originell örtliche Gigentümlichkeiten für die Burganlage ausgenütt wurden, zeigt befonders Wildenstein an der Donau. Während im 13. Jahrhundert, wie das Beispiel des Kapelle und Saal als Hauptteile fünftlerischer Ausstattung heraushebenden Schlosses zu Marburg (Abb. 497) lehrt, noch die lose Anhäufung mannigfacher Einzelbauten innerhalb weiter Ringmauern erschien, strebte die Spätgotit größerer Geschlossenheit der Burganlage zu. In ganz ausgezeichneter Beise bewältigte eine folde Aufgabe Meister Arnold aus Bestsalen bei der 1471 begonnenen Albrechtsburg in Meißen (Abb. 498), die in entzückender Lage neben dem funftwollen Dome das Elbtal beherricht. Die Anordnung der Bemächer, die mit beschränktem Raume zu rechnen hatte, die Raumbildung ber beiben Sale und der Rapelle, die technisch sehr geschickte Unterbringung der Treppe in dem aus der Fassade vortretenden Turme ist ebenso geistreich als originell. Dief gestochene, scharftantige Bellen überspinnen die abwechstungsvollst gegliederten Rippengewölbe. Die Fensterreihung zeigt eine sonft bei Burgen ungewöhnliche Regelmäßigkeit, welche bei der Beite der Diffnungen gleichmäßige, reiche Lichtzufuhr wesentlich unterstüßt. Die Deckung der Fenster durch den Borhangbogen erweift sich als ein Zugeständnis an die sächsische Formensprache. In der Bewältigung der Gebäudemassen des reizenden Fürstensitzes, der die duftere Enge und Schwere des mittelalterlichen Burgenbaues bereits abstreifte, regt sich hohe kunftlerische Selbständigfeit.

Deutsch-Ordensburgen. Weitaus das glänzendste Beispiel des mittelalterlichen Schloß-baues, die wuchtige Araft des nordischen Werkes mit traumhaften Reizen des Südens vereinigend, von einem halb mönchischen, halb ritterlichen Geschlecht bewohnt, ist das Schloß des deutschen Ordens Marienburg in Westpreußen. Nach Art der älteren, vom doppelsgeschossigen Areuzgangsmittelpunkte ausgehenden Deutsch-Ordensburgen in Preußen (Rheden,



488. Louvre in Paris. (Miniatur aus den Livres d'heures des Herzogs von Berry, Paris.)

Lochstedt usw.) etwa 1280 erbaut, bestand es zunächst nur aus dem Hochschloß, dem eigentlichen Konventshause und der Borburg. Im 14. Jahrhundert wurde ersteres mehrsach umgestaltet. Auf der Südseite entstand als Unterhaltungssaal für die Ritter der Dreipseilersaal und der auf sieden Pseilern ruhende Speisesaal, auf der Nordseite die Marienkirche (unter ihr die Annenstapelle) und der Kapitelsaal, dessen Sterngewölde von drei schlanken Granityseilern getragen wird. Im Dstslügel lagen die Schlaskaume, im Westslügel die Bohnungen der hervorragendsten Ordensbeamten. In der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde, weil die 1309 ersolgte Berlegung des Hochmeistersistes von Benedig nach der Marienburg größeren Auswand mit sich brachte, die Borburg in das Mittelschloß verwandelt, während die Borburg selbst weiter hinausverlegt wurde. Auf der Westseite des Mittelschlosses wurde unter Binrich von Kniprode (1351—1382) ein besonderer Palast für den Hochmeister erbaut (Abb. 499). Von diesem werden besonders die beiden Kemter (Sommers und Binterremter des Hochmeisters) und der anstoßende Festsaal wegen der schlanken Pseiler und des palmenartig aussteigenden Rippengewöldes (Abb. 500) geseiert. In Beherrschung und musterhafter Anordnung der gewaltigen Mauermassen liegt aber der höchste Ruhm der Marienburg. Die Baumeister dieser und anderer im Ordensland



489. Saal im erzbischöflichen Palaft zu Reims.

verstreuten Bauten sind unbekannt. Es unterliegt aber keinem Zweisel, daß die Ritter selbst auf die Entwicklung Einsluß nahmen. Ihre Bauschule erweist sich als schöpferisch und fruchtbar. Sie wandte schon in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts das Sterngewölbe an; die weitreichenden Beziehungen der Bauherren, welchen die ausgebildete Technik sprischen und mesopotamischen Backteinbaues kaum fremd geblieben war, führen normannisch-arabische Motive aus Sizilien und auch frühgotische vom Rheinland her zu. Die Ziegelplastik ist hochentwickelt. Die Ziegel wurden nicht durchweg mechanisch geformt, sondern auch in großen Blöcken lustervocken wie Quadern mit seinen Meißeln bearbeitet und dann gebrannt. Auf diese Weise gewannen die Ornamente außerordentliche Feinheit und Schärfe.

Hohenstausenbauten und städtische Fürstensitze in Italien. Als geschlossene Baugruppe verdienen die Schloße und Burgenbauten der Hohenstausen in Apulien und Sizilien nähere Beachtung. Das am besten erhaltene Schloß aus den Tagen Friedrichs II., von dessen Palast in Foggia nur spärliche Reste geblieden sind, ist die Achtecksanlage des Castel del Monte (Abb. 501) westlich von Barletta, an den Polygonecken mit kräftigen Schwecktürmen besetzt. Monumentale Schlichtheit zeichnet den mit größter Sorgsalt ausgesührten Quaderbau aus, dessen merkwürdige Anlagesorm und Doppelgeschoß mit S. Vitale in Ravenna sehr auffällige Berührungen zeigen. Stattliche Kastelle mit mächtigen Rustikaecktürmen bieten Bari und Gioia. Den Charatter des turmbewährten Kastells kehrten auch die Stadtschlösser der italienischen Fürsten hervor, so das von Francesco Gonzaga errichtete Castello di Corte in Mantua (Abb. 502) wer der 1385 in Angriff genommene troßige Ziegelrohbau des 1428 erweiterten Castello zu rrara.

Burgenbauten und Kürftenfitze in Spanien, Anlageeinzelheiten des frangöfifchen Burgenbaues famen beidemdurchreiche Bruppie= rung fesselnden foniglichen Echioffe in Olite (Navara), deffen Errichtung auf RarllII. den Vornehmen aus dem Haufe Balvis († 1425) zurüd= geht, wirtsamst zur Geltung. Gleichzeitig verweisen mina= rettartige Türme auf die Berücksichtigung von Vorbildern des spanischen Bo= dens selbst. Lettere beein= flußten auch den herrlich fil= houettierten Bau des Castillo de Coca bei Segovia (Alb= bild. 503), der dem 15. Jahrhundert entstammt und in Zinnenform, Mauertechnit und in malerisch anzichender Wandbefleidung maurische Elemente geschickt verwertet. Der auf Ronjolen ruhende Wallgang des gewaltigen Baditeimwerkes, das forti= fikatorisch hohes Interesse



490. Synodalgebäude in Gens.

zu erregen vermag, läßt in seiner nach außen als Halbsäulenreihe entwickelten Ausbildung Abhängigkeit von orientalischen Bauten erkennen. Als stattliche Anlage präsentiert sich der Alcazar in Segovia, schon 1352—1358 und später unter Karl V. und Philipp II. baulichen Beränderungen unterzogen.

Selbst in den Tagen der absterbenden Gotik schwang sich der Mudejarstil noch zu sehr anziehenden Schöpfungen auf. Maurische Einflüsse gaben in dem Palaste der Herzoge von Infantade zu Guadolajara (1461) mit der durch reiche Erkeranordnung belebten Fassade und dem hübschen Hofe den gotischen Elementen einen mit der Dekoration geradezu spielenden Jug. Form und Ausbau des bekannten schiefen Glockenturmes in Saragossa (1504), an dem das annutige Flächenornament und die Backsteinbehandlung zwei so charakteristische Eigentümlichkeiten maurischer Bauweise sesthielten, klingen entschieden au gotischen Turmbau an.

Projanban der Stadt. Bei aller Bewunderung für Fürstensitze und Abelsschlösser, für die Marienburg und die ihr verwandten deutschen Ordensburgen muß man doch gestehen, daß nicht in den Burgbauten, sondern in der st ädt i sich en Arch i tektur des zu Macht und Reichtum emporgestiegenen Bürgertums die prosane Baukunst des späteren Mittelalters den kräftigsten und abwechslungsreichsten Ausdruck gesunden hat.



491. Hotel de Gens in Paris

Stadtanlage und Stadt= bild. Für den baulichen Dr= ganismus der Stadt fam außer Burg und Kirche, die zu Aristallisationspuntten ihrer Entwicklung wurden, noch ber Martt in Betracht. Er bildete das Herz der Ansiedlung, die vonursprünglicher Regellosig= feit allmählich zu planvoller regelmäßiger Berbauung überging und die auf die städtische Bauweise übertragene ungeregelte Gruppierung des Hausendorses bestimmten Inpen der Stadtanlage opjerte. Am beliebtesten wurde seit dem 13. Jahrhundert die Rundform der Anlage, bald ein Areis, bald ein Oval, in dessen Mitte der meist quadratische Markt lag und die den vier Haupttoren

zustrebenden Hauptstraßen sich trasen. Je nach dem Laufe der Nebenstraßen zu den Hauptstraßen und nach der davon abhängigen Formierung der Säuserblöcke läßt sich eine Rundform mit Meridianteilung, mit Rippen- und Rechtecteilung, sowie die Rechtecsorm mit Rechtedteilung unterscheiben und genau so wie im Städtebaue ber Antike die Entwicklung vom Unregelmäßigen zu immer größerer Regelmäßigkeit seststellen. Bis zur Anlage von Magdeburg in der zweiten Sälfte des 12. Jahrhunderts tann die Aufnahme des rechtwinkligen Umriffes der römischen Lagerstadt zurückversolgt werden. Go erscheinen schon die Erundrisse der Städte als monumentale Dentmaler ihrer Geschichte. Ungenausgteiten der örtlichen Abstedung, Berudsichtigung alter Wege und Ortseigentumlichteiten, Anpassung an das Gelande und spatere Ergänzungen und Beränderungen führten zu oft entzüdenden malerischen Unregelmäßigkeiten der Stadtbilder und ihrer Stragenguge, die bei späteren Stadtgrundungen im Often auf flavischem Boden nur in halber Breite an den Markteden einmunden, so daß die dadurch länger werdenden Marktfronten ein geschlosseneres Marktbild ermöglichen. Der Markt war der Brennpuntt des sozialen, gewerblichen und rechtlichen Lebens, Handelsplat, Gerichts- und öffentliche Berjammlungsstätte. Nirche und Rathaus, das zunächft nicht nur Verwaltungs- und Berichtsgebäude, sondern oft auch Rauf- und Tanghaus war, besetzten die Seiten des Marttes; ihnen schlossen fich Pfarrhöfe und Schulen, Stadtwagen, Zeughäuser u. dgl. an. Nebenmärtte, wie Holz-, Rog-, henmartt, trennten fich frühe vom hauptmartte oder wurden bei Ctadterweiterungen besonders angelegt; das Zusammenwohnen der Angehörigen bestimmter Berufe in einzelnen Stadtteilen und Stragen lebt in den Stragennamen, wie Goldschmiede, Plattnernder Ednvertseger-, Bogner-, Färbergasse, noch heute fort. Eigene, durch Tore absperrbare "iertel wurden den Juden eingeräumt, die ihre besonderen Rat- und Tanzhäuser, Schulen, mader, Spitäler und Friedhofe errichteten.



492. Sotel be Clumy in Paris.

(Begen Angriffe der Feinde wurden städtische Niederlassungen ebenso wie die sie oft beschüßenden Burgen durch ausgedehnte Besestigungswerke geschüßt, die seit dem 13. Jahr-hundert durch Erhöhung und Verstärfung der Mauern, durch Verbreiterung des Wehrgangs auf



493. Caernarvon Castle



494. Salle in Sampton Court.

Konsolen oder Strebepseilern, durch Pechnasens und Erkerbeigaben an Mauern und Türmen erhöhte Wehrsähigkeit erlangten. Lettere wurde angesichts der verheerenden Einwirkung der Fenerwassen sein der Mitte des 15. Jahrhunderts bei Neubesestigungen alter Städte nicht nur nach den eben erwähnten Gesichtspunkten, sondern auch durch Vertiefung, Verbreiterung und Verdoppelung der Gräben, durch Vermehrung der Türme und durch burgmäßige Umgestaltung der Tore gesteigert. In Carcassone (Abb. 504) hat sich wie in Nothenburg ob der Tauber, in Tintelsbühl oder Taugermände das System städtischer Beseitigungsanlagen mit zinnengetrönten Mauern und geschickt verteilten Türmen vortrefslich erhalten.

Stadttore und Stadttürme. Zu den Wahrzeichen einer freien, stolzen Stadt gehören einer bem Rathause vornehmlich auch die wuchtigen Stadt ore mit ihren Türmen. Inrmbau hat offenbar die Phantasie des späteren Mittelalters am stärtsten gepackt, ihr



495. Der Bladiflamische Caal in ber Prager Burg.

als die besondere architektonische Leistung gegolten. In keinem Zeitalter wurden so viele Türme errichtet, wie in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters, in keinem den Türmen, die zwar Runds und Viereckssorm bevorzugten, aber auch vor ungewöhnlichen Gestaltungen



496. Burg Marlftein in Böhmen.



497. Schloß Marburg.

(Abb. 505) nicht gurudichrecken, eine fo begunftigte Stellung gugewiesen. Gie übersteigen nicht selten das rechte Maß, werden in der mannigfachsten Weise gegliedert und gekrönt, wo es augeht, zum Schmucke der Bauten herangezogen. Die Tore und die Brücken boten reichen Anlaß, dieser Lieblingsneigung zu huldigen. Bei den Stadttoren, deren Halle in den Türmen einen besonderen Schutz erhielt, ergaben sich gerade mit der Turmanordnung mehrere Bariationen. Um einsachsten wurde über der Tordurchfahrt ein Turm errichtet, dessen Oberbau, wie bei dem 1436 erbauten Neuglinger Tore (Abb. 506) und dem ihm ähnlichen Tangermünder Tore in Stendal abwechslungsreiche Gliederung erhielt. Den Gedanken des eintürmigen Torbaues, der schon beim Severinstore in Abln (Abb. 507) begegnet, vertreten in ähnlicher Weise auch die einander verwandten Tortürme zu Phrit und Königsberg in der Neumark sowie jene zu Tangermunde. An besonders bevorzugten Stellen, wie bei dem Altstädter Brückenturme in Brag, wurde die eigentliche Schauseite reicher mit plastischem Schmude bedacht (Abb. 508), der bei späteren Anlagen, wie dem seit 1475 im Bau begriffenen Prager Pulverturme zur Nachahmung reizte. Neben dem Typus des eintürmigen Torbanes ericheint besonders häufig der doppelturmige Typus, der nach Art der Porta nigra in Trier die Tordurchfahrt mit zwei Türmen flantiert und zwischen beide das über der Tordurchfahrt angeordnete Torhaus einichaltet. Diefer schon in romanischer Zeit nachgewiesene Inpus (vgl. 3. 217, Abb. 284 und 3. 220) ift weit verbreitet und erhält sich durch Jahrhunderte, bei dem Chrentore in Abln, beim Wiener Tore in hainburg oder bei dem heiligentreuztor in Brügge (um 1297 entstanden), ebenso wie bei dem mäcktigen Holftentore in Lübeck (Abb. 509), das 1469 bis 1476 aus verschiedenfarbig gebrannten Steinen errichtet wurde und sich mit der Anordnung des Mühlentores in Stargard oder des Stadttores in Beauvais berührt. Eine andere Abwandlung bietet das dreitürmige Tor, bei dem bald der Mittelraum, bald die Flankenturme durch hohe und Mächtigkeit die Anlage beherrschen, so das Pantaleonstor in Köln, das Spalentor in Basel und das schöne Stadttor in Bordeaux (Abb. 510). Auf der Absicht, die Torbauten wehrfähiger zu machen und durch Berdoppelung, beziehungsweise Berstärfung der Tore die Möglichkeit nachdrucksvoller Berteidigung zu schaffen, beruht die Anlage der Doppeltore und der Torburgen. In besonders elegantem und vornehmem Aufbau entwickelten sich die Vortore im Backteingebiete, wo z. B.

bei bem Stargarder Jore zu Reubrandenburg auch die Biergiebeldetoration die gefälligste Berwendung fand. Die Vorbildlichteit folder Unlagen erstredte sich bis nach Polen binein, in deffen Arönungestadt Arafau 1498 das itattliche Florianitor (Abb. 511) errichtet wurde. Im Gebiete des deutschen Bacifteinbaues zeichnen sich Stadttore und Ztadtfürme durch Größe und jehmude Behandlung aus. Bei den aus Quadern errichteten ipätgotischen Türmen (Prag) verwilderte mitunter das Ornament.

Das Beschigungssphiem der Burg und Stadt wurde vereinzelt auch auf isoliert üchende Kirchen übertragen; die von Peter Harperger aus Zalzburg 1421—1433 errichtete Leonhardstirche bei Tamsweg wird au malerischer Wirktung von dem Kirchenkastell in Eisenerz noch übertroffen

Briidenbanten. 3m 3u= jammenhang mit der Befesti=



498. Soj der Albrechtebung in Me.Ben.

gung und dem Berkehr der mittelalterlichen Stadt hatten auch die Brückenbauten besondere Bedeutung. Frankreichs Brückenbau, dessen Leistungsfähigkeit in Cahors der elegante Pont de la Calendre aus dem 14. Jahrhundert mit guter Pseilerbildung und zweckenksprechender Turmverteilung über der Fahrbahn vortresstich veranschaulicht, war auch für weit entlegene Länder maßgebend. 1333 begann der aus Avignon berusene Meister Wilhelm die nicht mehr bestehende Elbebrücke zu Randnitz in Böhmen. In diesem Lande erhielt sich außer der Brücke in Piset ein großartiger mittelalterlicher Brückenbau in der 1357 begonnenen weltsberühnten Karlsbrücke zu Prag, einem Werke Peter Parlers von Inmünd. Sein reichster Schmuck ist der prächtig gegliederte Altstädter Brückenturm, sein am malerischesten wirkender Teil der Kleinseitner Brückenturm mit gezinnter Tordurchsahrt und Ilhaus (Abb. 512). Wohl noch malerischer und eigenartiger ist der am 13. Juni 1489 begonnene Kabot in Gent, dessen von zwei gedrungenen Rundtürmen flantierter Giebelbau den auch durch Fallgatter absperrbaren Lauf der Lieve beherrscht (Abb. 513).

Innerhalb der Städte ergaben sich für die verschiedenen Zweige der Runft bei Ausführung von Bauten öffentlicher und privater Bestimmung die abwechstungsvollsten Aufgaben. Zur Kirche gesellen sich, ihr tünstlerisch ebenbürtig, namentlich im 15. Jahrhundert, das Rat-



499. Bom Sochmeisterhause auf der Marienburg,

und Zunfthaus, sowie die Kauschalle. Schwere konstruktive Aufgaben harren hier nicht der Lösung. Das Erdgeschöß öffnet sich gern mit spizbogigen Lauben gegen den Marktplat, den Oberstock nimmt vornehmlich ein großer Saal, gewöldt oder mit einer Holzdecke versehen, ein. Der dekorativen Architektur bot sich dagegen ein reicher Birkungskreis. Bei den älkeren Werken werden insbesondere die Fenster schmuckreich ausgeführt, die Fassadenwände zwischen den Fenstern durch Tabernakel mit Statuenschmuck belebt; bei den jüngeren Bauten heben sich die Giebel, die Erker und Ecktürmchen stattlich heraus. Im Innern bleibt die Ausschmückung der Räume vorwiegend den Schwesterkünsten, insbesondere der Holzskulptur, vorbehalten. Sie wird häusig erst in der nächstsolgenden Kunstperiode vollendet, ohne daß die Einheit darunter wesentlich litte; nahe berühren sich auf diesem Gebiete spätgotische Formen mit sogenannter Frührenaissane, so unmerklich gehen sie ineinander über.

Flandrische Rathäuser und Kaushallen. Der klassische Boden gotischer Rathäuser und Kaus fin allen sind die flandrischen Städte. Hier boten Handel und Gewerbesteiß mehr als anderwärts reiche Mittel zur Errichtung der stattlichsten Bauten; hier verlangte das im Kampse mit den Fürsten erstartte trotige Selbstbewußtsein nach scharfem Ausdrucke dürgerlicher Macht und Krast. Die Nathäuser wurden mit Zinnen bewehrt und von einem hochragenden Turme, dem Besson, überschattet. Als ältester Bau dieser Art gilt die 1380 vollendete, nun in Trümmern liegende Tuchhalle zu Ppern (Abb. 514), welcher sich die Kaushalle in Brügge mit ihrem riesigen Besson van Assiche begonnene Tuchhalle zu Gent (Abb. 515). Im Jahre 1387 wurde das hübsche Kathaus in Brügge sertiggestellt (Abb. 516). Die berühmten Rathäuser zu Brüsse das hübsche Kathaus in Brügge sertiggestellt (Abb. 516). Die berühmten Rathäuser zu Brüsse, das hübsche Kathaus in Brügge sertiggestellt (Abb. 516). Die berühmten Rathäuser zu Brüsse, das hübsche Kathaus in Brügge sertiggestellt (Abb. 516). Die berühmten Rathäuser zu



500. Remter aus der Marienburg.

Mit hochragendem Hauptturm und zierlichen Ecktürmchen war auch das Rathaus zu Compiègne bedacht. Troß aller malerischen Birkung haftet dem alten Schathause der Normandie, dem heutigen Justizpalast in Rouen (1493—1499) eine gewisse Überladenheit und Zersahrenheit an, welche der Fenstergiebelschmuck mehr hervorhebt als abschwächt (Abb. 517).



501. Caftel del Monte.



502. Castello di Corte in Mantua.

Rathausbanten in Deutschland. Auch auf deutschem Boden, auf dem das durch Richard von Cornwallis um 1267 errichtete "Grashaus" zu Nachen mit den Statuen der sieben Rurfürsten in den Nischen der älteste gotische Rathausbau sein dürfte, stiegen im Lause des 14. und



503. Castillo de Coca bet Segovia.



504. Stadtbefestigung von Carcaffone.

15. Jahrhunderts in allen Landschaften Rathäuser in die Höhe. Die stattlichsten wurden in den norddeutschen, vorzugsweise auf Backteinbau angewiesenen Kansastädten errichtet. Doch hat das spröde Material die Baumeister nicht gehindert, besonders die Fassaden gar mannigfachzugestalten.

Die Vereinigung von Kaufhalle, Bürgersaal und Gerichtslaube, die den Ausgangstypus bes deutschen Rathauses bildete, begegnet in den Rathäusern von Dortmund und Minden



505. Fünsediger Turm, Raiserstallung und Luginsland in Mürnberg.



506. Das llenglinger Tor in Stendal.

(Abb. 518). Für die Sitzungen des Rates und für die mit der Stadtentwicklung wachsende Berwaltung wurde die Zugabe neuer Räume notwendig, die das alte Bürger- und Kaufhaus frei weiterentwickelte. Man begnügte sich wohl auch mit Gälen der Schöffen und des Rates für Gerichtspflege und Verwaltung wie in Tangermunde (Abb. 519), an dessen zwei Gale enthaltenden älteren Bau im 15. Jahrhundert eine unten offene Gerichtslaube mit darüberliegender Schreibstube sich anschloß. Ahnliche Anordnung begegnet auch in dem reizenden Rathause von Allsfeld (1512), das nächst dem spätgotischen von Oberlahnstein und dem zwischen 1432—1528 errichteten zu Duderstadt (Abb. 520) eine besonders ansprechende Lösung des Fachwertbaues darstellt. Kaufhaus, Bürgerjaal und Verwaltungsräume wurden in oft ausgedehnten Rechtecksbauten unter ein Dach gebracht, so in dem geschmackvollen, hohen Giebelbau des Rathauses zu Münster oder in der schönen Gruppe des Rathauses zu Halberstadt, in der an den älteren Ratssaaltrakt seit 1398 Kaufhalle und Bürgerfaal angebaut wurden. Die rechtwinklige Verbindung des Bürgersaales mit den Ratsftuben bietet den Winkelhakenthpus mit aus- oder einspringenden Eden des Marktes. Denselben vertritt am glänzendsten das Rathaus in Braunschweig (Abb. 521), bessen rechtem Saalflügel in der Mitte des 15. Jahrhunderts die prächtige, zweigeschossige Laube mit zierlicher, an die Domfenster gemahnender Giebel-

architektur vorgelegt wurde. Von der parallelen Berbindung zweier durch einen schmalen Hof getrennten Flügel geht das Nathaus in Lübeck (Abb. 522) aus, dem um 1400 das über der offenen Marktverkehrschalle liegende Tanzhaus und von 1442—1444 ein neuer Saalbau sich im Winkelhakenthpus angliederten. Diese Anlagesorm wurde für das baltische Gebiet vorbildlich und erreichte in Stralsund die abgeschlossenste Durchbildung. Als besonders großzügige Anlage des deutschen Ordensgebietes präsentiert sich das 1393 begonnene Nathaus in Thorn (Abb. 523), von dessen einen Hof umziehenden Flügeln drei für den Marktverkehr frei waren, während im vierten Natswage, Platzmeister und Gericht untergebracht wurden. Das Obergeschoß nahm außer Nauzleien den Bürger= und den Natssaal, der Turm das Archiv auf. Der geschlossene Vierecksdau mit Turm wurde bei den Nathäusern in Kulm und Posen noch im 16. Jahrhundert beibehalten.

An anderen Orten wurde man den wachsenden Bedürfnissen durch hinzufügung neuer Bauteile gerecht, die in lockerer Gruppierung den Rathauskomplex oft überaus malerisch gestalteten, so in Regensburg, hildesheim, Nürnberg, Basel, Breslau oder Prag. Am Rat-

hause der Prager Altstadt, in deffen unterem Turmgeschoffe die berühmte alterfümliche Uhr mit spätaotischer Deforationsfülle eingestellt ist, bildet die 1381 vollendete Erfertapelle (Abb. 524) ein feines Rabinettsstück gotischer Bauweise. Die einst mit baldachingeschützten Statuen ge= jchmudte, ausgedehnte Frontentwid= lung des Rathauses in Aachen (1358 bis 1376) und der Statuenschmuck des um 1400 entstandenen Rathauses in Besel erweisen sich als von flandrischen Vorbildern beeinflußt, die wohl auch bei der Errichtung des fünfstödigen Kölner Rathausturmes (1407-1414) maggebend waren. Im allgemeinen gehört der Turm nicht zu den unbedingt notwendigen Bestandteilen des deutschen Rathauses, obzwar die vereinzelt erweis= bare Erwerbung von Turmhäusern, wie 1316 in Würzburg (Abb. 525), für die Rathausunterbringung schlie= Ben läßt, daß man frühe schon die



507. Das Severinstor in Köln.

besondere Eignung des Turmes für die Unterbringung des Archives, der Schatzammer und Napelle hie und da beachtete. Im deutschen Ordenslande, im böhmischen Ländergebiete und seiner Nachbarschaft war der Turm vom Nathausbilde allerdings fast untrennbar.

Durch Vielfarbigkeit zeichnen sich die Nathäuser in der Mark Brandenburg aus, ganz im Geiste des Backteinstiles, während das Brestauer Rathaus aus dem 15. Jahrhundert, einer schlesischen Sitte folgend, die Hausteinformen in Ziegeln nachzuahmen sich bemüht. Die künstlerische Verwendbarkeit des Backteinmateriales bringen wohl die Nathäuser zu Tangermünde und zu Königsberg in der Neumark am wirkungsvollsten zur Anschauung, jenes in Zerbst vergröbert das Verslauer Vorbild; die Tangermünder Nathaussfassabe (Abb. 519) gehört mit ihren großartig entfalteten Fensterrosen und den breiten Gitterfriesen zu den Glanzschöpfungen der Backteinarchitektur, die den ihr sonst gesäusigen Giebelbau kaum anderse wo wieder so künstlerisch seinfühlig gegliedert und aufgegipfelt hat.

Andere öffentliche Banten der Stadt. Zunächst strebte die Bürgerschaft der Städte barnach, in dem Rathause, wenn möglich, alle städtischen Berwaltungszweige unterzubringen. Mit der Zeit lösten sich aber namentlich das Kaushaus, das Zeughaus und die Ratswage von dem Rathause ab und wurden in selbständigen Gebäuden untergebracht. Das für den Markt- und Handelsverkehr bestimmte Kaushaus bevorzugte die Hallensorm, erhielt wie in Konstanz (1388) wohl auch einen großen Saal und Räume für die Warenbergung. Der Grundstock der Markthalle in Straßburg wird heute noch von dem 1358 errichteten Kaushause (Abb. 526) gebildet. Als solches stellt sich auch die 1391—1395 von Martin Lindintolde errichtete Tuchhalle in Krafau dar, deren Außeres nach einem Brande im Jahre 1555 durchgreisende Verände-



508. Der Altstädter Brudenturm in Brag.

rungen erfuhr. Für die Abhaltung städtischer Feste wurde wahrscheinlich 1452 in Köln der stattliche Saalbau des Tanzhauses Gürzenich vollendet, auf dessen Bestimmung die tanzenden und tollenden Baare an den beiden Gaalfaminen hindeuten. In der Nähe des Rathauses stand der oft nur jäulenartige Branger, der in Echwäbisch-Hall (Abb. 527) zur erhöhten, vorgefragten Bühne ausgestaltet wurde. Der Unterbringung des städtischen Binsaetreides und der Lebensmittelvorräte für bedrängte Beiten dienten die mitunter ausehnlichen Kornhäuser; das 1494—1495 zu Rürnberg (Abb. 505) erbaute wurde bei Raiserbesuchen auch für die Unterbringung der Pferde benütt. In ein anderes, 1498-1502 entstandenes Rürnberger Nornhaus, die "Maut", wurde später die große Wage verlegt. Schon 1497 hatte Nürnberg ein selbständiges Waghaus erhalten, deffen Bestimmung das befannte Relief des städti= schen Wagmeisters von Meister Adam Arafft hervorhob (Abb. 528). In Verbindung mit einem Lagerhause wurde 1534 die anschnliche "alte Wage" in Braunschweig, namentlich durch die oberen Fachwerkgeschosse, eine heute noch bewunderte Zierde der Stadt. In der Nähe der Kaufhäuser oder an den Usern der die Warenzusuhr erleichternden Basserstraßen wurden Arane sogar in selbständigen Türmen aufgestellt; ein prächtiges Beispiel dieser Anordnung erhielt sich in dem 1410 errichteten Aranenturme auf der Langenbrüde in Danzig,

von dem aus auch die Aufrichtung und Einsetzung der Masten ersolgte (Abb. 529). In den Handelsstädten entwickelte sich naturgemäß eine Speicherarchitektur, die bei aller Schlichtheit des Ganzen doch manch wirksame Lösung baulicher Ausgestaltung solcher Stapelhäuser sand (Abb. 530). Die Fassade des Lagerhauses in Gent geht dis ins 13. Jahrhundert zurück (Abb. 531). An Flußusern, wie an der Obertrave in Lübeck, reihten sich mitunter solche Speicher in anziehender Geschlossenheit aneinander. Die Einhebung der Steuern und Jölle für importierte Waren ersolgte an manchen Orten in besonderen Gebäuden; das 1477 errichtete Jollhaus in Brügge (Abb. 532), dessen graziöse Vorhalle das Bappen Peters von Luzenburg, des Generalstenerdirektors, ziert, ist heute mit vollständiger Umgestaltung des Innern in eine össentliche Bibliothef umgewandelt.

Huterbringung mitunter sehr ausgedehnte Hospitäler erbaut wurden. Gine großartige Anlage dieser Gruppe ist das nach dem Brande von 1276 erichtete Heiligen-Geistpittal in Lübed mit



509. Das Holftentor in Lübed.

dreigiebeliger Fassade und fünf schlanken Türmen (Albb. 533). Die lettnergeschmückte Hallenkirche mit alten Malereiresten lagert vor der langgestreckten, mit freiliegendem Dachstuhle überspannten Halle, in der die zweireihigen Schlaszellen aufgestellt sind. Arkaden- und Giebelanordnung verleihen dem Hose des 1443 vom Kardinal Rikolaus Rolin gestiskten Hospitals in Beaune anheimelnden Reiz. Um einen Kreuzgang gruppieren sich drei auf Pseilern gewölbte Säle und die der Buchstabenzahl des Alphabets entsprechenden Zellen des 1450 gegründeten Hospitales zu Eues an der Mosel. Durch seine vortressliche Holzwölbung aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts interessiert der Krankensaal der Bilogue in Gent.

Echulbanten. Seit der Errichtung der Prager Universität im Jahre 1348 ersolgte rasch nacheinander die Gründung mehrerer hoher Schulen, die für ihre Unterrichtszwecke besondere Gebäude beausuruchten. Bon dem durch Johlin Rothlew aufgeführten Carolinum in Prag, das Wenzel IV. 1383 für die Universität erward, erhielt sich nur der prächtige, sein gegliederte Erfer. Ein solcher begegnet auch etwas einsacher an dem noch im alten Bauzustande besindlichen Collegium Jagellonicum in Krafau, das Bischof Friedrich nach dem Brande von 1492 binnen fünf Jahren wieder herstellen ließ (Abb. 534). Niedrige, im Zellgewölbe geschlossene Artaden umziehen die vier Gebäudeslügel des Hoses; an Türen und Fenstern begegnen sich bereits wargotische Motive und Renaissancesormen. Die am Beginn des 16. Jahrhunderts errichtete Universität in Ersurt verwendete noch den charakteristisch sächsischen Vorhangbogen sür die Fensterbeckung (Abb. 535). Die Bauten der mit englischen Universitäten verbundenen Colleges hielten sehr lange an der Gotif sest. Die Fassade von All Souls College (Abb. 535) in Oxford (um 1440) wurde durch den wuchtigen zinnengekrönten Turm, der über dem Hauptvortale in

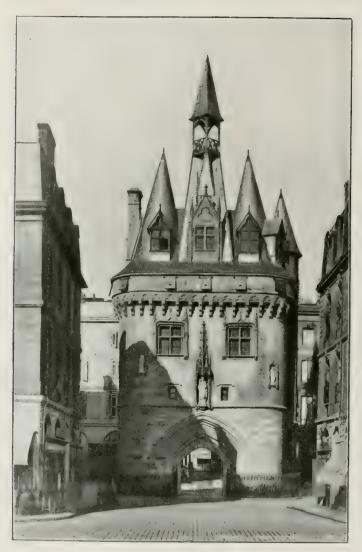

510. Tor in Bordeaux.

drei Geschossen emporsteigt, und durch zwei Erfer belebt. Als früher Bau für Stadtschulzwecke verdient die "alte Schule" in Wismar (um 1300) besondere Beachtung. Da die Erwerbung von Handschriften immer noch mit großen Rosten verbunden war, so daß große Bibliotheksbestände zu den Seltenheiten gehörten, genügten für Bibliothekszwecke im allgemeinen kleine Bauten mit bescheidenen Räumen, wie 3. B. die auf reiche fünstlerische Belebung verzichtende, kapellenartige Pfarrbibliothek bei St. Andreas in Braunschweig (Abb. 537).

Reichtum, Macht und Ansichen gelangenden Gilden und Zünfte begannen allmählich auf die Errichtung eigener Innungshäuser, Zunfts und Trinkstuben Wert zu legen und targten nicht mit der Widsmung ausreichender Mittel für mitunter ganz ausgezeichsnete Schöpfungen dieser Art. Als besonders tressischen Leisstung ist der 1350 von der pastrizischen Georgsbrüderschaft

errichtete Artushof in Danzig zu nennen, der 1479—1481 nach einem Brande erneuert wurde und in der auf vier schlanken Säulen ruhenden Wölbung des dreischiffigen, mit Gemälden und Schnitzereien reich geschmückten Saales Beziehungen zur Wölbungskunft des deutschen Ordenslandes nicht verleugnete (Abb. 538). Im Ostsegebiete entstanden, gleichs salls schon im 14. Jahrhundert, ähnliche, nach dem sagenhaften König Artus als Gründer dieser Kategorie genannte Festhallen in Thorn, Eulin, Elbing, Braunsberg, Stralsund und Riga. Im Jahre 1531 errichteten die "freien Schiffer" in Gent im Stile der Flambonantgotif ihr höchst malerisches Gildehaus (Abb. 531) mit seiner ornamental zusammengesasten Fensters anordnung, 1535 wurde in Lübeck das Haus der Schiffergesellschaft erworden und eingerichtet (Abb. 539); seine Diele mit Schiffsmodelten und Kronleuchtern ist eine Schenswürdigkeit der freien Hausstadt geworden. In Gent verstanden es die Lohgerber, ihrem Zunsthause in dem "Toreten" einen vom Alltäglichen abweichenden Ausputz zu geben (Abb. 540). Die ebensomajestätische wie malerische Fleischhalle in Ppern (Abb. 541) wußte die in Stein ausgesührten



511. Die Barbafane und das Florianitor in Arafau.

unteren Geschosse mit der Ziegelverwendung des Oberbaues in wirkungsvolle Harmonie zu bringen. Die Bruderschaft der Kalandsbrüder in Lünedurg ließ die Fassade ihres Haujes mit stattlich entwickeltem Giebel (Abb. 542) außerordentlich vornehm
schmücken. Als Sit der Verwaltung der Güter und Eintünste des Straßburger Münsters wurde 1347 das Frauenhaus in Straßburg begonnen (Abb. 543), dessen Westflügel erst um 1580 entstand.

Tas Bürgerhaus. Im wesentlichen blieben Anlage und Einrichtung der Bürgerhäuser auch im späteren Mittelalter unverändert. Im Gegensatz zum antiten Privathause öffnet sich das mittelalterliche Haus gegen die Straße; der Hof, in dem antiten Leben Mittelpunkt des Hauses, tritt entschieden zurück; er dient meistens nur wirtschaftlichen Zwecken und erscheint als Lichthof. Mit Borliebe wird die Mannigsaltigkeit der Hauszwecke auch äußerlich ausgeprägt.





512. Das Kleinseitener Brudentor in Brag.



513. Der sogenannte "Rabot" in Gent.

Man verdoppelt die Eingänge; der eine führt unmittelbar in die Verkstätte oder Wohnstube, der andere zu der häufig selbständig angelegten Wendeltreppe, in Weingegenden in den Reller. Die Bevölkerungsanhäufung der Städte zwang die Einwohnerschaft, da die Bebauungsfläche begrenzt war, die Häuser hoch emporzuführen, die Enge der Straßen empfahl zahlreiche Fenster, die möglichst dicht aneinandergefügt wurden. Ein Giebel krönt gewöhnlich das mehr tiefe als breite, durch den Hof in ein Vorder- und Hinterhaus geteilte Bürgerhaus und ist mit-



514. Die Sallen in Ppern vor der Zerstörung.



515. Die Tuchhalle in Gent.

unter, wie bei einem 1544 errichteten Hause in Ppern (Abb. 544) höchst malerisch in die Fenstersanordnung der Fassade einbezogen. Selbst bei den immer mehr verschwindenden Aleinbürgershäusern läßt sich die Berwertung bestimmter Typen an weit auseinanderliegenden Orten sestellen, was für ihre Allgemeinverbindlichteit spricht. Die gleiche Einteilung des Erdgeschosses in Bertstattraum und die dahinterliegende Meisters und Borratsstude, über denen im Obergeschosse zwei Studen und die durch eine ganz sparsam angelegte Treppe zugängliche Küche angeordnet sind, begegnet in Lübert wie in Kolmar (Abb. 545) und war überhaupt in ganz Deutschland befannt. Das Schema Stude, Küche, Hausgang, Flur mit Treppe, Hof und Hinrschland bestimmte den Grundplan des schlichten Bürgerhauses. Dem süddentschen Alur sehlte die doppelte Geschosschen. Als ein gewiß vornehmes Patrizierhaus dars die Löwens Apothete in Lübeckgelten, da die Gemahlin Karls IV. sie als Absteigegnartier benühte (Abb. 546); das Schema dieses Baues deckt sich mit zenem eines Lüneburger Kansmannshauses, das die Diele bis zum Dache emporsteigen läßt, so daß zur Seite nur enge Wohnräume übrig bleiben (Abb. 547, 548). Einen sest ausgeprägten Inpus zeigt die Treiteilung des Kürnberger Hauses in Vorderhaus, Hof und Hinterhaus; die mächtige Halle des Erdgeschosses mit dem seitlich



516. Das Rathaus und die Kanglei in Brügge.



517. Justizpalast in Rouen.



518. Rathaus zu Minden.

eingebauten Kontor berührt sich unstreitig mit der eben erwähnten Lüneburger Anordnung. Gerade in der Westaltung des Hosbildes, die den alten Motiven der Arfaden, der Säulen und Brüstungen stets neue Reize von anheimelnder Translichkeit abgewann (Abb. 549), hat die Rürnberger Prosanarchitektur teilweise Unvergleichliches geschaffen. In süddentschen Adelse häusern wurde seit dem 15. Jahrhundert die ungeteilte Erdgeschößhalle gewölbt.

Der Steinbau des Bürgerhauses. Nicht minder als die Mannigfaltigkeit der Landesssitten übt die Verschiedenheit des Materials Einfluß auf die Bauform der Bürgerhäuser. Das Steinhaus hat seine Heimat vornehmlich in den romanischen Ländern. Südfranzösische Städte bieten noch zahlreiche Beispiele aus dem 14. Jahrhundert. Weiter im Norden werden Steinshäuser nur vereinzelt angetroffen und regelmäßig als ausgezeichnete, hervorragende Werte gepriesen. In den Spisbogennischen der Fassade des Musikantenhauses in Reims wurden lebenssgröße Statuen musszierender Jünglinge ausgestellt (Abb. 550). Es ist in hohem Grade intersssate, daß eine andere Zeit und die Kunst eines von Reims weit abliegenden Gebietes gerade Musikantendarstellungen über dem Marskalleingange der alten Burg in Lübeck anordnete.

Im allgemeinen begnügte man sich, das Außere des Bürgerhauses durch sparsam verteilte Zierdetails, ein reicher gegliedertes Portal, einen Erter oder Giebel zurüchkaltend zu beleben. Am "steinernen Hause" in Frank furt a. M., 1464 erbaut, verdeden Zinnen das Balmdach und treten an den Ecken Türmchen vor. Auch der 1422 von Johst Haug erbaute sogenannte Nassauer Hof in Nürn berg, gegenüber der Lorenztirche (Abb. 551), steigt in stattlicher Geschlossenheit turmartig in die Höhe. Doch deuten der Erter und das Chörlein, in der Nürnberger Architektur (Abb. 552) ebensosehr beliebt wie in Böhmen (Prag Carolinum, Laun, steinernes Haus in Kuttenberg), und noch mehr die Anordnung des z. B. im Paumsgärtnerschen Hause besonders schönen Hoses und der inneren Känme den sriedlich bürger-





519. Rathaus in Tangermunde.



521. Rathaus in Braunschweig.



522. Rathaus zu Lübed.



523. Rathaus zu Thorn.

lichen Charakter des Hauses an. Besonderer Volkskümlickeit erfreut sich der echt deutsche Schmuck des Erkers in Tirol, wo er an Stadts und Bauernhäusern dis auf die Gegenwart sich behauptete und zur Erzielung malerischer Straßendilder wie in Sterzing wesenklich beiträgt. Im Tiroler Häuserdau gewannen früh auch italienische Anregungen Einfluß, die dis ins Bahrische hinausgriffen und nicht minder im Diterreichischen sich Geltung versichassten. Sie bestimmten z. B. schon den zierlichen Balkon und die offene Loggia des des rühmten "goldenen Dachels" in Innsbruck, das Maximilian I. zwischen 1494 und 1504 erbauen ließ. Zu derselben Zeit (1494—1513) fand die reiche Fenstergruppe des venezianischen Palastbaues Aufnahme in dem durch Pankraz Kornmeß errichteten gotischen Arkadenhause zu Bruck a. d. Mur (Abb. 553), das auch den Laubengang des Erdgeschosses südländischen Vorsbildern entlehnte.

Der Backteinban des Bürgerhauses. Ein bequemeres Material für das bürgerliche Wohnhaus bot der Backtein, der daher auch im norddeutschen Tieflande vornehmlich bei Privatsbauten verwendet wurde. Von solchen haben sich noch zahlreiche glänzende Beispiele erhalten. Vielfarbiger Schmuck und insbesondere hohe, über das Dach hinausragende Giebel (Abb. 554) zeichnen die Häuser vornehmer Bürger in Pommern, Mecklenburg, in den Hanlaskädten aus. Im allgemeinen fanden die Formen der kirchlichen Architektur auch für Profandauten der Backteinkunst unbedenklich Verwendung. Die Einfassung der Offnungen durch sein profilierte Formsteine, der Wechsel buntglasierter Steine und weißgeputzte Blenden trugen in die Gesichterscheinung einen mitunter überraschenden Formens und Farbenreichtum hinein, der dem Gitterfriese die reizvollsten Wirkungen abgewann. Als hervorragende Leistung



525. Rathaus zu Mürzburg.



524. Ertertapelle des Altstädter Rathauses in Prag.



526. Kaufhaus zu Strafburg.

Bischofs Olaf Mortensen, eines im 15. Jahrhundert aufgeführten kapellenartigen Zubaues neben dem Dom zu Roskilde, gepriesen.

Der Fachwerksbau des Bürgerhauses. Immerhin bleibt auch im späteren Mittelalter das F a ch werkt haus der Hauptthpus bürgerlicher Wohnungen. Auf steinerner Unterlage liegen die Schwellen, welche die durch Riegel und schräge Streben verbundenen und versteiften



527. Der Pranger in Schwäbisch-Sall.

Ständer tragen (Abb. 555). Die oberen Stockwerfe werden in Deutschland gewöhnlich vorfragend errichtet, wohl aus tonstruttiven Gründen, weil die herausragenden Balken dem ungleichen Gegen und Einbiegen der Zwijdenbalten entacgenwirken, dann aber auch aus Anhänglichkeit an die allgemein verbreitete Baufitte, welche die oberen Bauteile gern vorspringen ließ. Die Füllungen der Bande, aus Lehm oder Bacffteinen, boten sich dem farbigen Schmucke, die Balken= föpfe, Unterzüge, Schutbretter usw. der plastischen Bearbeitung willig dar. Co gewann das Fachwerthaus die heitere, zierliche Gestalt, die das dürftige Material oft völlig vergessen läßt und in Braunschweig, Halberstadt und namentlich in Hildesheim sogar an monumentale Bir-



528. Relief am alten Waggebäude von Adam Krafft in Nürnberg.

fung heranreicht, anderwärts, wie in Dinkelsbühl voer Miltenberg, allzeit ansprechenden Reiz zu wahren weiß. Für das norddeutsche Fachwerthaus ist die Vielsenstrigkeit ebenso eigenartig wie die durch Anlehen bei der Steinbaukunst sich bereichernde Dekoration, die auf Balkenschluß, Kopsbänder und Schwellen sich beschränkte. Polygone Säulchen und Konsolen wurden auf die Anaggen übertragen, die sogar Figurenschmuck erhielten, am Fuße der Konsole und am



529. Kranenturm auf der Langenbrude in Danzig.



530. Der Speicher "Graue Gans" in Dangig.

Nopje dem Baldachin nachgebildet wurden, während Ausstechen von Makwerken die Flächen belebte. Die mit Fragen, Reidföpfen u. dgl. beidnitten Baltentöpfe ichlofsen sich der Knaggenprofilierung an. Die Zierlust fand namentlich an den Schwellen ein reiches Betätigungsfeld, zog Tierfabeln und Tiersymbolik heran, legte sich an dem fehr lange in übung bleibenden Treppenfriese ein leicht verwendbares Motiv zurecht (Abb. 556), blieb aber auch dem gotischen Laubstabe treu und ließ sich sogar auf das Anblenden einer gotischen Magwerkgalerie im Bechsel von Pfosten und Kreuzbögen ein (Abb. 557); in einer fräftigen Bemalung erwuchs eine sinnfällige Verstärkung der Gesamtwirfung. Im süddeutschen Holzbau find mannigfaltige Ausbauten, Chörlein, Erter, Edtürmchen und Windelufen beliebt. Beim Stragburger Holzbau drängte feine Gliederung der Schwellen und Ständer die Verstrebung und Felderfüllung merklich zurud. Bis ins 17. Jahrhundert änderte das Fachwerkhaus seine Grundform nicht wesentlich, nachdem im 14. Jahrhundert die wichtige Neuerung, die Fassabe mit dem fpipen Giebel (an Stelle des Walmbaches)



Yagirhaus.

Saus ber Kornmeffer. 531. Der Rrautertai in Gent.

Saus ber Freien Schiffer.

abzuschließen, siegreich durchgedrungen war.

Gotifcher Profanbau Italien. Wie im Norden, jo dehnte auch in Italien die Gotif ihre Berrschaft über das weltliche Bauwesen aus. Enger als die Kirchen schmiegten sich die profanen Werke an Volksgeist und Volkssitte an und gestatteten dieser freieren Ausdrud. Die nationale Phantasie prägt sich in den bürgerlichen Bauten mit besonderer Araft aus. Es gibt wenige bedeutende Städte, namentlich in Mittelitalien, die sich nicht hervor= ragender Denkmäler vom Ausgange des Mittelalters zu rühmen hätten. Auch heute noch erhalten einzelne Stragen und Pläte ihr Gepräge von Valästen und Hallen, die Bemeinden oder einzelne Bürger in jener Zeit errichteten. Den Cha-



532. Bibliothek (früher Zollhaus) in Brügge.

rakter der mittelalterlichen Städte hat am besten das auf der Straße von Florenz über Empoli nach Siena hoch gelegene San Gimignano bewahrt, wo Mauern und Tore, Türme, Häuser und Paläste die Phantasie in die Zeiten des kräftigen, streitbaren, freien Bürgertums zurück-



533. Beiligen-Beift- Spital in Lubed.



534. Der Hof des Collegium Jagellonicum in Krafau.



535. Das Collegium majus in Erfurt.

führen (Abb. 558). Auch der alte Plat del Campo in Siena, im Salbtreise von stolzen Ba= lästen umgeben, bietet eine ausdrucksvolle mittelalterliche Szenerie dar. Neben dem Palazzo Pubblico, auf beffen 1309 vollendeten Bau im 15. Jahrhundert ein zinnen= gefröntes zweites Stodwert aufgesett wurde, steigt der schlante Turm "Mangia" (Ab= bild. 559) empor: sein mert= würdiger Abschluß mit dem fapellenartigen Aufjaße inner= halb eines breit vorgefragten Umganges geht auf Zeich= nungen des Lippo Memmi zurud. Dem Palazzo Pubblico gegenüber liegt ber stattliche Palazzo Sansedoni, der eben= sowenig wie der Palazzo Sa= racini (Abb. 560) auf die Turm= beigabe verzichtete und auch



536. All Souls College und Marientirche in Orjord.

den beim Palazzo Buonsignori in besonderer Zierlichkeit wieder begegnenden Rundbogenfries beibehielt. Die gotischen Stilformen der Profanbanten beschränken sich allerdings meistens auf Spigbogen an Fenstern und Portalen. Die wenig gegliederten, hochragenden Mauermaffen, deren eintoniger Charafter zuweilen durch Farbenftreifen gemildert wird, die vorfragenden Zinnen, die vereinzelt (Palazzo Buonsignori in Siena) mit Wappenbildern geschmüdt sind, und die flachen Dächer sind dem einfachen praktischen Bedürfnisse entsprungen. In der Anordnung und Gliederung der Werke prägt sich die Rücksicht teils auf klimatische Auforderungen, teils auf die soziale Sitte aus. So weichen die deutschen Brunnenbauten von ben italienischen, unter welchen die 1248 vollendete, schon von Dante gepriesene Fontebranda, Die Jonte Ovile (Abb. 561) und die gleichfalls in gotischem Stile errichtete Fonte Anova in Siena erwähnenswert find, gang erheblich ab. Die inneren Parteikämpfe empfahlen wehrhafte Bauten, wie die sogar mit Frestenschmud bedachten Porta Romana (Abb. 562) und Borta Bispina in Siena. In Spoleto stieg die Zahl der Berteidigungstürme, die Gigentum besonderer Turmgenossenschaften waren, gegen 100, im Rom auf 900. Die Bedürfnisse des Berkehrs förderten auf öffentlichen Pläßen die Anlage offener Hallen im Erdgeschosse. Aus einem folden Sallenban, den man 1339 für die Nornbörse in Florenz begonnen, entstand die gang eigenartige Kirchenantage von Dr San Michele. Berhältnismäßig frühe regten fich gerade an Bauwerken dieser Rategorie Anfänge einer von der strengeren Gotif abweichenden Behandlung, die allmählich zu der Renaissancearchitettur hinüberleitet, jo an der reichverzierten Edhaushalle des Bigallo, an der in drei weiten Mundbogen gegen den Rathausplat sich öffnenden Loggia dei Lanzi in Florenz oder an der ihr um 1420 nachgebildeten Loggia begli Uffiziali in Siena (Abb. 563). Hallenanlage und Palaftbau vereinigten fich in höchft



537. Pfarrbibliothet bei St. Andreas, Braunschweig.

wirkungsvoller Beise bei bem durch Frate Oliviero um 1270 errichteten Palazzo di S. Giorgio in Genua (Abb. 564).

Schwere, unbehauene Quadersteine (Rustika) sind der in Toskana übliche Bauftoff. Die Bäuser empfangen dadurch ein ernstes, wenig einladendes Besen, in Berbindung mit den Türmen, die guweilen hoch über das Dach hinausragen, burgartiges Aussehen. Wie geringe Anforderungen man noch im 13. Jahrhundert an fünstlerische Gliederung selbst bei den wichtigsten Bauwerken stellte, beweist der berühmte Palazzo vecchio in Florenz. In einzelnen Fällen, z. B. am Palazzo del Podestà, dem gegenwärtigen Museo Razionale, übt erft der innere Hofraum reicheren Eindruck und ersetzt durch malerische Anordnung der Bauteile, was ihm vielleicht an Regelmäßigkeit der Anlage abgeht.

Mindestens ebenso reich wie Toskana ist die Lombardei an gotischen Profanbauten. Das Backfteinmaterial, häusig durch Farbe gehoben, verleiht den Werken gefälligeren Cha-



538. Das Innere bes Artushofes in Danzig.



540. Das ehemalige Longerbagu ?!



539. Dan der Ediffergefellschaft in Lübed.



541. Die Fleischhalle in Mpern.



542. Das Kalandhaus in Lüneburg.



543 Das Frauenhaus in Strafburg.







546. Patrigierhaus in Lübed.

rafter; die üblichen offenen Hallen im Erdgeschosse, im Gegensatzum geschlossenen sensterreichen Oberstocke, geben dem Ganzen einfach natürliche Gliederung. In welcher Richtung
sich die Bauphantasie bewegte, zeigt ein Vergleich der älteren Rathäuser (13. Jahrhundert)
in Ere mona, Piacenza (1281) oder Monza, wo im Giebel noch der romanische
Stil anklingt, mit dem nach dem Brande von 1876 wiederhergestellten Stadthause in Udine.
Vortrefslich scheint der heitere Ban der sonnigen Landschaft angepaßt. An der Grenze der

Gotit stehen bereits die alten Teile der Fassade des 1457 von Antonio



545. Aleinbürgerhaus in Aolmar.

Filarete begonnenen Hofpitals zu Mailand (Abb. 565). Reich ornamentierte Gesimse und Fensterumrahmungen zieren den in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstandenen Palazzo dei Mercanti in Mantua (Abb. 566). Von gotischen Zunsthäusern seien das Haus der Notare und die Loggia dei Mercanti in Vologna noch besonders genannt.



547. Grundriß des Raufmannshaufes in Lüneburg.



548. Kaufmannshaus in Limeburg.

Benegianischer Valaftbau. Gine Belt für fich bilden die Balastbauten Benedigs, die mit einer gewissen Notwendigkeit den Ortsverhältnissen sich anpassen. Die Ranäle bilden die Etraßen der Injelstadt; ihnen jind alle Bäuser offen zugewendet. Bur Entfaltung eines reichen äußeren Portalbaues ift fein Anlag vorbanden, das Erd= geschoß dient meistens wirtschaftlichen Zwecken und erscheint bescheiden ausgestattet. Der romanische Palastban löst die Fasjaden größtenteils in offene Säulenhallen auf, deren Rundbogen gestelzt, später auch vereinzelt (Palazzo Falieri) kielbogenförmig umrahmt werden. Die prächtige Marmorfaifade des Mujeo Corrèr, eines 1621 zum Fondaco de' Turchi bestimmten Privatpalastes, ist gang nach den alten Formen erneuert (Abb. 567). Hier wie bei den beiden unteren Geschoffen des Palazzo Loredan ist in der Hallenanordnung, teilweise auch in der leichten huseisenförmigen



519. Hof des Hauses Theresienstraße 7 in Nürnberg. (Beginn des 16. Jahrhunderts.)



550. Statuen am Mustantenhause in Reims.



551. Das Naffauer-Haus in Nürnberg.



552. Bom Gebalder Pfarrhof in Nürnberg. )

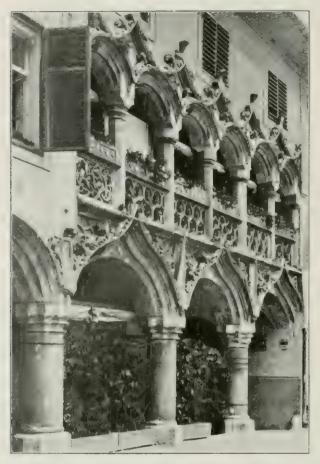

553. Gotisches Artadenhaus in Brud an der Mur.

Einziehung des Rundbogens eine gewisse Anlehnung an grabische Einzelheiten unverkennbar. In gotischer Zeit enthält der Oberstock regelmäßig in der Mitte einen großen, die ganze Tiefe des Hauses einnehmenden Saal, der von einer reichen Kenstergruppe sein Licht empfängt, und zu beiden Seiten schmale, mehr geschlossene Flügel mit fleineren Bemächern. Die Gleichförmigfeit des Lebens bedingte eine große Stetigkeit der baulichen Einrichtungen, daher die Baläfte der aufeinanderfolgenden Berioden im Grunde dieselbe Gestalt annehmen und wesentlich nur durch die Deforation sich voneinander unterscheiden. Als Beispiel mag außer dem gang symmetrisch angeordneten Balazzo Foscari, deffen Loggienbehandlung gefällige, auch auf die Tenfter der Seitenflügel hinübergreifende Abwechslung anstrebt, die am Canal grande gelegene, von Giovanni und Bartolommeo Buon 1424—1437 ausgeführte Ca Doro (Abb. 568) dienen, auffälligerweise nur aus Hauptbau und einem

Alügel bestehend. Ahnliche Paläste, nur weniger zierlich und farbenreich, gibt es am Canal grande noch eine stattliche Meihe. Eine Ausnahme von dem herrschenden Typus, der wesentlich verschiedenen Bestimmung gemäß, bildet allein der Togenpalast. Die der Lagune zugekehrte Fassale wurde zwischen 1310 und 1340, die an der Piazetta gelegene 1422—1439 erbaut. Auf eine wuchtige ofsene Halle solgt eine zweite gleichfalls ofsene Halle mit überaus reichsgeschmüdten Spisbogen und darüber ein geschlossener, mit sarbigen Marmorrauten belegter Oberstod (Abb. 569). Die wunderbare Pracht der Ausstattung läßt die wenig harmonischen Maßverhältnisse und den Widersinn der auf zwei Bogenhallen ruhenden geschlossenen Mauersmasse des wuchtigen Obergeschosses beinahe vergessen.

Städtischer Prosandan in Spanien. Berührungen mit südfranzösischen Aunstanschaufungen treten bei Prosandauten in Barcelona zutage, wie bei der aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts stammenden Casa Consistorial und bei der Casa de sa Teputacion, deren schönen Hos (Abb. 570) der 1436 mit dem Bau betraute Pedro Blay überaus geschmackvoll aussührte. In den mittleren Turm der mit künstlerischer Teinsühligkeit angeordneten Casa Lonja (Börse) in Balencia wurde wahrscheinlich von Pedro Compte ein prächtig dreischiffiger Zoalban (Abb. 571) verlegt. Die späte Bauzeit (1498) erklärt die Berührung spätgotischer den Dennen des Sbergeschosses mit den Renaissancegedanken der Brüstungsmedaillons. Als hervorende Schöpfung mittelalterlicher Brüstenbaukunst verdient die der Hauptsache nach dem

13. Jahrhundert entstammende Alcantarabrücke in Toledo besondere Beachtung (Abb. 572).

## b) Bilduerei und Malerei.

Das Echwinden großer geschlof= sener Manerflächen drängte bei gotischen Bauten die Wandmalerei in den Hintergrund; dagegen erfuhr die Steinstulptur durch den größeren Statuenverbrauch erhebliche Förderung. Reichten doch taum tausend Figuren bin, um die vielen Portale, die Gaterien, Strebepfeiler, Tabernatel einer einzigen großen Rathe= drale, deren Fassadentunft geradezu in ein hohes Lied der Bilduerei auszuflingen schien, vollständig zu schmüden. Die reiche übung der Stulptur verbürgt allerdings noch nicht die innere Büte. Es liegt sogar die Gefahr nahe, daß, wie das Gedränge der Statuen die Einzelwirfung der Gestalten lähmt, so das Erfordernis rascher Arbeit die Vertiefung des Künstlers in sein Werk hindert. Die Handfertigfeit bleibt jedenfalls dauern= der Gewinn.



554. Saus in Greifewald,

Gleich wichtig erscheint die Erweiterung der Darstellungsfreise. Mühsam hatte sich das Mittelalter in den Besit eines geistigen Schapes gebracht, von allen Seiten, mehr auf Beite als auf Tiefe des Wiffens bedacht, die Kenntniffe zusammengetragen. Jest begann cs, sie übersichtlich zu ordnen. Enzyklopädische Schriften, Ratur- und Geschichtsspiegel errangen große Beliebtheit und wurden vollstümlich. Diese Richtung spiegelt sich auch in den bildenden Rünften ab, für deren start literarischen und illustrativen Zug das Aufblüben eines neuen Phantafielebens in der Erweiterung und Veränderung des literarischen Interessenkreises eine jehr beachtenswerte Befruchtung bedeutete. Ganz abgesehen davon, daß ein breiterer Ion der Schilderung angeschlagen wird, vermehrt sich auch namhaft die Menge der Gegenstände. Bu den üblichen biblischen Szenen und Figuren, die wie der große Mruzifirus von 1304 in Maria im Kapitol zu Köln unter der Auffassung der Mystiker sich gewisse Unwandlungen gefallen laffen mußten (Abb. 573), treten noch zahlreiche Legenden, Tierfabeln, Kalenderbilder, Darftellungen der Monatsbeschäftigungen, der Tugenden und Lafter usw. hinzu. Je näher die Gegenstände dem wirklichen Leben stehen, desto leichter gewinnt die volkstümliche Aufjaffung, der Boltshumor Eingang, desto mehr tritt das tieffinnig symbolische Glement zurüct. Es bedurfte aber langerer Zeit, che diese Richtung sich vollständig einburgerte. Renauffaffungen oder Anderungen weithin beliebter Ippen stießen wohl auch auf Widerstand und Ablehnung; fo wurde 1306 der Bildhauer Thydemannius de Alemannia verhaftet, weil er einem Londoner Pfarrer ein Arugifig mit einem Onerbalten geliefert hatte, das der mahren Areuzesgestalt nicht entsprach. Die nächste Aufgabe war, die plastischen und malerischen



555. Die Ratsschente in Halberstadt.

Formen mit dem rein architektonischen Stile in Einklang zu bringen. Die Lösung gelang; es bildete sich ein plastischer und malerischer Stil aus, welcher mit den Linien und Formen der gotischen Baukunst in unmittelbarem Zusammenhange steht. Die Bildnerei wuchs sich zu einer führenden Aunst aus, die ihre Gestalten in einer an die beste Auffassung griechischer Kunst erinnernden Weise zu idealisieren strebte und während der zweiten hälfte des 14. Jahrshunderts auch der Malerei befruchtende Anregungen für all ihre Gestaltungsweisen vermittelte. Ihr einst schier unüberschbarer Denkmälerreichtum hat durch die wiederholt in schonungsloseste Zerstörung wertvollsten Kunstgutes übergehende Ablehnung der Heiligenverehrung von seiten des Hustikungen in der Reformation, durch die Verdrängung der mittelalterlichen Kirchensausstattungen in der Barockzeit die empfindlichsten Eindussen erlitten; in dem gerade am



556. Treppenfries in Braunichweig.

Emporblühen gotischer Bildnerei führend beteiligten Frankreich hat der Landalismus der großen Revolution im blinden Büten gegen Erinnerungszeichen an Religion und Königtum mit den köstlichsten Schöpfungen gotischer Plastit noch rüchsichtsloser aufgeräumt als die milistärischen Erwägungen der Gegenwartskriegführung. Aber trot aller oft höchst bedauerusswerten Lerluste ist der Reichtum und Wert des Erhaltenen immerhin noch überaus bedeutend.

Alls die gotische Architektur austam, hatte die Stulptur bereits eine längere Entwicklung hinter sich und strebte unverkennbar dem Ziele frästiger, natürlicher Lebendigkeit, einer relastiven Verselbständigung ihrer plastischen Bildungen entgegen. Bon dieser Richtung wurde sie nun durch den Anschluß an eine Bauweise, welche die nicht selten bis zur Eintönigkeit seste Regel zum obersten Grundsaße erhebt, teilweise abgelenkt. Außere Nötigung sührte zur Stilissierung der Gestalten, zur Unterordnung der ungebundenen Freiheit unter strenge architettos

nische Gesetze, ohne daß aber voll= fommene Umwandlung der Phantafie in der Richtung auf das Ideale statt= gefunden hätte; Reihung und Bewegung der Figuren, ihr Verhältnis zur Raumdarstellung schalteten neue Kompositionselemente ein. Einzelne Züge lebensvoller Naturwahrheit, die nicht mehr grundsätlich als bedeutungslos für die Auffassung und Durchführung fünstlerischer Aufgaben galt, jondern unter bestimmten Einschrän= fungen neuerschlossen wurde, mischen sich mit streng architettonischen Inpen und schaffen so nicht die reine Natur, jondern eine natürliche Manier, nicht ein Ideal, sondern idealistischen Schein. Doch muß zugegeben werden, daß dieser Tadel nicht so sehr die französische als die deutsche gotische Stulp= tur (feit 1250) trifft. Die lettere befand



557. Laubstab und Magwertbrüftung in Braunschweig.



Das Stadthaus (Palazzo Pubblico) in Siena. 559.



558. Türme von S. Gimignano.

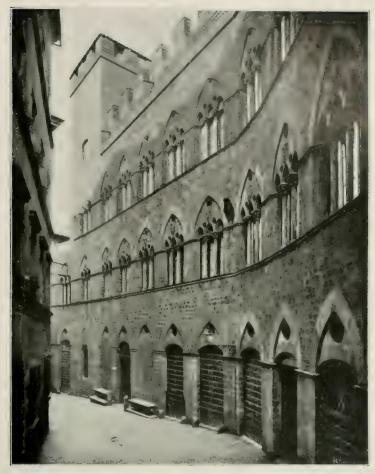

560. Palaft Caracini in Siena.

sich in überaus schwieriger Lage. Die gotische Architektur kam nach Deutschland bereits vollkommen ausgebildet, nachdem auch die gotische Stulptur in Frankreich den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht hatte. Plöptich und ziemlich unvermittelt trat an die deutschen Bildhauer die Forderung heran, Empsindung, Auge und Hand dem neuen Stile gemäß umzusormen. Es blieb oft bei äußerlicher Anbequemung, und wie stets im Falle der Nachdildung eines schon vollendeten Stiles steigerte sich die Nachahmung leicht zur Übertreibung. Ein bessers Los hatten die französischen Bildhauer. Sie machten die Entwicklung der Gotik Schritt sür Schritt mit, lebten sich allmählich in die neuen Stilsormen ein und waren schon mit einer naturgemäßen Anpassung an dieselben dadurch vor seder Übertreibung und schrössen Einseitigkeit besser geschüßt. Nur in Frankreich hat die gotische Stulptur eine innere Geschichte; nur hier kann sie von ihrem Anfange bis zu ihrer Vollendung versolgt werden. Auch für die gotische Stulptur, wie sür die gotische Auchitektur, gilt Frankreich mit Mecht als das klassische Land, in dem eine Neihe unter sich sehr verschiedener Schulen lotalen oder provinzialen Charakters durch hervorragende Künstlerindividualitäten mit grundverschiedenen Tarstellungsprinzipien zu ganz bestimmter Bedeutung gelangt.

Frankreich: Steinstulptur. Schon während des hohen Mittelalters hatte die französische Plastit mannigfache Anregungen an die von ihr teilweise überholten Nachbartänder



561. Fonte Ovile in Siena.



562. Die Porta Romana in Siena.



Jest. Palazze di E. Giorgio in Genna.



563. Loggia degli Uffiziali in Stena.



565. Bon der Fajfade des großen Sofpitals zu Mailand.

abgegeben. Ihre Meister begannen bereits im 12. Jahrhundert, die Wege zu bahnen, auf denen die frangösische Munft des 13. Jahrhunderts ihren Siegeszug durch gang Europa hielt. Sie hatten durch den flächenhaften Charatter ihrer Arbeiten, durch meift flare Gliederung und oft gang vortreffliche Einordnung in das architektonische Wesamtbild eine überaus einheitliche Wirkung nach außen erreicht, daß fie ihrer vornehmften Aufgabe, das Bauwert zu deforieren, troß mancher Beengtheiten sich gewachsen zeigten und die hinüberführung in eine den neuen Aunstanschauungen sachlich angemeisene Bortragsweise mit rascher Abstreifung gewisser Unbeholsenheiten sich geradezu als selbstwerständlich einstellte. Das Bild Christi als Weltenrichter am Portale zu Bezelan z. B., mit dem Unterförper beinache im Profil, während Oberförper und Ropf geradeaus bliden, entbehrt noch greifbarer Körperlichfeit. Das Gewand legt fich nicht in natürliche Falten, sondern wird durch Spirallinien oder dichte Parallellinien in den Flächen gebrochen (Abb. 571). Gin Bergleich mit dem Chriftus im mittleren Bestportale gu Chartres, hundert Jahre später geschaffen, läßt nicht allein den großen Fortschritt in der Formenbehandlung, sondern auch Weg und Richtung erkennen, die die Steinstulptur seitdem einschlug (Abb. 575). Bier schlossen sich die von verschiedenen Geiten -Arles, Toulouse und Burgund — tommenden Anregungen zu schulartiger Zusammengehörigfeit aneinander. In Abhängigfeit davon standen die Arbeiten in Angers, Corbeil, Le Mans, Et. Denis, Paris. Ja, selbst Toulouse und Dijon erhielten in fünstlerischer Reise manches zurück, was eigentlich von diesen Gebieten seinen Ausgang genommen hatte. In der Bauhütte arbeiteten die Berkleute, welche die großen Quadern in Berkftude verwandelten, mit Etabe und Magwert schmudten, und die Steinmegen, die Statuen und Reliefs meißelten, einträchtig nebeneinander. Gie gingen nach gleichen Regeln vor, die für die Ausschmüdung reich entwickelter Vortale die lebens= große menschliche Statue zuließen und in der Anordnungszahl nicht beichränkten. Da die lehrhafte Tendenz der Zeit fein wichtiges ikonographis iches Element entbehren wollte, selbst wenn seine Einfügung in die eigent= liche Hauptdarstellung nicht gelang, so versetzte sie das im Bogenfelde nicht mehr Unterbringbare, aber für die Geschlossenheit des Darstellungs= gedankens Notwendige einfach in die Archivolten und belebte sie mit Darstellungen oder in schmale Sohlkehlen eingezwängten Einzelfiguren, die zum Inhalt des Bogenfeldschmuckes eine Beziehung hatten und doch nicht zum eigentlichen Borgang gehörten. Das Vordringen der Gotit setzte der weiteren Herrschaft älterer hieratischer Typen ein Ende und führte bereits zur Naturwahrheit französischer Plastit hinüber. Die Bildhauer lernten zuerst ihre Gestalten, insbesondere die Gewänder, symmetrisch zeichnen. Diese lassen die Formen des Leibes nicht durchscheinen, schmiegen sich nicht dem Rörper an, sondern werden als selbständige Sülle behandelt, die Falten ähnlich (Abb. 576) wie Ranne= luren regelmäßig nebeneinanderge= legt. Go die ältesten Sfulpturen an



566 Bem Palazzo dei Mercanti in Mantua

der Nathedrale von Chartres, deren geradezu säulenhaste Gestalten sich dem architettonischen Ausbau mit gewisser Starrheit eingliederten, aber mit ihrer Formenbildung doch zum Schönscheitsideale einer neuen plastischen Kunst hinüberleiteten. Chartres gewinnt dadurch an Bedeustung, daß es bald den Brauch entwickelt, auch Rundsiguren zu gruppieren und die Figuren in dünne Stosse zu hüllen, die den Körperreiz durchschimmern lassen. Die Streckung der Figuren im Anschluß an die vertikalen Linien der Architestur steigert den Eindruck des Symmetrischen. Im Lause der weiteren Entwicklung werden die starren, geraden Linien dadurch wirksam gebrochen, daß der Körper in der Hüste leicht eingebogen, und der Mantel indag geworsen wurde, wodurch ein gesälliger Gegensaß zu den geraden Falten des Untergewandes entstand, zumal wenn die Hauptsalten des Untertleides in langer Schleisung die auf den Boden sielen (Abb. 577). Inwieweit diese ausgebogene Körperbaltung durch einen tektosnischen Iwang bedingt war, der die Madonna mit dem Kinde in einem pseilartigen Block unterzubringen hatte und den Kann für die Kindersigur nur durch Ausbiegung des Obersleibes der Gottesmutter gewinnen konnte, nunß wohl zunächst noch eine ofsene Frage bleiben.



567. Mufeo Correr, früher Fondaco de' Turchi, in Benedig.

Denn selbst wenn dieser Blockzwang für den Einzelfall ganz zweisellos wäre, ließe sich daraus allein die Allgemeinheit einer solchen Darstellungspflicht nicht ableiten. Immerhin bleibt aber die hochcharafteristische Ausbiegung der Höfte und die Übertragung der Last auf das eine



568. Cà Doro in Benedig.



569. Dogenpalaft in Benedig.

Bein, so daß das andere kräftig gekrümmt werden kann, das am meisten vollendete, zunächst in Frankreich durchbrechende Standsustem der Gotik. Neben der Zeittracht, an der die Bildhauer im allgemeinen festhalten (Abb. 578), kommen auch Gewandmotive vor, die der Antike entlehnt sind; so besonders in Reims (Abb. 579). Hatte sich früher die Plastik mit ikonographischer Entlehnung einzelner Motive antiker Reliesbildnerei begnügt, so trat sie jetzt mit mehr Berständnis den Problemen antiker Rundplastik in bezug auf Haltung, Formengebung und Gewandung näher. Sine streng symmetrische Anlage wurde auch bei den Haaren und dem Barte beliebt.

Mit einer solchen Zeichnung der Gewänder, der Haare und des Bartes hätten sich individuell aufgesaßte Köpse schlecht vertragen. Nicht als ob die Künstler sich mit einer starren, ausdrucklosen Totenmaske begnügt hätten. Lebenskraft spricht fast aus jedem Antlit der Portalund Pseilersiguren, deren Komposition und Formensprache ein neues Prinzip bildender Darsstellung zum Ausdruck brachte. Über den allgemeinen Thpus gehen sie aber doch nicht hinaus. Sie sind richtig gesormt, jedoch nur mäßig beseelt. Das gilt selbst von der berühmten Christusstatue am Hauptvortale zu Amiens, die vielleicht deshalb sich nicht dem Gedächtnisse Volkes einzuprägen vermochte und fast ohne Nachsolge in der Kunst blieb (Abb. 580).

Erst in der Zeit, als in der Figurenhaltung und Gewändermodellierung der ober zu schilderte Wechsel eintrat (nach 1250), wurde auch der Tupus der Nöpse verändert. En verslor sich die strenge Regelmäßigkeit der Umrisse, das Kinn wurde spig gezogen, die Stirn niesdriger, runder, die Nase weniger frästig gebildet, dem Gesicht ein lächelnder Zug ausgeprägt. Hier namentlich kommt die "natürliche Manier" an Stelle naiver Lebensspille zum Vorschein. Denn dieser lächelnde Zug kehrt immer wieder, auch wenn er durch den Charakter der Figur nicht notwendig bedingt wird.



570. Sof bes Stadthaufes in Barcelona.

Da die unmittelbar mit architettonischen Werfen verbundenen Steinstulpturen sich oft den betorativ-architettonischen Gesehen unterordnen mußten, versiel die im Dienste der Schwesterstunst stehende, ursprünglich hoher Neinheit und Freiheit zustrebende Bildnerei, wenn nicht hervorragende Kräste zur Versügung standen, mit der Zeit der Gesahr unbestreitbarer Versslachung. Es gab im 13. Jahrhundert teine Nathedrate, kann eine Kirche, die nicht in reichem Stulpturenschmuch prangte. Die Kathedraten von Chartres, Paris, Amiens, Bourges und namentlich Neims müssen in erster Linie genannt werden. An ihren Fassaden und bei der Ausschmückung so vieler Glieder des Lußens und teilweise des Janenbaues sand die Plastit reichlichst Gelegenheit zu künstlerischer Betätigung und Schulung. Der plastische Schmuck des Kirchenportales, die wichtigste äußere Zier, von der man eine allgemeine Wirkung auf die Menge erwartete, wurde immer reicher und überspann bald auch — wie schon erwähnt — die Archivolten. Das Figurale drängte das rein Ornamentale start zurück und häuste sich an den Portalen selbst in widernatürlicher Anordnung so an, daß die Nuhe künstlerischer Gesamtwirstung mitunter empfindlich gestört wurde. Die Einheitlichkeit der Tympanonsomposition, an



571. Lonja (Börje) zu Balencia; 15. Jahrhundert.

der der romanische Stil sestgehalten hatte, ist ausgegeben, das Teld in mehrere Meliesstreisen mit dichtgedrängten Gestalten zerlegt. Da man noch nicht imstande war, die sür wirkungsvolle Varstellungseinheitlichkeit notwendigen Szenen in einen einheitlichen idealen Raum zusammensusassen, so fühlte man sich gedrängt, die räumlichen Beziehungen der Szenen durch eine seste Raumsymbolik zu klären und die Tarstellung in Schichten zu gliedern (Abb. 581), welches Mittels sich ja auch die Malerei bediente. Dies Problem hat die französische Stulptur namentlich an der als Repräsentationsbild des Portalschmuckes beliedten Tarstellung des Jüngsten Gerichtes zu lösen versucht, die neben und unter dem thronenden Weltenrichter die Apostel, Posamensengel, die vierundzwanzig Altesten, die Auserschung, die Seligkeit und Verdammnis schichtens weise übereinander anordnete. Es sag nahe, diese Streisenanordnung auch auf andere Darstellungsstoffe zu übertragen. Aber wie vieles ist dabei großartig ersunden, zurt empfunden und mit schlichter Einsacheit vorgetragen! Annut und Würde holder Beiblichteit, charatters volle Männlichteit und hoher Ernst reichen einander die Hand.

In größerem Umfang trat der neue Stil bei den Fassaden von Notre Tame in Paris auf. Un der Hauptfassade sind drei Portale, senes des Jüngsten Gerichtes zwischen dem der heil. Maria und dem der heil. Umna, angeordnet; die beiden ersten zählen dem ersten Viertel des 13. Jahrhunderts zu und besiten namentlich in den vor die Mittelpseiler gestellten Statuen Christi und der seinbewegten (Abb. 582) Madonna edel vornehme Werte, denen die Inpupanonreliess mit dem Weltgerichte und aus der Marienlegende an Feinheit der Formenbildung und des Borstrages nicht nachstehen. Tieselben Stosse behandeln die gleichzeitigen Luerhausportale der Rathedrale zu Chartres, an welchen und neben welchen die Statuenzahl schier ins Ungemessen



572. Die Alcantarabrude in Toledo.

wuchs und die Lehre von der Erlöfung sowie das gesamte enzyklopädische Wissen der Zeit erschöpfend veranschaulichen wollte. Die Unterordnung unter das nie außer acht gelassene architektonische Gesetz hemmt die Bewegungsfreiheit mancher Gestalt, deren schlanken Körper die Gewandung in dünnzügigen Parallelfalten umschließt; aber hoher Adel und liebenswürdige Annut rüden die Stulpturen von Chartres, in denen sichschon Individualisierungsbestreben

regt, unter die besten Werke aller Zeiten. An der durch den Gang der Kriegsereignisse hart mitgenommenen reichen bildnerischen Ausstattung in Reims, deren Aussührung ungleich ist, fällt manches durch Plumpheit der Gestalten oder durch überzierliche Bewegungen, durch Stumpsheit der Köpse wie durch grinsende Mienen ab, obzwar namentlich bei den überlebensgroßen Sodelgestalten an und neben den Haupttüren im allgemeinen hoher Adel echt plastischer Stellungen, wunderdare Mannigsaltigkeit der Typen, Freiheit und Lebendigkeit der bei klassischer Einsachheit großartig wirkungsvollen Gewandbehandlung vorwalten. Bei einzelnen Gestalten und Gruppen, wie z. B. der Heinsuchung, überrascht in Gesichtstypen und Gewandung der Nachhall der Antise. Er breitet sich auch über die togaartig bekleideten Apostel an den Ans



schlagseiten des Mordportales, unter dessen Jüngstem Gericht die hoheitsvolle Chriftusgestalt eine freie Wiederholung des edelstrengen "Beau Dieu d'Amiens" barstellt. Zwei Schulrichtungen teilen sich in die Herstellung des so ungemein figurenreichen Reimfer Kathedralenschmuckes, deffen Unordnung viel Leben und fünstlerische Freiheit verrät. Bon den Stulpturen in Amiens erlangt namentlich die von der mehr altertümlichen Auffassung schon zum Manierismus einlenkende Muttergottesfigur eine gewisse Vorbildlichkeit für die ganze Gotik. Unter den kleinen Rirchen besaß die Sainte Chapelle auf der Bariser Insel aus der Beit Ludwigs IX. an den strengernsten und doch auch wieder anmutigen Apostelstatuen (Abb. 583) hervorragende Schöpfungen gotischer Plastik, deren ursprünglicher Eindruck seit der Restauration des Baues ziemlich zurückgewonnen ift. Wie die Bauglieder, so erlangten auch die gemeißelten Figuren erst durch die polydrome Behandlung wahres Leben. Die



574. Relief vom Bortal der Rirche zu Bezelan.



575. Chriftus vom mittleren Westportal zu Chartres.



576. König Tavid. Von der Kathedrale zu Chartres.



577. Madonna. Bon der Kartäuserfapelle zu Dijon.

gotische Architektur und Plastik waren auf die Farbe als Hervorhebungs- oder Verstärkungsmittel der Einzelheiten geradezu angewiesen. Die Farbe diente nicht so sehr dem genügsamen Zwecke, die Formen zu heben und deutlicher zu machen; durch sie sollte vielmehr der volle Schein des Lebens geweckt werden. Neiche Muster, wie sie die modischen Prachtgewänder zeigten, wurden den Gewändern aufgemalt, Haare, Bart, Fleisch ganz naturalistisch wiedergegeben.

So dringt die Freude an der Natur und dem wirklichen Leben, den Forderungen einer art itettonischen Stilisierung zum Troße, doch siegreich durch. Sie äußert sich noch freier, wo



578. Sogen, Königin von Saba. Bon ber Rathebrale zu Reims.



579. Sogen. Satomo. Von der Kathedrale zu Reims.

bie architektonische Umgebung den Raum nicht einengt, der Komposition und (Bruppierung keinen Zwang auferlegt. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß selbst bei den großen Portalund Fassachniguren, obschon sie durch Pseiler und Säulen getrennt waren, die Bildhauer gern die Einzelgestalten auseinander bezogen, sie in einen gewissen Jusammenhang brachten. So start war die Erzählungslust. Offen entsaltet sich die letztere in den Reliesbildern, welche über dem Türsturz, an Friesen und anderwärts in den Kathedralen angebracht sind. Als hervorragender Meister lebendigsrischen Vortrages betätigte sich der 1257 genannte Jean Chelles an



580. Chriftus. Bon ber Kathedrale zu Amiens.

ben Bildwerken der Querhausfassaben von Rotre Dame in Baris, namentlich an dem Marthrium des heil. Stephanus und den vorzüglichen Schülerreliefs (Abb. 584) am Südportale, deren schlichte Anschaulichkeit er geradezu klassisch zu schildern und zu formen verstand. Die legenbarischen Schilderungen, g. B. die Szenen aus dem Leben des heil. Dionys in Reims (Abb. 585), die Darstellungen aus dem weltlichen Treiben geben die Borgange flar und deutlich wieder, die Personen sind nicht allein in die Tracht der Zeitgenossen gehüllt, sondern haben diesen auch die Züge entlehnt. Hier geht das Typische in das Porträtmäßige über, und felbst Gebärden und Bewegungen erscheinen der Wirklichkeit teilweise mit offenem Blicke für Lebenswahrheit abgelauscht. Die kleinen Magverhältnisse, in welche die Mehrzahl der Reliefbilder gebannt sind, tragen die Sauptschuld daran, daß die Entwicklung des Formensinnes stockte, die Gestalten die Einzeldurch= bildung gewöhnlich vermissen lassen. Den fräftigen Anlauf zu einer solchen bekunden die nackten Figuren in den Bildern des Jüngsten Gerichts in Reims und Bourges (Abb. 586). Bur richtigen Zeichnung ber Körper gesellt sich namentlich auf dem Reimser Relief scharfes Erfassen der mannigfachsten Stellungen und Bewegungen und ihre genaue Biedergabe, so daß nur wenig fehlt, um in ihnen den treuen Spiegel innerer Stimmungen und Empfindungen zu erkennen. Dieses Wenige wurde vorläufig nicht erreicht. Unter dem Einfluffe des französischen Nordens, dessen hervorragendster Vorort in dem leider während des Krieges stark beschädigten berühmten Portalschmucke der Kathedrale zu Reims über= aus beklagenswerte Verlufte von geradezu klaffischen, für die Entwicklungsgeschichte des ganzen Kunstzweiges hochwichtigen Werken erlitten hat, entwickelte sich die Bildnerei des Eudens. Wie in Bourges erscheint auch der reiche Portalschnuck der Kathedrale in Bordeaux von Paris abhängig, während Sodelreliefs der Kathedral-

portale zu Lyon und Rouen ganz auffallende Berührungen des Darstellungsinhaltes bieten. Die Skulptur des 14. Jahrhunderts hat ihre formale Fortbildung nicht so sehr auf dem Gebiete der monumentalen kirchlichen Runst — da zeigt sie vielmehr allmählich eine bedenkliche Abschwächung ins Konventionelle und Gekünstelte —, als vielmehr im Gebiete der Grade den kind ihr alle rersahren. In Amiens, Rouen, St. Denis, Bourges, Fontevrault haben sich die besten Werke dieser Art erhalten. An den königlichen Grabbildern in St. Den is läßt sich der Gang der Entwicklung am bequemsten versolgen, die von den die unter Ludwig IX. noch blichen Idealbildnissen allmählich zu mehr realistischer Darstellung überging und bei dem dem von Arras zugeschriebenen Königsbildnisse Philipps III. den Ausdruck individuellen Lebens und Z. Jahrhundert hatte man sie aufzurichten begonnen (merowingische und karolingische



581. Giebelfeld der Tur des Jungften Gerichts von Notre Dame in Baris.

Fürsten), seitdem den Gräberschmuck stetig fortgesett. Nur einen geringen Spielraum boten dem Formenfinn des Künstlers die auf dem Sarkophagdedel liegenden Statuen der Berstorbenen. Hier war die Haltung (im 14. Jahrhundert gewöhnlich über die Brust gefaltete Hände) durch die Tradition vorgeschrieben, ebenso wie die Kleidung durch die gerade herrschende Tracht bestimmt war. In ihrer forgfältig genauen Biedergabe, in den lebensvolleren Besichtszügen konnte der Bildhauer seine größere oder geringere Tüchtigkeit bartun. Meister aus dem französischen Gebiet der Riederlande erlangten auf die Herstellung dieser Werke im 14. Jahrhundert bestimmenden Ginfluß, fo Jean Bépin von Sun, der Schöpfer der Denkmäler des Robert d'Artois, der Margarete d'Artois und des Grafen d'Ctampes, und der dem feinen Stilgefühl Bépins einen fraftigen Realismus entgegenschende André Beauneven aus bem Bennegau, Johann von Lüttich und der Pépinschüler Robert Loifel mit dem lebensfrohen Liegevilde Bertrands de Guesclins, das zwischen 1389-1397 entstand. Freiere Bewegung, fräftiges Eingehen auf das wirkliche Leben gestatteten den Meistern die kleinen Figuren, welche die Seitenflächen des Sarkophages schmückten. Seitdem die eigentlich eine Anordnung bellenistischer Sartophagdetoration neubelebende Sitte (zweite Balfte des 12. Jahrhunderte) auf tam, hier bas Begräbnis ber beigesetten Personlichteit gleichsam nach bem Leven zu schildern, Leidtragende: Monche (Abb. 587), Frauen, Diener, in die Szene zu bringen, traten Das Borträtmäßige und außerdem eine derbere Ausdrucksweise mehr in den Bordergrund. Im Museum gu Bourges find Geftalten folder Leidtragenden von dem feit 1392 durch Jean de Cambrai, einen hochbegabten Schüler Beauneveus, ausgeführten schwarzen Sartophage mit dem weißmarmornen Liegebilde des Herzogs von Berry in der Arypta der Rathedrale zu Bourges erhalten.

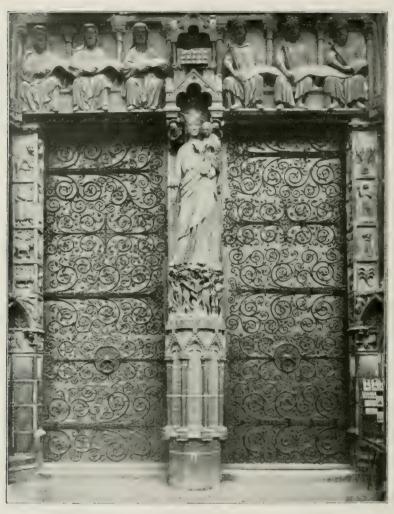

582. Madonna ber Marientur von Notre Dame in Paris.

Die größte Anberung im plastischen Stile erfolgt während der Regierung Karls V. um die Mitte des 14. Jahrhunderts, in derselben Zeit, in der auch die französische Miniaturmalerei großen Ausschung nahm, mit dem französischen Hofe der burgundische in der Pflege aller Luxuskünste wetteiserte, und die niederländische Kunst immer engere Beziehungen zur französischen gewann. Dem Einflusse der Niederlande, insbesondere Beziehungen zur Schule von Tournai, deren lebensvolle Werke in den Kirchen zu Courtrai die hohe Leistungsfähigkeit der ihr angehörigen Meister erkennen lassen, darf namentlich der Bechsel in den Maßverhältnissen, der Ersat der schlanken Figuren durch breitgedrungene zugeschrieben werden. Das Zussammentressen von französischen und niederländischen Künstlern in Dijon, am Hofe der durch die aus heimischen Burzeln emporwächst, füglich nicht gesprochen werden kann. Philipp der Kühne berief die Waltonen Jean de Marville und Johann von Lüttich, die Niederdeutschen Claus Stuter, seinen Ressen Claus de Werwe und Jakob de Baerse von Dendermonde und wird ihnen bestimmte Tätigkeitskreise an. Der hervorragendste unter den so berusenen Wildhauern war unstreitig der große Holländer Claus Sluter (seit 1384—1411), dem



583. Apostelfiguren aus ber Sainte Chapelle in Paris.

außer der von seinster Persönlichkeitsbeobachtung ausgehenden Gruppe am Kirchenportale der Kartause das Denkmal Philipps des Kühnen (Abb. 588) und der Mosesbrunnen mit sechs Prophetensiguren, ehemals im Hose der Kartause, jest im Museum zu Dijon, angehören (Abb. 589). Weniger der wie ein Vorläuser Michelangelos annutende Moses, nach dem der Brunnen benannt wird, als der hoheitsvolle David, Jesaias und Daniel sind für den endlichen Sieg eindringlichster und sebendigker Naturwahrheit in Verbindung mit ernster Größe charakteristisch. Die Gestalten des Trauerzuges um die Tumba Philipps des Kühnen, die in Haltung, Bewegung und Gesichtsausdruck die verschiedenartigsten Außerungen des Schmerzes boten, müssen in ihrer vollständigen Bemahung den Eindruck unmittelbarster Lebendigkeit erregt haben. Das eben genannte Grabmal wurde auch für jenes Johanns des Furchtlosen und seiner Gemahlin vorbildlich, an dem Franzosen und Niederländer unter Leitung des



584. Schülerigenen am Sudportal von Notre Dame in Baris.

augenscheinlich hochbegabten Claus de Werwe und des Spaniers Juan de la Berta aus Aragonien arbeiteten; die Bollendung besorgte um 1470 Antoine Lemoiturier.

Die Abhängigkeit Spaniens von der französischen Gotik erstreckte sich nicht nur auf die Architektur, sondern auch auf die Plaftik, namentlich der überreich dekorierten Portale. Erft später traten auch beutsche und flandrische Ginflusse zutage. Der Auffassung französischer Arbeiten in Amiens und Reims kommen nahe die großen Standbilber, der Bischof am Portalteilungspfeiler und die schön gewandete Reihe sigender Apostel an der dem 13. Jahrhunderte augählenden Buerta bel Sacramental in Burgos, beren gange Anordnung frangofischen Portaldekorationsbrauche folgte. Derfelbe beherrschte auch die Portalanlagen der Rathebrale in Tolebo, an deren Uhrtur die figurenreichen Szenen aus dem Leben Chrifti und Maria streifenartig das Tympanonseld in ausführlicher Erzählung belebten, wogegen die bem Beginn bes 15. Jahrhunderts entstammende Puerta bel Perdon den Tompanonichmud auf die einheitlich geschlossene graziöse Abergabe (Abb. 590) der Rasel an den heil. Abefons beschränkte. Die nüchternen Apostelgestalten mit plattgebrudten Röpfen und die heiligen Frauen an der 1460—1466 von Anequin Egas und Juan Guas errichteten Buerta de Leones arbeitete Juan Aleman, der die Gewandung mit großer Birtuosität behandelte. Die Buerta del Baptifterio der Kathedrale in Sevilla mählte für die Taufe Chrifti die Aufftellung der drei Figuren unter getrennten Baldachinen im Thmpanonfelde und erhielt in den von Pedro



585. Aus dem Leben des heil. Dionys, Meliefbild vom Dom zu Reims



586. Das Jüngfte Gericht (Teilftud). Bon dem Sauptportal ber Kathedrale zu Bourges.

Millan ausgeführten Terrakottastatuen von Bischöfen und Beiligen, die zu den besten spanischen Stulpturen des 15. Jahrhunderts gablen (Abb. 591), wirkungsvollen Schmud. Die nicht gebrungenen Geftalten bes Einganges der Capilla del Ren Cafto der Kathedrale in Oviedo gelten als charakteristisches Werk niederländischspanischen Stiles. Der Import französischer Elfenbeinschnitzereien, wie einer Madonna in der Kathedrale zu Toledo, vermittelte Borbilder für die Berstellung von Madonnenstatuen, wie der dem 14. Jahrhunderte zuzählenden Birgen de la Blanca und de la Estrella derselben Kathedrale. Daselbst erstellte auch die Grabmalstunft in Denkmälern der königlichen Familie Prunkschöpfungen der Monumentalplaftit, deren figurale Teile mitunter schwächer ausgeführt erscheinen. Durch meisterhafte Behandlung aller Einzelheiten ragen die Sarkophage des 1453 hingerichteten Ministers Juan Alvaro de Luna und seiner Gemahlin Juana mit den knienden Santiagorittern und betenden Franzistanern hervor. Reicher gotischer Ausbau umrahmt das Grabdenkmal des höchst individuell charakterisierten Anfanten Don Alonjo in der Kartause Mirastores bei Burgos und erhält sich noch lange bis ins 16. Jahrhundert an den bis zur Dece emporsteigenden Retablos mit oft überreichem Relief- und Statuenschmuck, wie z. B. an dem 1501 von Felipe Bigarni, genannt de Borgona, vollendeten Retablo mayor der Kathedrale in Toledo (2006. 592). Als Glanzstud spätgotischer Dekorationsplastik verdient der über fämtliche Querichitism De Turen, Fenfter und Emporen sich ausbreitende Schmud der Rirche Gan Juan de tos Meres in Toledo besondere Erwähnung (Abb. 481), da in ihn auch gablreiche große Beiligenstatuen von selbständigem Kunstwerte einbezogen wurden.

In England, beisen Hoffunst während des gangen 13. Jahrhunderts von Frankreich abhängig blieb, verminderte die Beschränkung der Portalbildung die Ausgaben der Plastik, für deren Schöpfungen die Flächen an den Nathedralfassach allerdings noch viel Naum übrig



587. Em Beter vom (Brabmal Pinlipps des Kühnen in Tijon (vgl. Abb. 588).

ließen. Trot alles Deforationsreichtums wurde hier nur vereinzelt fünstlerische Beschlossenheit erreicht. Die Säufung der Statuen in mehreren Horizontalreihen an den Kathedralfassaden in Bells. Lichfield (Abb. 425) und Exeter fam trot mancher Vorzüge in Haltung und Ausdruck nicht über eine gewisse Eintönigkeit hinaus, obzwar die Arbeiten in Exeter bewegteres Leben als jene in Wells zeigen. Mit den Madonnen am Kathedralenportale zu Wells oder am Magdalenencollege in Orford wetteifert die Anmut jener am Mittelpfeiler des Kapitelhausportales in Port. Bereinzelte Darftellungen an oft weniger augenfälligen Stellen zeigen. wie die Gruppe der Brüder Josephs zu Salisburn, gute Beobachtung der Wirklichkeit. An dem schönen, harten, warmgetonten Muschelkaltstein der so= genannten Purbedinsel, der leicht polierbar fast wie Marmor wirft, und bis ins erste Viertel des 14. Jahrhunderts bevorzugter Verwendung sich erfreute, fanden die englischen Bildhauer ein vortreffliches, für Bestminfter, Beterborough, Worcester und york wiederholt benüttes Material. Die über das ganze Land reichenden Alabaster= brüche begünstigten die Berwendung dieses mit der Entwicklung der Wrabmalkunst beliebter werdenden, bildsamen Materiales und eine schulartige, selten über Handwerksniveau emporragende Tätig= teit der sogenannten "Alabastern", von deren Werten ein Rittergrabmal zu Holme Pierrepoint besondere Beachtung verdient (Abb. 593).

Erzguß. Die Niederlande behaupteten immer noch den Borrang in der Kunst des Erzgusses und versorgten Tentschland, England und Tänemark mit prächtig gravierten Grabplatten. Dinant bei Ramur war seit den Tagen Reiners von Hun der Borort einer unter dem Ramen Tinanderie bekannt gewordenen Richtung des Messinggusses geworden, der namentlich schöne Adlerpulte lieserte. Die Art ihres architettonischen Ausbaues (Abb. 594) veranschanlicht vortresslich das Adlerpult mit dem Ramen des Jehan Josés aus Tinant, der 1372 auch den schönen Diterlenchter für die Liebsranenkirche in Tongern lieserte.

Der edlen Frühgotit gehören noch die Bronzegußgestalten der Erzbischöse Evrard de Foielon und Geoffron d'En in der Kathedrale zu Rouen an. Hinter ihnen blieben die ebenso tief empfundenen als sein durchgebildeten Erzgußgestalten des Königs Heinrich III. († 1272) und der Königin Eleonore von England in der Westminsterabtei nicht zurück, in deren großer Anssallung William Torell 1291 bedeutende Wirtung erzielte. Ein Fahrhundert später verssiel bei der Erzsigur Eduards III. († 1377) der englische Erzguß bereits nüchterner Starrheit.

Solzbildnerei. Die in weniger widerstandsfähigem Material arbeitende Holzbildnerei schuf gleichfalls manch interessantes, der Stilwandlung gefällig sich auschmiegendes Werk. Ein weiz hervorragender Meister war der schon genannte Jasob de Baerse aus Dendermonde, der



588. Dentmal Philipps des Kühnen in Dijon.

Schöpfer der zwei um 1392 entstandenen berühmten Schnihaltäre zu Tijon, in welchen die großen Einzelgestalten durch malerisch belebte Tarstellungen mit wachsender Häufung tleinerer Figuren abgelöst wurden und der Übergang zum Realismus des 15. Jahrhunderts angebahnt erscheint. Als schönste englische Holzstulptur gilt das Liegebild des Erzbischoss Pecham auf dem Grabmale in Canterbury.

Deutschland: Steinstulptur. Mit ber frangofifch-niederländischen Runftweise verglichen, tritt die deutsche Stulptur von der Mitte des 13. Jahrhunderts an in die zweite Linie zurud. Ihr fehlt die ruhige organische Entwickung; fie schmiegt sich nicht langsam dem neuen Bauftile an, überträgt nicht allmählich die künstlerischen Grundzüge des letteren auf ihr Gebiet, sondern sest gleich voll ein und gibt sofort, französischen Minstern folgend, den eigentümlichen Stil gotischer Plafit in feiner gangen Stärfe wieder. Bon ber in ben Raumburger Stulpturen erreichten Bobe war nur vereinzelt eine Steigerung möglich; Auffassungs- und Empfindungsweise sowie die Formenbehandlung versielen schon im 14. Jahrhundert einer in tonventioneller Manier auslaufenden Entspannung. Der die früh- und hochgotischen Werte tragende ideale Schwung, den die Blüte des Rittertums gezeitigt hatte, wurde von dem energischen Etreben nach Naturwahrheit, von der Freude an lebensvollen Gestalten der Birtlichteit des nebtige und gesellschaftlich einstußreicher gewordenen Bürgertums immer mehr zuruchgerangt. Behäbigkeit und selbstbewußter Stolz, schlichte Einfachheit und tiefe Amerlichteit vereimgten sich später wirfungsvollst an icharf charatterisierten, breiten und unterjesten Tuven traftvollen Bürgertums, neben deren überzeugender Anschantichteit sich der Schonbeitstanon der ersten Entwidlungsepoche nicht lange behaupten konnte. Die oft magere Gliederbildung war bedingt durch eng antiegende Kleidung — besonders der Männer , welche die lang herabwallenden



589. Der Mosesbrunnen in Dijon von Claus Sluter.

faltenreichen Gewänder der Früh- und Hochgotif ablöste; die Haartracht und Kopfbebeckung der Zeit gab den Gestalten ein ganz verändertes Aussehen. Dramatische Atzente wurden selten angeschlagen, ausgeglichene Empfindungen und Stimmungen in den überwiegend religiösen Darstellungen, deren derbe Gestalten im Gesichtsausdruck und in Gebärde ost in starken Widerspruch mit der Erhabenheit der Zdee gerieten, bevorzugt, liebenswürdige Naivität und Fröhlichsteit kamen oft auziehend zum Worte. Der realistische Zug der Spätgotik appellierte naturgemäß an die Mithilse der Malerei, deren die immer lebhaster gepslegte, die Figuren mit Leinwand und Kreidegrund für den Farbenauftrag überziehende Holzplastik ganz besonders zur Erzielung des Wirklichkeitseindrucks bedurfte.

Eine so großartige Entfaltung wie in Frankreich war der Steinskulptur Deutschlands an keinem der gotischen Dome beschieden, obzwar manche Fassade und manches Portal mit reichem plastischem Schmude bedacht wurde. Französische Vorbildlichkeit bestimmte wohl am stärksten die Anordnung und Ausführung der Vildwerkfülle an der Westsassade des Münsters zu Straßeburg (Abb. 390), an der die Lehre von der Menschen Erschaffung, Sündensall und Erlösung, zum ehristlichen Leben und seiner Vollendung veranschaulicht wurde und mit anderen Reiter-

statuen auch jene Rudolfs von Habsburg zur Aufstellung gelangte. Abnlichen Inhaltsreichtum der Darstellung nahm seit 1270 die Vorhalle des Münsters zu Freiburg i. Br. auf, deren nicht mehr die Höhe der Naumburger Stulpturen erreichende, aber von hoher Zelbständigkeiterfüllte Sta= tuen nahe Beziehungen zu den zeitlich etwas ipäteren Strafburgern erfennen laf= jen. Die nicht durchweg gleichwertige Ausführung erhob sich wie an den Pfei= lerstatuen im Mänsterinnern



590. Relief der Rasselverleitzung an den heil. Jloefons von der Puerta del Perdon der Kathedrale in Toledo.

überwiegend zu edler Saltung, freiem Gewandwurfe und großer Mannigfaltigfeit ber Motive. Einfallsstellen französischen Einflusses waren teilweise schon etwas früher, teilweise um dieselbe Zeit wie Freiburg die Portale der Liebfrauentirche in Trier (Abb. 595) und Der Stiftefirche gu Wimpfen im Tale (Abb. 428) mit fast pariserisch feiner Figurengliede rung. Huch der Metropolitansit Mainz, wo in der zweiten hälfte des 13. Jahrhunderts rege Bautätigkeit die Aufnahme der Gotik begunftigte, verschloß sich den von Frankreich kommenden Anregungen nicht. Die Madonna mit dem Kinde an einem Hause der Fuststraße (Abb. 596) zeigt im antifisierenden Faltenstil höchst auffallende Übereinstimmungen mit Mariendarstellungen in Reims und Bamberg, an Amiens klingen die um 1270 entstandenen Statuen figender Apostel im Mainzer Domfreuggange an, mit dem Stil der Naumburger Lettnerftulpturen berühren sich die Reste eines um die Bende des 13. und 14. Jahrhunderts aufgestellten Lettners der Albansfirche und die schöne Madonna von dem Hauptportal der ehemaligen Liebfrauenkirche, beffen Refte jest im Mainzer Museum stehen, entspricht in Stellung, Gewandmotiven und Kopftypus vollständig dem Typus der um die Wende des 13. und 14. Jahrhunderts entstandenen, in der Champagne beliebten Madonna der Kathedrale von Tropes. Als umfang reichstes Werk westdeutscher Monumentalplastif, dessen Meister die Fähigkeit der Bildung vollplastischer und statuarischer Gestalten vielleicht unmittelbar in Frankreich erworben, bietet das zwischen 1260 und 1270 entstandene Paradies des Doms zu Münster eine Fülle noch ungelöster Fragen. Franken, deffen Bijchofsftadt Würzburg ichon fruh den Inpus der Madonna aus der Mainzer Fuststraße kannte, verarbeitete an den Skulpturen des Bamberger Doms auf Grundlage bodenständiger Auffassung frangösische Auregungen weiter, die namentlich ein in Meine jelbst ausgebildeter deutscher Meister augenscheinlich im dritten Viertel des 13. Johrhund u.e. nach seiner Heimat hinübergeleitet hatte. Die antitisierenden Gestalten seiner um 1960 ansets baren Beimsuchung Maria in Reims und Bamberg veranschaulichen am flaufen Berührung und Berichiedenheit beider Richtungen. Das pitante ftartere Gichtbarwerden der Mörperformen der Reimfer Gruppe tritt in Bamberg zurud, wo eine substantiellere Gewandbehandlung mit teilweise langen Röhrenfalten schon echt gotisch wurde. Der Bamberger Beimsuchungsmeister und seine Schule wagten sich in den Gestalten Adams und Evas am judoftlichen Tomportal an

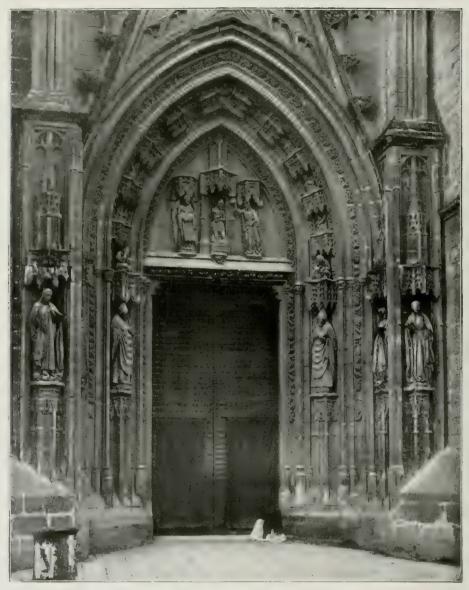

591. Puerta del Baptisterio der Kathedrale in Sevilla

eindringendes Studium des Nacken (Abb. 597), an dem als heil. Georg deutbaren Neiterstandbilde troß Plumpheit des Nosses mit seinem Naturgefühl an eine Aufgabe (Abb. 598), die auch die sächsische Schule gleichzeitig in dem Magdeburger Neiterstandbilde Ottos I. sehr achtbar zu bewältigen wußte. Unter französischen Ginstüssen — vielleicht nach der Steinmadonna von St. Dié — entstand augenscheinlich die erst dem vorgeschrittenen 14. Jahrhundert zuzählbare Steinmadonna (Abb. 599) im Kunstgewerbenuseum zu Köln, deren Ihpus auch in der Madonna von St. Ursula und in anderen Muttergottessiguren der Nheinlande in zunehmender weichlicher Verschwommenheit nachtlang. Die manch französische Auregung vermittelnde Dombanhütte in köln war die Ausssührungsstätte sener um 1330 vollendeten polychromierten Apostelstatuen an den Chorpseilern des Doms; die start ausgebogenen Figuren mit den auffallend hohen schmalen

Schäbeln (Abb. 600) atmen bereits eine andere Auffafsiung, als im 13. Jahrhunsdert bei den Apostelsfiguren der Ste. Chapelle in Parksmaßgebend gewesen war. Französische Anregungen bestimmten noch in der zweiten Hälfte des 14. Jahrshunderts die Entwickung der Plastit in Prag; aber ise waren für die Bildnerei Teutschlandsnicht die allein maßgebenden.

In Schwaben fam an den bereits realistischere Züge bietenden Portaldeko-rationen der Kreuzkirche zu Emind, des Münsters zu Ulm, des Doms zu Augs-burg und der Frauenkirche zu Eklingen lebendig-ge-mütvoller Vortrag mit weischer Formenbehandlung zum Durchbruch. Der ansivrechende Ahnthmustinea-rer (Fruppierung und das siehere Körpergesühl, das die Geburt Ehrifti und die



592. Retablo mayor der Kathedrale in Toledo.

Anbetung der Könige im Immpanon des westlichen Rordportales des Mänsters zu Ulm beberrichen, wich in dem gleichfalls von der alten Franentirche herübergenommenen Jüngsten Wericht des Südoftportales unübersichtlichem Figurengedränge und einer mehr schematischen Behandlung untersetzter Körper. Diese Mängel wurden auch die älteren Teile des Best= portales nicht los, während die Darstellungen der Schöpfungstage, des Sündenfalles und der Szenen nach der Bertreibung aus dem Paradiese größeres Bewegungsverständnis zeigen. Des auf malerische Wirkung ausgehende Streben brach hier mit dem 14. Jahrhundert ab; das Wefühl für die Statue erwachte, und das Monumentalitätsempfinden steigerte sich namentlich an den Prophetenstandbildern des Chores, gegen welche die Arbeiten des seit 1418 genannten Meisters hartmann gurudblieben. Eine realistischere Darstellungsweise mit einem mehr hausbadensbürgerlichen Ginschlag vertrat die Bildnerei Nürnbergs an den Portalen von St. Loreng, St. Sebald und der Frauentirche. Dem gotischen Formenkanon entiprechen wohl am meisten die flugen und törichten Jungfrauen der Brautture von St. Sebald, wo einige im Junern aufgestellte Statuen, wie jene Beinrichs II., Bamberger Ginfluffe zeigen. Unter letteren entstanden augenscheinlich die Gestalten des ersten Elternpaares am Portale der Lorengfirche (Abb. 601), beijen reicher Reliefichmud auf Etragburg gurudweift, indes bie Madonna und die heiligen drei Könige an den Mittelfchiffspfeitern an Freiburger Auregungen.



593. Rittergrabmal zu Holme Pierrepoint.

angefnüpft zu haben scheinen. Dagegen klingt die Anbetung der Könige im Würzburger Dome in Einzelheiten an Amiens oder rheinische Werke an. Zu einer neuen Art der Körperbehandlung leitet der ergreisende Christus der Neumünsterkrypta in Würzsburg hinüber, dessen Marienkapelle in den Schwarzsburgischen Reliess und den Portalskulpturen künstelerisch hervorragenden Schmuck besitzt. Verhältnissmäßig früh setzte der malerische Stil in dem Tumpanon mit der Anbetung der heiligen drei Könige an der Liebfrauenkirche zu Frankfurt a. M. ein, das um 1430 die drei durch eine selfige Landschaft

sich heranbewegenden Züge und die in der Ferne sich vollziehende Verfündigung an die Hirten mit perspektivischer Verkürzung darzustellen sich bemühte (Abb. 602).

Verschiedene Einflüsse bes Westens verarbeitete die Bildnerei in Prag, wo man im 14. Jahrhundert der Büstenstulptur große Aufmerksamteit zuwandte und zwischen 1379—1386 in den einundzwanzig Bisten der Dombauförderer auf dem Trisorium des Veitsdomes eine ganz eigenartige Porträtgalerie in Stein mit vereinzelt vortrefslicher Charakterisierung erstellte.



7 14 Miles ult von Jehan Josés in Tongern

Der namentlich bei den Büsten der Königsfamilie beteiligte Meister, dem schon die auf subjektiver Beobachtung beruhende Naturwahrheit fünstle= rischer Selbstzweck war, verfügte bereits über die Fähigkeit der Individualisierung, des Widerspie= gelns der Charaftereigenschaften auf dem Antlite des Dargestellten, während Beter Parler, der in der Bauhütte seines Baters zu Schwäbisch-(Imund herangebildete Dombaumeister, durchweg ideale Gestalten ohne inneres Leben, wie die mit seinem Werkzeichen versehene Wenzels= statue (Abb. 603), schuf; doch darf an lettgenanntem Werke die gute Beobachtung des Funktionsunterschiedesvon Standbein und Spielbein immerhin als ein besonders erwähnens= werter Jug gelten. Der Geist der Gmünder Schule und ihres berühmten Vertreters atmet in der Ausschmückung des Portales der Prager Tennfirche aus dem Beginn des 15. Jahrhunderts. Hier ging die fünstlerisch eigenartigste Hand mit Herübernahme von Bewegungsmotiven aus der Malerei und mit dramatischer Psychologisierung der Wesichter sowie mit dem Durchfühlen der Nörperformen unter den Gewändern zu einem mehr malerisch wirtsamen Vortrage über und versuchte durch naturgemäße Verbindung stehender, bewegter Westalten miteinander das dramatisch Verwertbare ungemein geschicht berauszuholen (Abb. 601).



595 Sauptportal der Liebfrauentirche in Trier.

Das bei den Prager Trisoriumsbüsten wahrnehmbare Charatterisierungsbestreben war in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts nicht vereinzelt. Es regte sich schon bei der Darstellung Verstorbener, wie des Dominifaners Grasen Günther von Schwarzburg in der Predigerstirche zu Arnstadt, noch mehr auf den Grabplatten der Fran Cinna von Bargula († 1370) und des Bischoss Albert von Beichtingen († 1371) in der Barsüserkirche zu Ersurt, dessen Dominordportal 1358 reichen Stulpturenschmund erhielt. In Abhängigkeit von der sogenannten Paradiesespsorte des Magdeburger Doms mit den Tympanonreliefs des Todes und der Himmelsahrt Mariä sowie mit den gotisch beseelten Statuen der klugen und törichten Jungsfrauen entstand der Schmuck der Brautpsorte der Martinitirche in Braunschweig, wo die Andreaskirche an den Tachgiebeln eine merkwürdige Anordnung der Verkündigung, der Ansbetung der Könige, der Flucht nach Agypten, des bethlehemitischen Kindermordes und des zwölfsährigen Jesus im Tempel bietet (Abb. 605).

Auf dem Gebiete der Plastit standen noch im 14. Jahrhundert die mittleren und östlichen Landschaften im Bordergrunde. Die Freude an der Wiedergabe der wirklichen Natur äußerte sich hier freier und milderte selbst bei tirchlichen Figuren die gotische Manier. Welch annutse volle Hoheit die seine Statue der heil. Etisabeth in Marburg (Abb. 606), an welcher der



596. Madonna in der Auststraße zu Mainz.



597. Vom Oftportal des Doms zu Bamberg.

Hüftenausbug nur leise angedeutet ist, welch maswolle Bewegung und natürliche Kraft gesellen sich z. B. in den Prophetengestalten der reichgeschmüdten Borhalle der Nürnberger Frauenstirche einschmeichelnder Formenweichheit bei. Aber langsam machten sich Schweisung der Umrisse, Ausbiegung der einen Hüfte, die Zeichnung rundlicher tleiner Köpse mit lächelndem Ausdruck, überschlanker Körper mit dünnen Gliedmaßen stärter bemerkbar. Gerade die Abersproduktion solch süßlichssentimentaler Zierwerke mußte eine Reaktion gegen einen so einseitigen Idealismus auslösen und die Notwendigkeit des Naturstudiums und eines gemäßigten Realismus als unabweisdar erscheinen lassen. In kleinem Maßstade ausgesührt, verlieren die Figuren oft ihr kleinliches Besen. Den zahlreichen Elsenbeinreliefs, die Tragaltärchen, Kästchen, Kämme, Buchdeckel und anderes Geräte schmüdten, läßt sich eine gewisse Annut nicht abssprechen.

Die Grabstulptur kam mehr unabhängig von der Architektur erst seit dem 13. Jahrhundert in die Söhe, als die Wertschähung der einzelnen Persönlichkeit sich steigerte, sogar selbstbewußte Bürger in den Kirchen auch Heiligtümer der Familien stifteten. Dieser zweig der Plastik ließ sich von dem gotischen Baustile nicht so ausschließlich die Regel vorsichreiben, wie die eigentliche kirchliche Stulptur. Am deutlichsten offenbart sich ihr selbständiger Sutwicklungsgang in Deutschland.



598. Der heil. Georg (?), Statue an einem Pfeiler im Dom zu Bamberg.

Das Tumbengrab überwog und bot auf der Teckplatte wie an den Seiten Platzur Andringung mannigsachen plastischen Schmuckes. Die Beigabe von Leidtragenden am Sociel des Grabmals für den Grasen Günther von Schwarzburg († 1368) und seine Gemahlin in der Liebsrauentirche zu Arnstadt oder an den noch reicheren Tenkmälern sür Herzog Heinrich IV. in der Breslauer Areuztirche und für Gras Gebhard XVII. († 1383) in Quedlindurg trug in die Memorialplastit seinen herzergreisenden Zug hinein, der einen vollständigen Hosstaat von Tranernden wie in Burgund und England um die Beisebungsstelle sammelte. Sine originelle Abwechslung wählte man bei dem Grabmale des Mourad Groß in der Spitalstirche zu Nürnberg, indem die trauernden Spitalsbewohner direkt als Träger der Marmorplatte angeordnet



599. Steinmadonna im Kunstgewerbemuseum zu Köln.

wurden (Abb. 607), zwischen welchen die stulptierte eigent= liche Grabplatte eingelegt war. Ahnliche übereinanderstellung zweier Mrabplatten wählte (um 1350) Meister Wölfelin von Rufach für das Doppelgrab des Landgrafen Ulrich von Werd und des Kanonifus Philipp von Werd in der Wilhelmer= firche zu Straßburg, wo als Träger der oberen Platte Löwen begegnen. Die Betonung lebendigen Gigenlebens breitete fich über das feine Grabmal Andolfs von Habsburg in Speier. dessen Meister dem Raiser nachgereist sein soll, um Berände= rungen seines Gesichtsausdruckes festzuhalten. Die reliefierte Brabplatte für seine Gemahlin Anna im Münster zu Basel raat durch elegante Gewandbehandlung hervor. Chevaare wurden auf gemeinsamer Grabplatte dargestellt (Abb. 608). so der Ritter von Holzhausen mit seiner Frau († 1371) im Dom zu Frankfurt a. M., Pfalzgraf Ruprecht († 1410) mit Gemahlin in der Beiligengeistlirche zu Beidelberg; in der Rirche zu Wertheim erscheint Graf Johann von Wertheim († 1408) zwischen seinen beiden Frauen, vortrefflich in Sal= tung und Gewandung. In ähnlicher Beise brängte sich sogar etwas naiv die Jesthaltung geschichtlicher Creignisse und wich= tiger Beziehungen des Beigesetzten vereinzelt auf die Grab-

platte, so bei den reich bemalten Grabsteinen der Mainzer Erz= bischöse Siegfried III. von Epp= stein und Peter von Aspelt mit

den von ihnen gefrönten Königen. An wenigen Orten Deutschlands läßt sich so vortrefflich wie im Dom zu Mainz die Ent= widlung der deutschen Grabmalstunft verfolgen. Die um 1370 einschenden Grabdenkmäler der Kölner Erzbischöfe wie die woht aus gleicher Werkstätte hervorgegangenen Fürstengräber in Altenberg blieben der einfachen Tumbenform mit Figurenschmuck in Spigbogenarkaden treu, so das um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts entstandene Grabmal (Abb. 609) für den Erzbischof Engelbert von der Mart († 1368), bis mit dem Denksteine des Erzbischofs Theoderich von Moers († 1463) die neue Form des Wandepitaphs einsetzte. Vortreffliche Schöpfungen deutscher Grabplastit bergen der Dom zu Bürzburg, der Domtreuzgang und St. Emmeram in Regensburg, wo man auch die Form des Hochgrabes mit der auf vier Säulen ruhenden Wedentplatte benütte. Sie wurde nicht minder für das in raffinierter Formenbeherrschung gearbeitete Grabmal des heil. Erminhold in Prüfening (Abb. 610) beibehalten. Bährend im allgemeinen seit der Mitte des 14. Jahrhunderts bildnistrene Darstellung des Berstorbenen immer mehr Ziel der deutschen Grabmalplastik wurde, verfolgte ausnahmsweise die Tumbenaufstellung für bingst Berstorbene, wie jene für die Prempslidenfürsten in den



600. Apostelstatue an den Domchorpfeilern in Köln.



601. Portal der Lorenzfirche in Rürnberg.

Chortapellen des Prager Doms, vornehmlich Deforationegwede eines monumentalen Erinnerungszeichens.

Gine Fülle lohnenofter Aufgaben für die Steinbildnerei bot der Schnunk des Lettners (Abb. 611), von welchem fich die Rangel im 14. Jahrhundert dauernd loslöfte; doch gehören die nennenswertesten Kanzeln (Straßburg, Basel, Freiburg, Wien, Beauvais, Amiens) ern der Spätgotit an. Auch die Taufsteine (Maing, Wien) wurden immer abwechstungsvoller geschmudt, figurenreiche Elberge errichtet. Bon der zunächft einfachen schraufähnlichen Nische, die bald gotische Zieraten umfäumten, entwickelte sich das Saframentshäuschen (Ulm) turmartig an der Evangelienseite des Chores, manchmal noch mit der Wand oder einem Pfeiler verbunden, manchmal gang frei ansteigend und mit Statuen und Laubwerf nabezu überladen.

Unter ben Profanwerten nahmen die Schauseiten der Turme und Rathausfaffaden die deforative Plastif ftarter in Anspruch. Die Schauseite des Altstädter Brudenturmes in Prag wurde mit den Statuen Karls IV. und Bengels IV. geschmüdt; möglich, daß die 1365 oder 1366 abgeschloffene Aufstellung großer Porträtstatuen an der Fassade des Louvres in Paris bei dem



602. Relief der Anbetung der Könige, Frantfurt a. M., Liebfrauenfirche.

funftfreundlichen Beherrscher Böhmens einen ähnlichen Gedanken angeregt hatte. Un ber Faffade des Rathauses zu Bremen stellte ein Meister Johannes 1405—1406 die Statuen des deutschen Raisers (Abb. 612) und der sieben Rurfürsten, an den Schmalseiten Propheten ober Philosophen und den Tompatron St. Petrus auf, Stulpturen, die mit der Plaftif Rölns nachgewiesen innigen Zusammenhang haben. Die Darstellung der sieben Kurfürsten war in den Mheinlanden als Schmud der Profanbauten beliebt. Gie tauchte jum ersten Male an den Statuen des Baues Richards von Cornwall zu Aachen im dritten Biertel des 13. Jahrhunderts auf und ging am Anfang des 14. auf die Zinneureliefs des chemaligen Raufhauses in Mains -- heute im Museum zu Mainz -- über, während Köln den Hansalast seines Rathauses mit einem Wandgemälde des Raisers und der Aurfürsten sowie mit den an architektonisch reich gegliederter Abschlußwand (Abb. 613) aufgestellten stattlichen Figuren der neun guten Belden, die als Rathausschmud im 14. Jahrhundert sehr beliebt waren und hier in frischester Wirklichteitsgestaltung fraftvolle Körperhaftigfeit ausdruckslicher hervorhoben, um 1370 schmücken ließ. Und wo man weder Jaffade noch Gale des Rathaufes mit Statuen des Raifers und der Rurfürsten bedachte, wollte man wie in Lübeck wenigstens an dem kunstvollen Nathaustürgriffe den Hinweis auf diese Repräsentanten weltlicher Macht nicht missen (Abb. 623). Als große Zeltenheit muß die plastische Behandlung eines geschichtlichen Greignisses gelten, wie das Tentinal in der Kölner Stadtmaner nahe der Urepforte jum Andenken an den fiegreichen Mampf gegen die hier 1268 durch Verrat in die Stadt gedrungenen Verbundeten des Erg-Liebojs (Abb. 614). Da der Meister dieses Berkes ganz aus Eigenem ein Reitergesecht mit

Eingreifen überirdischer Mächte darzustellen hatte, bei dem es fein Anknüpfen an traditionelle Rompositionsanordnung gab, jo erscheint hier trop aller Derbheit eine Ausnahmsaufgabe recht geschickt geloft und viel Leben in die Rampfesschilderung gebracht.

Das Platbild des Stadtmarttes wurde nicht selten durch die Aufstellung reich detorierter Brunnen belebt. Die hervorragendste Schöpfung dieser Art ist der pyramidenartia emporfteigende "ichone Brunnen" in Rurn= berg, deffen zierlichen, turmähnlichen Aufban Meister Heinrich der Balier zwischen 1385 bis 1396 vollendete und reich mit Filialen und Statuen bejetzte (Abb. 615). Den neun guten Helden wurden hier außer den sieben Rur= fürsten auch Propheten und Vatriarchen beigesellt. Viel einfacher als dieses Brachtstück Rürnberger Plaftit ift der sogenannte Fischfasten in Illin, ein 1482 vom älteren Sprlin ausgeführter Brunnen beim Rathaus, mit drei den turmartigen Aufbau besetzenden Ritter= figuren, die in ihrer beherrschten und ele= ganten Pose, dem zierlichen Tänzeln und Seitlich-fich-neigen der vollkommenste Ausdruck spätgotischen Körpergefühles sind. Gin Jahr vorher hatte Meister Christoph den Markt= brunnen in Urach ausgeführt. Durch originelle Unlage, ein Zwölfed mit Strebepfeilern, Säulenkonsolen und Baldachinen für heute entschwundenen Statuenschmuck überrascht der Brunnen in Ruttenberg aus dem Jahre 1497; seine Flächen werden durch angeblendete Magwerkfenster belebt. Selbst in den Rirchen (Dom zu Regensburg, Münfter gu Freiburg i. Br.) wurden funstreiche Brunnen angeordnet.



603. Standbild des heil. ABengel mit dem Meifterschilde Peter Parlers in Brag.

Im Marktbilde der norddeutschen Städte wurde seit dem 15. Jahrhundert der steinerne Roland heimisch, ber meift an Stelle einer von ber ritterlichen Stadtjugend benütten hölzernen Spielfigur trat und in einer zuerst in Bremen vorgenommenen Umdentung feines Zwedes später als Symbol städtischer Freiheit und Reichsummittelbarteit betrachtet wurde. Der rasch Anklang findende Inpus blieb bei der Gestalt eines jugendlichen Ritters mit aufgerichtetem Schwerte und blogem Haupte, deren oft monumentale Ausführung dem Gebilde einen halb architektonischen Zug gab. Am befanntesten ist der 1104 errichtete Roland in Bremen (Abb. 616), ber einen 1366 von Soldaten bes Erzbischofs bei einem Rampfe mit den Städtern gestürzten und verbrannten Holzroland ersetzte. Halberstadt,



604. Das Inmpanonrelief der Tennfirche in Prag.

Duedlinburg, Magdeburg, Brandenburg und andere Städte folgten bald nach. Großzügige Bucht der Erscheinung läßt sich einzelnen dieser Standbilder nicht absprechen.



605 Der bethlehemitische Kindermord und der zwölfjährige Jesus im Tempel in den Giebelfeldern der Andreasfirche zu Braunschweig.

Tonbildnerei. Nach Ma= terial und Ausführung erscheinen einzigartig die Schöpfungen ber zwischen 1380 bis 1400 wirklich fünstlerische Söhe erreichenden Tonbildnerei Nürnbergs. Zu ihnen gählen an erster Stelle die sechs Apostel des Germanischen Museums und die vier der Rürnberger Jatobsfirche; über ber seelischen Vertiefung steht die Sorgfalt der Detaildurchbildung, die aber in der Gewandung die Großzügigkeit nicht vergißt. Andere Ionvildwerke des Germa= nischen Museums und an der Nürnberger Moristapelle, insbesondere Christus und die Apostel

in der Kirche des bei Nürnberg gelegenen Ralchreuth deuten darauf hin, daß dieses auch auf die Belebung durch Farbe angewiesene Gebiet der Plastik damals in Rürnberg sich einer gewissen Pflege erfreute. Die nach ihren Beziehungen zu Mainzer Stulpturen wohl als Schöpfung des Rheingaues anzusprechende Lorcher Kreuztragung (Wien, Sammlung Figdor) und die Limburger Terrakottagruppe der Beweinung Christi (Abb. 617) zeigen vorgeschrittene Reife feiner Ropf= und Hand= bildung, natürlicher Körperhaltung und Bewegung, die sich ebenso aus der größeren Unabhängigkeit solcher Kleinplastiken von der Architeftur wie aus der leichteren Materialbildsamfeit ergeben mochten. Sier führte ein bedeutender Meister die Kostüm= wiedergabe zur vollen Reife und belebte die Röpfe mit einem Hauche noch schüch= ternen Wirklichkeitssinnes. Während diese Arbeiten dem Besten der gleichzeitigen Stein- und Holzbildnerei sich anreihen, erhebt sich die vereinzelt begegnende Tonbildnerei an nordbeutschen Backteinbauten nicht über das Handwertsmäßige; so wie= derholen sich z. B. an dem Gübgiebel der Nitolausfirche in Wismar in vier sich verjüngenden Reihen übereinander 55mal die tleinen glasierten Relieffiguren der heil. Maria und des heil. Nikolaus. Ahuliche Vorliebe für kleinliche glasierte Reliefs bei der Zisterzienserfirche in Dargun. Mur den Schmuck der goldenen Pforte der Marienburg durchdringt ein frischerer Zug. Die monumentale Grabmalsplastif bediente sich gebrannter Tonerde bei dem (Brabmale Herzog Heinrichs IV. († 1290) in der Kreugkirche zu Breslau, an welchem die Bemalung den Eindruck der Lebens= wahrheit wirkungssicher erhöhte (Abb. 618).

Erzguß. Welcher Wert auf die würdige Herstellung der Grabmäler gelegt



606. Statue der heil, Elijabeth vom Zelebrantenfinbl (1397) in der Clijabethtirche zu Marburg.

wurde, beweist auch die Sorgfalt in der Wahl des Materials. Außer Sand und Naltstein, welche die Hilfe der Polychronie am stärtsten begehrten, tamen noch Marmor und Erz zur Berwendung. In Brouze gegossene Rundsiguren kommen allerdings setten vor, erreichten



607. Das Grabmal bes Konrad Groß in ber Spitalsfirche zu Nürnberg.

wir auf Metallplatten, in welche die Zeichnung eingraviert wurde. Sie fanden namentlich in Nordbeutschland (Lübeck, Schwerin, Stralsund, Thorn, Paderborn) weite Verbreitung; doch waren sie auch in England, wo das Grabbild, aus Messing geschnitter, auf eine Steinplatte



1918. Das Holzhausen-Grabmal im Dom zu Franksurt a. M.

aber bei den Grabmälern des Erzbischofs Konrad von Sochstaden im Rölner Dom oder des Bischofs Beinrich Bodolt im Dom zu Lübeck schon frühe großzügige Durchbildung. Persönliche Belebung er= füllte bereits das charaf= tervolle Liegebild des Rölner Erzbischofs Fried= rich von Saarweben († 1414), um deffen Sar= tophag anmutevolle Engel und überaus empfin= dungsvolle Apostelstatuet= ten angeordnet wurden (Abb.619). Säufiger stoßen

gelegt wurde, in Frankreich und in Flandern be= liebt. In der lettgenannten Landschaft dürften sie zuerst aufgekommen sein. Dafür spricht ja die Bezeichnungsweise solcher Arbeiten selbst, indem ein Lübeder Ratsherr als Grabschmud ausdrücklich , unum Flamingicum auricalcium figurationibus bene factum lapidem funeralem" anorducte. Schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts lieferte Meister Johann von Brabant die gegoffene Erzplatte für das Grabmal Benzels II., welches das böhmische Zisterzienserkloster Königsaal seinem Stifter errichten ließ. Doch setzten in Böhmen später auch andere Ginflusse für die Erzplastik ein. Eine Erzgußschöpfung, die im 14. Jahrhundert auch als freistehendes Reiterstandbild nicht ihres= gleichen hat, ist die in ihrem heutigen Zustande allerdings nicht unverändert gebliebene Reiter= statue des heil. Georg auf dem Brabschin in Prag. Sie wurde 1373 von Martin und Georg von Alanfenburg, den Söhnen des Maters Nikolaus von Klausenburg, die auch am Hose des Ungarn= tönigs als Erzgießer in hohen Ehren standen, voll= endet und zeichnet sich durch überraschende Leben= diateit in der Bewegung des Rosses aus (Abb. 620). War die Erzgießerei in gotischer Zeit für die An-



609. Grabmal des Erzbischofs Engelbert von der Mark im Domchor zu Köln.

fertigung kunstgewerblichen Gerätes ziemtlich stark verbreitet, so gehörten doch Stücke, wie die Pfeisersigur auf dem sogenannten Hanselbrunnen des Nürnberger Spitalhoses, zu den Seltenheiten. Zahlreich vertreten sind dagegen die Tausbrunnen, deren Mantel die meist unter Spisbogenreihen eingestellten Apostelssiguren oder oft sigurenreiche, biblische Szenen in verschiedenartigem und verschiedenwertigem Relief umziehen. In dem Potaltypus und seinen Barianten, in dem Treibeins und dem Bremer Löwenreitertypus, in dem Treis und Vierträgertypus, in dem Bodenrings und Aniesigurentypus ergaben sich die mannigsaltigsten Lösungsmöglichkeiten für das Auslager des meist glockensörmigen, mit der Tisnung nach oben gesehrten Tauskessels. Die hölzernen, vielleicht auch die tönernen Modelle sür die Tragsiguren, beziehungsweise die darnach hergestellten Formen, erbten ost vom Meister auf seinen Gehilfen, vom Bertstattinhaber auf seinen Nachsolger sort, was die häusige Wiederholung genau übereinstimmender Träger bei zeitlich ziemlich auseinanderliegenden Werten erklärt; das gleiche gilt von den kleinen Reliess, Medaillons und anderen desorativen Beigaben. Tas Würzburger

Tanibeden des Meisters Edhard von Worms von 1279 eröffnet eine lange, über ganz Teutschland verbreitete Tentmälerreihe, aus welcher manch Stück mit Jahreszahl und Meisternamen bezeichnet ist, so in Angermünde, Frankfurt a. D., Bardowiek, Kiek, Lübeck. Arbeiten bestimmter Wertstätten ersreuten sich weithin eines guten Ruses und reger Abnahme; so lieferte der "van Saisenlant" geborene Hans Apengeter im zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts für Riel und Lübeck Tanibecken, für Kolberg einen siebenarmigen Lenchter. Der wahrsicheinlich zunächst in Halberstadt ausässige, später nordwärts gezogene Meister bes



610. Sochgrab des heil. Erminhold in Prüfening.



611. Der zerstörte Lettner aus der Nifolaustirche zu Digmuiden von 1598.

ichräufte sich in den Tausbeckenszenen auf die wichtigsten Personen und das zur Vorgangsverdeutlichung unbedingt notwendige Detail, vereinsachte die Figürchen, deutete vereinzelt
den Unterschied von Standbein und Spielbein an und näherte sich durch das Bestreben,
Stellung und Bewegung der Figuren möglichst der Fläche anzupassen, einem guten Reliesstile
(Abb. 621). An der manch anziehend durchgebildete Trägersigur bietenden Leuchterherstellung (Abb. 622) und an geschmackvoll entworsenen Türksopsern und Türgriffen (Abb. 623)
fand der Erzguß ein ertragreiches Betätigungsseld. Eine einzig dastehende Besonderheit sind
die resiessierten Bronzebeischläge von 1452 an dem Rathause zu Lübeck (Abb. 624).

Harine und Flügelaltäre, bei denen Schnißer und Maler sich zu gemeinsamer Arbeit verdanden, wetegenheit zu abwechstungsvoller Entsaltung. Ter deutsche Altar ging immer entschiedener um Schnißaltar über. Über niedrigem Aussachen, innen in der Regel Melies zieren, und ber oben mit architettonischer Krönung abschließt. Die Formensprache des mit den Einzelbeiten des Strebewerkes und der gotischen Außenarchitektur arbeitenden Außbaues (Abb. 625) wäh sich der Entwicklung spätgotischer Banweise an. Wahre Prachtwerke dieser Art, in denen Den Flandern hereindringende Realismus immer mehr zum Worte kan, wurden haupts

fächlich im 15. Jahrhundert geschaffen und noch im 16. Jahrhundert häufig aufgestellt. Der Anteil tüchtiger Künstler erhob sie in einzelnen Fällen über den durchschnittlichen Wert; in ihrer überwiegenden Zahl blieben sie jedoch nur mehr Erzeugnisse des Aunsthandwerkes, das oft die Ausführung über die Erfindung stellte und die Schönheit des Einzelnen stärter betonte als die Harmonie des Gangen. Der Hochaltar der Stiftsfirche zu Oberwesel stellte 1331 die Beiligen= und Prophetenfiguren ziemlich zusammenhanglos in Rischen auf. Unter den seit der Mitte des 14. Jahrhunderts zahlreicher werdenden norddeutschen Schnikaltären ragt besonders hervor der Grabower Altar des Meisters Bertram von 1379 in der Kunsthalle zu Hamburg, der außer der schönen Kreuzigungsmittelgruppe (Abb. 626) "in zwei Reihen einzeln stehend unter ihren goldenen Tabernakeln die Gestalten der Propheten, der Apostel, der Märthrer und Beiligen der Frühzeit" bietet, während auf der Predella neben der Berkündigung Maria Johannes der Täufer, die Kirchenväter und die großen Ordensstifter thronen. In den Gemälden und Stulpturen dieses einen besonderen Altartypus einführenden Werkes, das einen dreimaligen Bandel der Altarerscheinung ermöglichte, die höchste Wirfung abec der Stulptur vorbehielt, war die ganze Heilsgeschichte vom Weltanfange bis zu den Ordensgründern des späteren Mittelalters veranschaulicht. In Doberan hat Bertram außer dem großen Laienfreuze an dem Hochaftar, der durch zwei um 1350 ansetzbare Skulpturenreihen mit idealen Kopftypen auf fast überschlanken Leibern in zierlicher Gewandfältelung interessiert, durch Hinzufügung einer dritten Reihe gedrungener Figuren mit großen Köpfen einen sehr beachtenswerten Fortschritt lebenswahrer Darstellung betont. Auch Lübeck, dessen Bildnerei

manche Berührung mit Westfalen fand, förderte namentlich

etwas später die Altaranfertigung und lieferte nach Holftein

manch stattliches Werk. Für die Nürnberger Holzbildnerei um



612. Statue bes Kaisers am Rathause zu Bremen.

die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts sind die auffallend gedrungenen Figuren des von 1406 stammenden Mittelschreines des Devkarusaltares der Lorenzkirche charakteristisch. Die denkomälerreiche Altarschnitzerei Schwabens und Tirols erreichte erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ihre Blütezeit. An den sächsischen Schnitzaltären sind interessante Wechselbeziehungen zwischen den führenden Vororten Oberdeutschlands und dem sächsischen Gebiete erweisbar.

In den Rheinlanden fand von Köln aus ein unter französischen Einwirkungen stehender, aber bald auch mit deutscher Empfindung durchsetzer Madonnentypus Eingang, der schon am Beginn des 14. Jahrhunderts die Holzplastit (Abb. 627) auregte und vereinzelt in höchst anmutige Formen umgesetzt wurde (Abb. 628).

Die mitunter funstvoll geschnitten Orgelgehäuse erhielten bildgeschmudte Flügeltüren. Gin schier unerschöpflicher Schat von Erfindungstraft stand den Meistern der gotischen Kirchengestühle zur Verfügung, die mit ihrem reichen Figurenschmude immer mehr von dem Runst-



613. Die neun guten Belden im Sanjajaal bes Rathaufes zu Roln.

gewerblichen in die eigentliche Holzbildnerei einrückten. Französische Eigenart bricht in dem um 1300 entstandenen Chorgestühl von Bassenberg (Köln, Kunstgewerbemuseum) hervor, das mit großer Schlichtheit des Ausbanes sein abgewogene Kompositionseinordnung verbindet (Abb. 629), und regt sich in anderer Beise in den aus der Bangenstärke geschnittenen Figuren des Gestühles von St. Gereon in Köln. Tas reichste Wert dieser Richtung ist das um die Mitte des 14. Jahrhunderts entstandene Chorgestühl des Kölner Tomes, dessen Keliefs an die französische Portalvildnerei anklingen. Aus spätgotischer Zeit haben sich sehr berühmte Schöpfungen des Chorgestühlbanes (Um, Lübeck, St. Stephan in Wien u. a.) erhalten.

Malerei. Daß die Bandmalere i seit der Mitte des 13. Jahrhunderts teine besiewdere Entwicklung, wenn auch allerorten ausgedehnte Pflege gesunden hat, hing mit den der freien Entsaltung ungünstigen Naumverhältnissen zusammen. Un den Gewölben mußte

sich die Komposition den dreiectigen Nappen anvassen, an den Wänden schnürten die beliebten senkrechten Glieder, die spiskbogigen Arkaden die Gruppen ein. Das Beste bleibt viels sach die namhafte Erweiterung der Darstellungskreise, obwohl auch die Art der Formenwiedergabe wie bei der Bildhauerei sich ändern mußte.

Die Ausübung der Malkunt ging immer mehr in die Hände der Laienmeister über, die nicht nur in künstlerisch besonders regsamen Etädeten sich zunftmäßig organisierten, sondern auch vereinzelt über ihre Heimatgrenzen hinaus sich eines großen Auses erfreuten und mit ehrenvollen Austrägen von geistlichen und wettlichen Fürsten bedacht wursen. Im Lapstichlosse und im Dom zu Avignon hielten mit Simone



614. Das Tentmal bei der Ulrepforte in Roln.

Martini, deffen Richtung Matteo von Biterbo und Simonet von Luon fortsetten, Sienejer Anschanungen ihren Ginzug. Jatob Cavael hat die große Tuchhalle in Ppern ausgemalt; sein Ruhm drang bis nach Mailand, wo man ihn zur Ausschmüdung des Tomes beizog. In Gent wurde 1338 die erste Bruderschaft der Maler und Bildhauer, die den heil. Lutas als Patron verehrte, gegründet. Die raich nacheinander erfolgende Begründung von Lufasbruderschaften in Tournai (1341), Brügge (1351), Löwen (vor 1360) und Antwerpen (um 1382) bezeugt den lebhaften Aufschwung der flämischen Malerei des 14. Jahrhunderts. In den Registern von Ppern finden sich schon 1323 und 1342 Erwähnungen von Porträts und Bildern (pourtraittures et ymaiges), welche die Maler Hann Coner, Jan van Zaide und Lon Le Hingt für die Grafen oder die Rommunen ausgeführt hatten. André Beauneven wurde um 1390 als bester Meister im Bennegau, in Frankreich und England geseiert. Bereinzelt wurden bervorragende Meister von Fürften fo von Karl IV. Theodorich, Sebald Beinschröter von Nürnberg und Nitolaus Wurmfer von Strafburg - als hofmaler bestellt. Die Chronisten der Zeit begannen von hervorragenden Malern Notig zu nehmen und selbst Grunde ihres besonderen Ansehens zu verzeichnen. Der Limburger Chronist berichtet zum Jahre 1380 von einem Kölner Maler Wilhelm, der in Deutschland als der beste galt und von den Meistern geachtet wurde "want he malte einen iglichen menschen von aller gestalt, als bette ez gelebet", wogn allerdings die Verflachung nivellierender Inpit in Anmut und Holdfeligkeit bei den Alt-Rölnern nicht gang stimmen will. Die älteste Malergenossenschaft bes beutichen Reiches war die 1348 begründete Malerzeche in Brag, das unter Marl IV. ein bervorragender Brennpuntt des politischen und fünftlerischen Lebens wurde. Ein solches Aneinanderschließen begünstigte die Ausbildung eines Schulzusammenhanges und drängte die Malerei schon im 14. Jahrhundert teilweise in neue Bahnen; selbst Muster- und Etiggenbucher (Bien, Braunichweig) haben sich aus dieser Zeit erhalten. Durch Musterbücher der Steinmeten wanderte jogar manches Schema französischer Nompositionsmotive nach Deutschland. Das Anlehnungs-



615. Der schöne Brunnen in Mürnberg.

bedürfnis des mittelalterlichen Künstlers an bereits vorhandene Runftformen, das die Verbreitung bestimmter Einflüsse ganz außer= ordentlich unterstützte, ging ungemein weit. Der Dinstiker Johann Tauler kennzeichnete die Tätigkeit eines Malers dahin, daß "wenn er für sich selbst ein hübsches Bild malen will, so beschauet er zuvor ein anderes wohlgemaltes Bild gar eben und zeichnet alle Bunkte und Linien besselben auf seine Tafel und alsdann formiert er sein Bild danach, so treulich er kann". Die Ergänzung der Vorstellungs= welt aus dem Formenvorrate schon vorhandener, vielleicht auch besonders geschätter Kunstwerke spielte in dem mittelalterlichen Malereibetriebe eine im allgemeinen noch zu wenig beachtete, jedoch fehr wichtige Rolle. Und wie für Bilderhandschriften Darstellungsangaben auf dem Rande üblich wurden, so mochte auch manch anderes Berk der Malerei durch verfönliche Bünsche des Auftraggebers mitbestimmt werden. Die zunehmende Berbreitung von Malvorschriften Farbenbereitungsangaben und hatte die Sicherung einer zuverlässigen technischen Ausführung im Auge. Überwogen auch Maler aus dem Laienstande, so erlosch doch in geistlichen Areisen die ausübende Anteilnahme an der Malereientwicklung nicht gänzlich. Noch 1375 lieferte der Brämonstratenser von Ilbenstadt Johannes genannt Bulfelin um 70 Gulden ein Altarbild zu Ehren Mariä und der Heiligen Georg und Antonius für die Burgfapelle von Friedberg in der Wet-

teran und 1436 vollendete der Karmeliter Nitolaus Sublin den leider nicht erhaltenen Hauptaltar der Kirche zu Gabsheim in Rheinhessen. Größere Arbeiten wurden mitunter sehr gut bezahlt; so erhielt der Maler Johann von Bamberg, Bürger zu Oppenheim, 1382 für ein Altarwert für den Dom zu Frankfurt a. M. den ansehnlichen Betrag von 808 Gulden.

**Bandmalerei: Frantreich.** Unter den Schöpfungen franzöisscher Malerei interessieren die um 1450 entstandenen vacenden Totentanzszenen der Abteitirche Chaise Tieu mit Zügen ergreisender Tragit (Abb. 630) und die Kreuzigung in der Totenkapelle der Kathesdrale zu Le Buy. Ter Plasonsichmuck des Cratoriums im Hause des Jacques Coeur in Bourges (Abb. 631) gibt über die Anordnungsweise gotischer Tekorationsmalerei vortrefstiche Ausschlässe, von der troßstarker Restaurierung auch die Ste. Chapelle in Paris eine auspreschende Vorstellung vermittelt.

England und Standinavien. Die englische Wandmalerei erreichte in den leider 1834 fast vollständig vernichteten Gemälden, welche Eduard III. 1350—1358 in der Stephanskapelle von Best-minster aussühren ließ, troß aller Lebendigkeit der Schilderung weder die Eleganz der Franzosen noch die Gemütstiese der Deutschen. Der Annahme, daß die Erweckung der Monumentalmalerei Kölnsauf den Einfluß von England-Belgien zurückzuführen sei, darf man wohl noch mit einiger Zurückhaltung gegenüberstehen. Nach dem standinavischen Gebiete griffen frühe Einflüsse von Frankreich und



616. Der Roland in Bremen.

Deutschland hinüber; so bat Bischof Arne von Bergen um 1308 seinen Bruder Arnbsinn, der in Paris und Orleans studiert hatte und Pfarrer in Poitiers wurde, um Zusendung eines der Malerei, insbesondere der Ansertigung von Glasmalereien kundigen Mannes. Dem 14. Jahrshundert zählen auf Bornholm außer den sehr beschädigten Darstellungen der Geißelung, Kreuztragung und Kreuzigung Christi der Ankirke nordöstlich von Könne die auch höchst eigenartig angeordneten Wandmalereien des durchbrochenen Mittelpseilers (Abb. 219) der

Diterlarstirche zu, die der Berfünoigung und Beimsuchung Mariä, der Geburt Christi Zzenen der Leidens= und Er= lösungsgeschichte bis zum Züngsten Gerichte anreihen (Abb. 632). Richt vor 1350 ansetbar zeigen die in tleeblattbogige, frabben= und fialenbejette Bildumrahmun= gen gestellten Darftellungen eine von Körperdurchbildung, Flächenschattierung und Ausdrudsbeseelungfaum berührte Vortragsweise in Temperafarben auf die trodene Band. Die schwedische Holztirche in Rada besitt interessante Male= reien von 1323.



617. Die Terratottagruppe der Beweinung Christi im Diözesannuseum zu Limburg a. d. L.



618. Grabmal Herzog Heinrichs IV. von Schlesien in der Kreuzfirche zu Breslau.

Deutschland. Daß aus ber Buchmalerei ab und zu direkt An= regungen für die Monumentalmalerei erwuchsen, erhellt aus den unter Erzbischof Wilhelm von Gen= nep (1349-1362) entstandenen. jüngst erst auf Ginflusse aus Dit-England und Gent=Brügge bezo= genen Darstellungen an den Chorichranken (Abb. 633) des Kölner Domes, deren Inschriftenfries unter den Hauptbildern mit den Drôle= rien auf Bilderhandschriften als Borbilder zurückgehen muß. Abend= mahl und Grablegung der Fresken in der ehemaligen Schloßkapelle zu Hirschhorn am Neckar scheinen ganz

aus einer Pariser Handschrift herübergenommen zu sein, ebenso die Maria auf der Areuzetragung und Areuzigung. Die Wandbilderanordnung im Areuzgange des Prager Emauseklosters erfolgte in inniger Fühlung mit der Armendibel und dem Heilsspiegel. Umgekehrt kopierte, wie einzelne Szenen der Prager Emauswandgemälde und der Wenzelsdibel sestesstellen lassen, der Buchmaler wie anderwärts auch geradezu entsprechende Wandbilder. So sind in dem Peterborough-Psalter die Gemälde von der Rückseite der Chorstühle in der Aathesdrale zu Peterborough kopiert. Die Wandgemälde in Kirchen und Aapellen umfassen die biblischen Hauptereignisse, so z. B. die Vilder in einigen Kölner Kirchen, in der Kirche zu Brauweiler, an den Gewölbeseldern und Wänden der abgebrochenen Kapelle zu Kamer se



619. Vom Grabmal bes Erzbischofs Friedrich von Saarweden im Dom zu Köln.

dorf bei Bonn, im Münfter zu Beißenburg, im Dom zu Met, oder erzählen da= neben ausführlich Legenden von Beiligen, wie in Ronstang, in der Arppta des Baseler Münsters, in Ober= winterthurinder Schweiz, Reutlingen, Rirchheim am Ries. In der Beitstirche zu Mühlhausen am Reckar und in der Klosterfirche zu Wien= hausen bei Celle ist die bilder= reiche Ausstattung mit Ezenen aus der Bibel und Legende noch gang erhalten. Darftel= lungen des Jüngsten Gerichts wuchsensich über den Triumph= bogen mitunter, wie 1471 im Münster zu Ulm, zu Riesen=

bilbern aus. Im Bacfteingebiete besitzen Lübed, Wismar, Rostod. Rolberg, Riga febr ansehnliche Wandmalereireste. Bon dem vielgenannten Totentanze der Lübecker Marienfirche ist wenig Ursprüngliches geblieben. Beffer ftelt es mit den zwar erst 1480-1490 ent= standenen, aber noch gang in der Auffassung des 14. Jahrhunderts wurzelnden Totentanzbildern in der Marienkirche zu Berlin, deren Runstwert allerdings nicht gerade hoch anzuschlagen ift. Nur ein Teil des von Frankreich ausgegangenen, raich verbreiteten Themas, nämlich die dem Tode gegenübergestellten Könige, ist in der Turmhalle der Nirche zu Badenweiler behandelt. Eine vollständige Bilderbibel in Wandgemälden des 14. Jahrhunberts schmudt die Vorhalle bes Doms zu Gurf. In den Kreuzaängen des Emausflosters zu Brag und des Doms zu Briren tommt die firchliche Wandmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts unter verschiedenartigem, besonders italienischem Einflusse in stattlichen Bilderreihen zur monumentalsten Wirkung. Nur



620. M. u. G. v. Klausenburg: Georgstatue im Prager Burghof.

selten beeinflußte ein die Zeitgenossen lebhaft interessierendes Ereignis die Ausschmückung des Kirchenraumes; so die Geburt und Tause Wenzels IV. in Kürnberg (1361) die Aussührung des Freskos in der dortigen Morizkapelle, das die Werbung Karls IV. um Anna von Schweidnig, Geburt, Tause und Erziehung des Kaisersohnes darztellt.

Von den Räumen einer Burg nahm zunächst die Burgkapelle den Pinsel des Malers für ihre Aussichmückung in Anspruch. Biblische und legendarische Gestalten und Szenen, vorwiegend auch solche aus der Legende des ritterlichen Patrons St. Georg, fanden dabei Verwendung.

Den zulest erwähnten Stoff behandeln die 1338 ausgeführten Wandgemälde der Burg zu Neuhaus in Böhmen, das auch in den Burgen Klingenberg und Blatna reich ausgemalte Kapellen besitt. Durch vornehme Gemäldeausstattung, welcher sich, wie den Wandbildern Meister Oswalds in der Benzelskapelle des Prager Toms (Abb. 634), Edelsteinbelag auf den mit vergoldetem Gipsgrund überzogenen Bandflächen beigesellt, ragen die Katharinen- und die Kreuzkapelle der Burg Karlstein hervor. Die 133 Taselbilder der letzteren führte der in Prag ansässige Meister Theodorich aus. Die Marientirche und das Treppenhaus im Haupt- turme der Karlsteiner Burg schmücken Bandmalereireste aus der Apokalppse, beziehungsweise



621. Das Tausbeden von Hans Apengeter in der Risolaifirche zu Riel.

aus den Legenden der Landesheiligen Wenzet und Ludmila. Im großen Saale des Palas war der Stammbaum der Luxemburger durch eine Bandbilderreihe, in der anstoßenden Nitoslaustapelle eine wunderbare Begebenheit mit einer Nifolausreliquie, die sich in Prag unter Karl IV. abgespielt hatte und als Darstellung eines Zeitereignisses besonders interessant ersicheint, fünstlerisch veranschauticht. An diesen Reichtum der Bilderausstattung reichen die Burgkapellen zu Zwingenberg oder Mauternsdorf nicht heran.

In die Burgräume, welche Wohnungsswecken und geselligem Verkehr dienten, fanden naturgemäß Szenen aus hösischen Dichtungen und dem ritterlichen Leben der Zeit Eingang. In ihnen spiegelt sich so recht die Denkweise der adeligen Kreise. Besonderer Berühmtheit erstreuen sich die Malereien der Burg Runkelstein bei Bozen, die in den letzten Jahren des 14. Jahrshunderts entstanden. An der Wand der offenen

Halle bes ersten Stodwerfes gesellen sich, stets zu je brei gruppiert, ben neun guten Belden bie größten driftlichen Könige, die trefflichsten Ritter, die berühmtesten Liebespaare und



622. Brongeleuchter im Dom gu Lübed.

Schwerter, die stärtsten Riesen und die mächtigsten Beiber bei. Das Junere der Gemächer schmuden Darstellungen aus den höfischen Dichtungen "Wigalois", "Garel vom blühenden Tal" und "Triftan und Jolde", lettere einfarbig grün mit aufgesetzten weißen Lichtern. Ballfpiel, Tanz (Tafel IX), Jagd und Turnier, Fischfang, Sau- und Bärenhat zieren als die beliebtesten Bergnügungen des Adels die Wände des Neidhartsaales. Durch lebensvolle Wiedergabe zeichnen sich die Gemälde des Badezimmers aus mit den Gestalten der ins Bad Steigenden und der Zuschauer. Szenen aus dem Wiesbadener Badeleben, die den Orgien des Bacchus nicht unähnlich gewesen sein sollen, Lanzenspiele und Schlachten bewunderte der welterfahrene, auch in Frantreich herumgekommene Henricus de Saffia im Haufe des Domherrn Grafen Johann von Eberftein in Mainz. Als Bandbilderichmud einer judtirolischen Burg erscheinen jett abgenommene Darstellungen aus Rönig Laurius Rosengarten und ritterliche Kämpfe auf der Ruine Lichtenberg im Vintschaan ganz naturgemäß. Rünftlerisch weit höher stehen die am Beginn des 15. Jahrhunderts entstandenen, überaus beachtenswerten Monatsbilder im Adlerturme zu Trient, in denen Glemente deutscher und italienischer Kunst sich durchbrangen und zugleich mitberührt



Wandgemalde in der Burg Aunkelitem bei Begen.

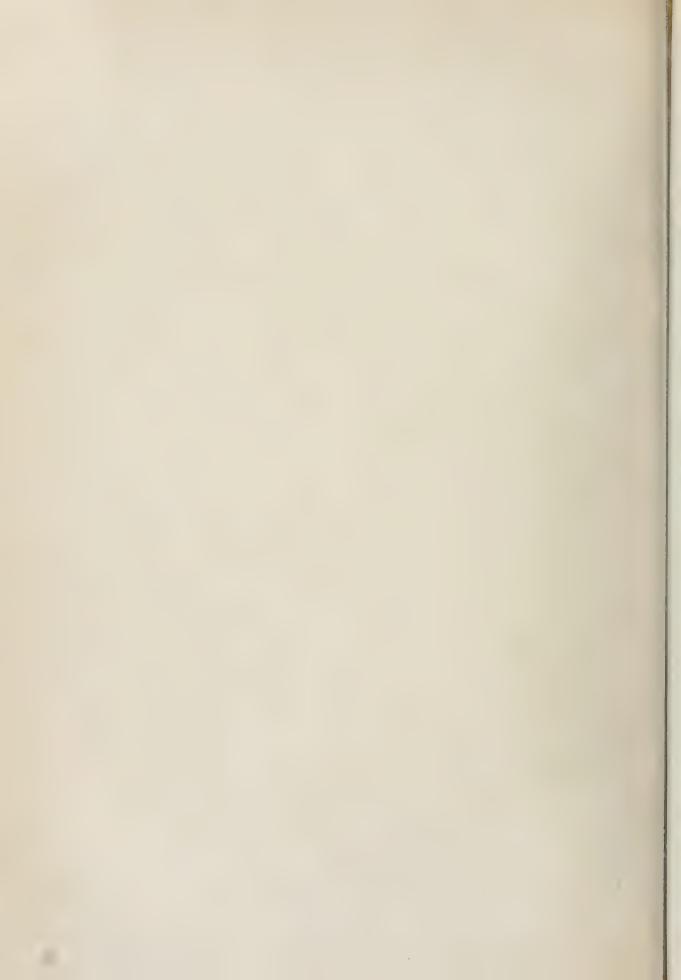

erscheinen von der neuen, im 14. Jahrhunbert von Frankreich ausgehenden Welle höfisch naturalistischer Kunft. Der überraschende Reichtum von Szenerien mit vielgliedrigen Landschaftsgestaltungen, die das Leben der höfischen Gesellschaft wie des Landmannes und Weinbauers abwechslungsvollst veranschaulichen (Abb. 635), entfaltet hier eine Unzahl föstlicher Stimmungsbilder, ob es sich nun um das Schneeballvergnügen ber Ritter und Edeldamen, um das Ginbringen des Erntefegens, um Ragd, Holzfällen oder Schweinezucht und Schweineschlachten handelt. zahlreich und bedeutend auch die Schöpfungen der Wandmalerei gerade in den Kirchen Güdtirols find und gleichfalls eine Fülle des Interessanten bieten, darf doch die Trienter Monats= bilderfolge wohl als ihre durch Darstellungs=



623. Türgriff bes Lübeder Rathauses.

inhalt und Vortragsweise gleich hervorragende Meyterleistung bezeichnet werden, mit der ein tunstliebender Kirchenfürst seinen Wohnsitz schmüden ließ. Die Iweinbilder im Hessenhose zu Schmalkalden gehen sogar ins 13. Jahrhundert zurück. So waren Dichtung und bildende Runst gerade bei der Ausschmückung der Adelssitze in innigster Wechselbeziehung. Doch standen die Wandgemälde der Burgen unmittelbar unter dem Einflusse der Leppichkunst, deren Erzeugenisse oftmals dieselben Stoffe (Tristanteppich in Wienhausen, Teppiche im Germanischen Museum

in Nürnberg und im Museum zu Basel) verwerteten und als Wandsbehänge wie Gemälde wirkten; daher auch die Borbildlichkeit solscher Teppiche wiederholt in gar mancher Einzelheit unverkennbar.

Wie Dichter aus Bürger= freisen allmählich Anteil an höfi= ichen Dichtungen selbst gewonnen hatten, so wollten auch reiche Bürger auf Szenen ritterlicher Poesie in ihrem Wohnungs= ichmude nicht verzichten. Gie begegnen bei ben balb nach 1384 ausgeführten Wandgemälden des Chinger Hofes in Ulm. Tristan und Jolde wurden unter die Liebespaare eines Hauses in Konstanz aufgenommen, dessen übrige Wandbilder auf Darstellungen des Alltagslebens, besonders der We= berei, eingingen; die Erläuterung





624. Bronzebeischlage am Rathause zu Lübed.



625. Der St. Blafins-Altar in Kaufbeuren.

bildeten Berse Frauenlobs. Neideharts Schwank vom Beilchen bestimmte die Aussichmückung der Trinkstrube des Hausschmückung der Trinkstrube des Hauses "Jur Jinne" in Tießenhosen, für jene des Saales im Hause Wleich zu Köln (jest im Museum) gab die Geschichte vom liebtosen Sohne den Stoff ab (Abb. 636), ein Urteil Salomossichmückte ein Jinnner eines Bürgershauses zu Hall in Tirol.

Tajelmalerei. Bonden Frühwerken frangösischer Tafelmalerei verdient das goldgrundige Bildnis Johannes des Guten in Paris mit jeiner unbestreitbaren Bervorhebung des Porträtwesentlichen besondere Beachtung. Als Meister umfangreicher Lajelbilder wird in der Mitte des 14. Jahrhunderts Girard von Orleans genaunt. Am Hofe Philipps des Rühnen von Burgund betrieben diesen Runstzweig vie Hofmaler Jean de Beaumet aus dem Sennegau, der aus Ppern oder Brügge stammende Meldior Broederlam, der in Paris gebildete Malwel und Henri Bellechoje von Brabant. Die zwei lettgenannten gelten als Meiiter der "Marter des heil. Dionyfius" im Louvre, wo eine gleichfalls dem Goldgrunde treu bleibende Dreifal=



626. Die Mittelgruppe des Grabower Altars.

tigteit Malwels ein Hereinspielen italienischer Formen erkennen läßt. Noch auf dem Boden des 14. Jahrhunderts stehen die 1393—1394 ausgeführten Flügelbilder Broederlams an einem Holzsichnivaltare des Jakob de Baerse im Museum zu Dijon. Bei dem von 1390 datierten Flügelbaltare in der (Voschichtsakademie zu Madrid sindet man sich leicht erklärlicher maurischer Bersierungsweise gegenüber. Auf Taselbildern, wie der Virgen de la Antigua der Kathedrale im Sevilla (Abb. 637), klingen sogar im 14. Jahrhundert byzantinische Einstüsse nach, die künstelerische Importware noch ab und zu vermitteln mochte. Ein Vildnis Richards II. in Westminster und ein Tiptychon mit dem Stisterbilde dieses Herrschers zeigen deutlich den Versuch der Perssönlichteitswertung.

Gine besondere Stellung auf dem Gebiete der Taselmalerei beauspruchen im 14. Jahrs hundert die Taselbildwerke Böhmens, wo italienische, französische und deutsche Einstüsse vom Mhein und Nürnberg her mit einer einheimischen Richtung sich durchdraugen. Die mit dem Namen des Tommaso da Wodena signierten Karlsteiner Stücke (Abb. 638) tragen den Stempel italienischer Aufsassung und Durchbildung an sich. Für die Vermittlung französischer Ans



627. Kölnische Holzstulptur der Sammlung Schnütgen in Köln.

regungen waren die Beziehungen der Luremburger zu dem frauzösischen Königshofe und der rege Berkehr — namentlich der Geistlichkeit — mit dem Papsthofe zu Avig= non, wo die Durchdringung italieni= scher und niederländischer Kunst in die Ausbildung eines neuen Stiles auslief, von großer Wichtigkeit. Mit Arbeiten unter dem Ginflusse dieser Richtungen kontrastieren überaus stark die um 1365 vollendeten schon erwähnten Tafelbilder Theodorichs in der Karlfteiner Areuzkapelle, deren breitschultrige Gestalten mit ausdrucksvollen Röpfen, breitrückigen und oft flobigen Rasen, vortretenden Badenknochen einen bereits auf Modellierung eingehenden Realis= mus und geistige Belebung atmen (Abb. 639). Lettere durchdringen auch die Darstellungen Karls IV. und seines Cohnes Wenzel auf dem aus Raudnit stammenden Botivbilde des Erzbischofs Johann Dcto

von Wlaschim (Prag, Rudolfinum) und die Stifterfiguren auf dem 1385 von einem Prager Bürger für die Kirche zu Mühlhausen a. N. (heute Stuttgart) gestifteten Altarwerke. Im Anschlusse an Mariendarstellungen, die gern den Thpus besonders verehrter Madonnen mit dem Kinde, wie der Hohensurter wiederholen, entwickelte sich eine mit Heiligens und Engelsssiguren geschmückte, geradezu spezifisch böhmische Taselbildumrahmung (Abb. 640). Die in den böhmischen Taselbildern vertretene Richtung fand auch in Schlesien, Brandenburg, im deutschen Ordenslande, in Westsalen und anderwärts im deutschen Norden Antlang, versslachte aber später in mehr handwertsmäßiger Produktion und ersuhr durch die bilderfeindliche husitische Bewegung im Lande selbst empfindliche Beeinträchtigung ihrer Entwicklungsmöglichskeit. Wie niederösterreichische Maler sich an der böhmischen Nachbartunst schulten, beweist das im Wiener Domfapitelarchive erhaltene, den Karlsteiner Bildern Karls IV. verwandte Bildnis Rudolfs IV. des Stisters, gleich dem oben erwähnten Pariser Bildnisse Johanns des Guten bereits die Fähigkeit des Individualisierens bestimmter Persönlichkeitsdarstellungen als Selbstzweck betonend (Abb. 641).

Die schulmäßige Geschlossenheit der böhmischen Malerei unter den Luxemburgern trat in den Taselbildern wohl am stärtsten zutage. Sie zog bald Nürn ber g in ihren Bann, dem der von Karl IV. beschäftigte Hofmaler Sebald Beinschröter die in Prag und in Süddöhmen sich durchringende neue Richtung vermittelt haben mochte. Lettere kam auch bereits in den oberitalienische Einstüsse verarbeitenden, 1902 gefundenen Bandmalereiresten der Morizkapelle wit der Ursusalegende und in den 1905 entdecken Paulusszenen der Sebalduskirche zum Borte, mehr noch auf Taselbildern, wie dem bethlehemitischen Kindesmorde (Abb. 642), der Bes

stattung Maxia und der Geißelung Christi (Germ. Museum). Schon das alte Stiftungsbuch des Nürnberger Kartäuserflosters verzeichnet. daß "Cunt mendell hat geben ein pild vuser frawen und das toit ze prag V gulden ... und pracht uns unser framen bild von prog kostet ben XXIIII gld." Die Einfuhr böhmischer Runstware nach Rürnberg hat also in den Tagen Benzels IV., unter dessen Regierungszeit auch die Wandgemälde der Forchheimer Pfalz entstanden, zweisellos bestanden und konnte manche Anregung vermitteln, die auch der als Meister der Moristapelle gedeutete Berthold Landauer verarbeiten mochte. Letterer wurde mit jenem Meister Berthold identifiziert, dem 1423 der Rat von Nürnberg die malerische Ausschmüdung des Rathauses übertrug. Ihm rechnet man gern den zwischen 1418 und 1421 entstandenen Imhoffschen Altar der Nürnberger Lorenzkirche mit der feinen Arönung Mariä zwischen fraftvollen Aposteln (Abb. 643), deren Körperlichteit sich glaubhaft rundet, und den Deichslerschen Altar im Raiser-Friedrich-Museum (Berlin) zu. In Ginzelheiten des erstgenannten Hauptwerkes, durch das warm empfindendes Leben und ein für Schonheiten der Ratur empfänglicher fünstlerischer Sinn geht, gesellt sich dem böhmischen Grundtone ein am meisten an venezianische Intoro-



629. Chorgestühl aus der Pfarrfirche zu Wassenberg. (Jeht im Kunstgewerbenuseum zu Köln.)

nationsbilder gemahnender italienischer Einschlag, welche Verbindung auch in dem Prünsterinepitaph (Germ. Museum) von 1434 begegnet. Die Freskenkunst Oberitaliens klingt herein in den 1429 —



628. Muttergottesfigur des 14. Jahrhunderts in St. Ursula zu Köln.

vielleicht von Konrad Luckempach — vollendeten Bamberger Paffionsaltar (München, Nat. Museum) mit der Kreuzigung und anderen Basfionsfzenen, deren Gruppenbildung, Geftaltengedrungenheit und Farbentransparenz über den Imhoffichen Altar hinausgehen. Auf Erreichung des Wirklichkeitsausdruckes steuerte der Halleriche Altar der Gebaldusfirche wie der himmelfahrtsaltar des Breslauer Museums los, kindliche Naivität bricht auf der Wiener Spinnszene bei der Beschwerde des mit Bratpfanne und Kochlöffel zu seiner Mutter Füßen spielenden Johannes föstlich durch. Roch stärterer Wahrheitsdrang beherricht den um 1440 entstandenen, Sans Beurlzugerechneten Tucherschen Altar in der Frauenkirche, das Hauptwerk der auch unter italienischen und Salzburger Anregungen stehenden Richtung. In die Kreu-



630. Aus dem Totentanz von Chaise Dieu.

zigung der Mitteltasel ist ein großer Empsindungsgehalt seelischer Belebung gebannt, den volle warme Töne leuchtender Farben und lebhaste Gebärdensprache wirkungsvoll heben; das Schema der Verkündigungsszene ist ganz venezianisch. Das war möglich in einer Zeit, da die auf 1449 ansetbare Imhossschem Madonna in der linken Seitenkapelle der Lorenzkirche noch nach einem besonderes Ansehen genießenden Marienbilde der böhmischen Schule gearbeitet wurde. In die Einslußzone der letteren, speziell der Hohensprirter Hilber Altar (München, Nat. Museum), im Mittelstücke die Kreuzigung, auf den Flügeln Johannes den Täuser und die heil. Barbara, beziehungsweise Maria mit dem Kinde und den Schmerzenssmann bietend (Abb. 644), um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts entstanden.

Aber auch im Westen und Süden Deutschlands entsalten sich einzelne Vororte — teilweise unter Einstlüssen des jüngeren böhmischen Stils — gerade auf dem Gebiete der Taselmalerei zu hoher Blüte, so Bamberg, das zugleich auf dem Gebiete der Glasmalerei beachtenswerte Nördlingen, Augsburg und Bürzburg. Als Zeugnisse des Weiterblühens eines in Westssalen schon heimisch gewordenen, überlieferter Ausdrucksformen sich bedienenden Aunstzweiges sind die Tasel mit dem thronenden Heiland zwischen acht Heiligen im Kaiser-Friedrich-Wuseum zu Berlin oder die vielleicht den Rest eines 1376 vollendeten Altares bildende Predella mit Christus als Gärtner, Anbetung der Könige und Christi Begegnung mit Thomas in der Wiesenstirche zu Soest zu betrachten. Den Höhepunkt der Soester Taselmalerei bezeichnet zweisellos der am Agidiustage 1404 fertiggestellte Altar des Meisters Konrad von Soest in Nieder-Wildungen (Abb. 645) mit der Kreuzigung zwischen zwölf Szenen aus dem Leben Christi; unter dem Eindringen burgundischer Einstüsse, die in szenischer Anordnung, geschickter Figuren- und Eindringen burgundischer Einstüsse, der Aleiderpracht durchschlagen, erfolgt hier der



631. Plasondmalerei im Hause des Jacques Coeur in Bourges.



632. Malereien am Mittelpfeiler ber Bfterlarstirche auf Bornholm.



633. Wandmalerei auf den Chorschranken im Dom zu Köln.



634. Meister Dswald: Das Pfingstfest. Wandgemalbe in ber Prager Benzelskapelle.

erfte Schritt zu einer neuen Auffassung, ber auch 3. B. in bem Kruzifigus aus St. Patrofins Begiehungen zu toskanischen, besonders sienesischen Arbeiten nicht fremd blieben. Die großen Arengigungsigenen wurden für die Edule von Goeft (um 1410 St. Pauli, um 1420 Biefentirche) typisch, faßten die Erzählung in breitem Rahmen zusammen und erzielten bildmäßigere Wirtung. Die Gestalten der Soester wurden länger, die Gesichtsovale schärfer und spiger, das Beiwerk mit blumen- und baumbelaubtem Hintergrunde reicher, die namentlich in der Gewandbehandlung hervorgefehrte Farbenfröhlichkeit von blühendem Reize. Im zweiten Biertel des 15. Jahrhunderts leiteten die von den Niederlanden zuströmenden Einflüsse in andere Bahnen hinüber. In deutlicher Anlehnung an die Haupttafel des Bildunger Altares komponierte der gerne mit einem Beinrich von Duderstadt indentisigierte "Meister von Göttingen" die Kreuzigungsdarstellung des 1424 für die Raulinerkirche in Göttingen angesertigten Altares, des typischen Repräsentanten niedersächsischer Art, die im Gange tünftlerischer Entwicklung ja allzeit mit dem westfälischen Nachbar in Wechselbeziehungen itand, hier aber im Realismus der Ausdruckmittel eine etwas aufdringlichere Formensprache des mehr in Außerlichkeiten sich eigenwillig bewegenden, etwas spießbürgerlichen Figurenvildes bot.

Den Übergang vom Alten zum Neuen bestätigen auf dem Hamburger Boden die Taselbilder des aus der Mindener Schule hervorgegangenen Meisters Bertram an dem sogenannten Grabower Altare und den an letzteren angliederbaren Burtehuder, Harvestehuder und Londoner Altären, auf denen das Eindringen der Landschaft und der Tiermotive überraschen. In Hamburg wie Lübeck sind Beziehungen zur Malerei Böhmens wie Westsalens mehrsach erweisbar. Leidenschaftliche Bucht eines von kraftvollem Stils und Naturgefühl erfüllten Vortrages versband Meister Francke mit großartiger Farbenstimmung in dem 1424 für die Englandssahrer in Hamburg gemalten Thomasaltare (Hamburg, Kunsthalle), dessen packende Geißelung und



635. Der Ofteber. Monatsbild aus dem Adlerturm zu Trient.

wachtvolle Auferstehung gleich den so auschaulichen Szenen aus der Legende des heil. Thomas von Canterburn ergreisendes Schilderungstalent betunden.

Rächst Prag und Nürnberg muß für die Taselmalerei noch besonders Köln in Betracht . 31 werden. Die Formgesimming der älteren Kölner Werke aus der ersten Hälfte des

14. Jahrhunderts wuchs, wie bereits an vericbiedenen Werten (2166, 646) nachgewiesen wurde, aus der lange reltenden Vorbildlichteit der Rolner Bildnerei bervor, was jie auch nur langiam zur eigentlichen Raumdarstellung vordringen ließ, dabei freilich eine Julle von Aureaungen für den Bildinbalt selbst vermittelte. Die vollig im Architettonischen wurjelnde Maumauffaffung, der die Gin= stellung von Figuren in Nischen, Soblteblen u.a. vorschwebte, glaubte Die Einzelgestalten in ähnlich begrenzten Flachenausschnitten erprobter Wirtung sicher und gab damit den ichwantenden Rörpern emen gewissen Balt. Rach dem Limburger Chronisten fnupste sich an den Ramen des in gang Deutschland hoch angesehenen, 1358 bis um 1380 in Roln nachweisbaren und gerne mit dem 1378 verstorbenen Maler Wilhelm von Herle identifizierten Meisters Bilhelm eine Bandlung von malerischer Gebundenheit zu freierer malerischer Behandlung, die auch auf tieferes Erfassen des Ber-



636. Aus der Geschichte vom lieblosen Sohn im Hause Glesch. Köln, Museum.

ionlichteitswertes einging. Als Hauptwerf dieses Münstlers gilt der 1908 von Übermalungen befreite Clarenaltar des Domes, um 1380 (Abb. 647 und 648) entftanden. Zeine Teilung in ichmale Telder und die architettonische Gliederung mit gotischen Etreben und Wimpergen vertreten ein anderes Anordnungsprinzip als Prag und Nürnberg. Auch der Formenkanon der schmalschultrigen Westalten entwidelt charafteristische Besonderheiten, die Berührungen mit italienischen, über Burgund und Avignon zugewanderten Ginflüssen erkennen lassen, ohne daß dabei die mehr bodenständige Auffaisung gang preisgegeben wurde. Die holdseligen Frauen mit träumenden Augen, hohen Stirnen und garten Körpern, schmalen Sänden und zerbrechlichen Fingern verförpern ein Annutsideal demutsvoller Hingebung und sonnigen Zeelengliides, an das Leidenichaft und Schmerz fich nicht berangmvagen scheinen: ein neuer Begriff tunftlerischer Schönheit und Erhabenheit, in dem die materiell schöne Form Ausdrud geistiger Borgige werden wollte. In bieratischer Teierlichkeit und statuarischer Rube reiben ich die gleichformigen Figuren mit ausgeglichenen Bewegungen und weich fließenden Gewandern auf leuchtendem Goldgrunde aneinander. Die reizende Schilderungsanschaulichteit der Mindheitsgeschichte Zein auf dem Clarenaltare bleibt vereinzelt. Bur Andeutung des landichaftlichen hintergrundes genügen einzelne Bäume und Telfen. Beiche Pinfelführung modelliert mit gart verschmolzenen Licht- und Schattentonen und findet reizwolle Einbeit farbiger Birtung einer streng-satralen Runft. Die Madonnen mit der Erbsen- und Bohnen-



637. Die Birgen de la Antigua in der Rathedrale zu Sevilla.

blüte (Mürnberg, Germ. Museum; Köln, Museum) zählen der gleichen Richtung zu, die in der Münchener Beronita mit bem Schweißtuche Christi (Abb. 649) ein köstliches, acwissermaßen den Abschluß der erften Stappe Kölner Malerei bildendes Werk erstellte. Gie gilt als Arbeit des hermann Binrich von Bejel, der Jutta, die Witwe Meister Wilhelms, heiratete, nach 1413 starb und offenbar des letteren Wertstätte und Schule weiterführte. Wohl mit dem Meister Hermann von Köln identisch, der 1402 im Kreuzgange der Kartause zu Dijon den Kruzifixus des Claus Eluter bemalte, war dieser Künstler gleich zwei andern 1398 in Paris arbeitenden Rünstlern, dem Bordürenwirter Bernart und dem Maler Martin, für Köln ein Vermittler der in bur= gundisch = frangösischen Wertstätten herrschenden Anschauungen.

Dieser Idealstil, der wohl der reinste und tiesste Ausdruck reisgiösen Empfindens sein wollte, wurde in Köln von der die äußeren Erscheinungssormen viel schärfer besobachtenden Auffassung des aus Meersburg am Bodensee stammensden, 1442—1451 in Köln erweissbaren Stephan Lochner abgelöst.

Er kam aus einer Gegend, die mit dem schwäbischen Vor- und dem schundezeischen Hittelsalters emporgearbeitet hatte und in dem durch Abhaltung des Konziles mehr in den Vordersgrund getretenen, auch verschiedenartige Auregungen anderer Länder aufnehmenden Konsstanz einen wichtigen Sammels und Ausgangspunkt gewann. Die Krone der Kölner Schöpfungen Stephan Lochners ist das schon von Türer bewunderte berühmte Kölner Tomsbild, für die 1426 vollendete Rathauskapelle gemalt und 1810 in den Tom übertragen (Abb. 650). Die Anbetung der Könige im Mittelstücke und die Tarstellungen des heil. Gereon und der heil. Ursula mit Gesosse auf den beiden Flügeln fnüpsten an die hochverehrten Patrone der Stadt Köln an. Die mehr gedrungenen Gestalten mit großen energischen Köpfen sind voll wotürlichen Lebens; die Kostümeitelseit der Zeit, die Heiligengestalten sast wie Modesiguren schandelte, erging sich hier in einem gewissen Kleiderprunte, der leuchtendsatte Töne in das betsbaste Kolorit hineintrug. Es ist gewiß sehr bezeichnend, daß Stephan Lochner ohne Beeins

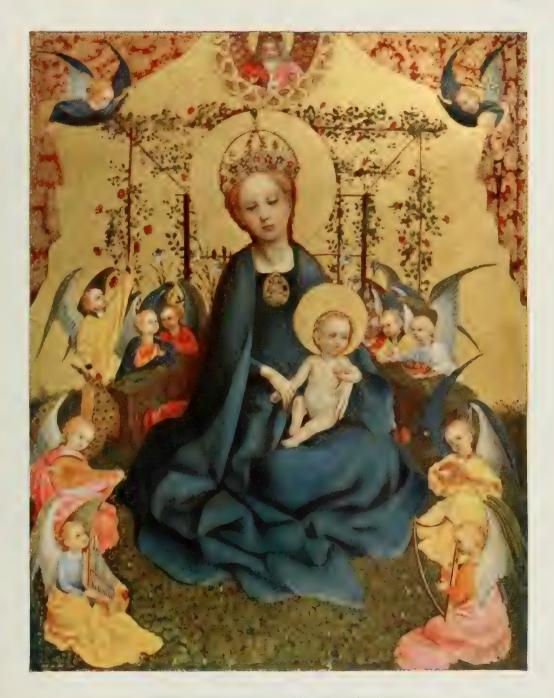

Madonna im Rosenhag von Stephan Lochner. Kötn, Waltras-Richarb-Museum.

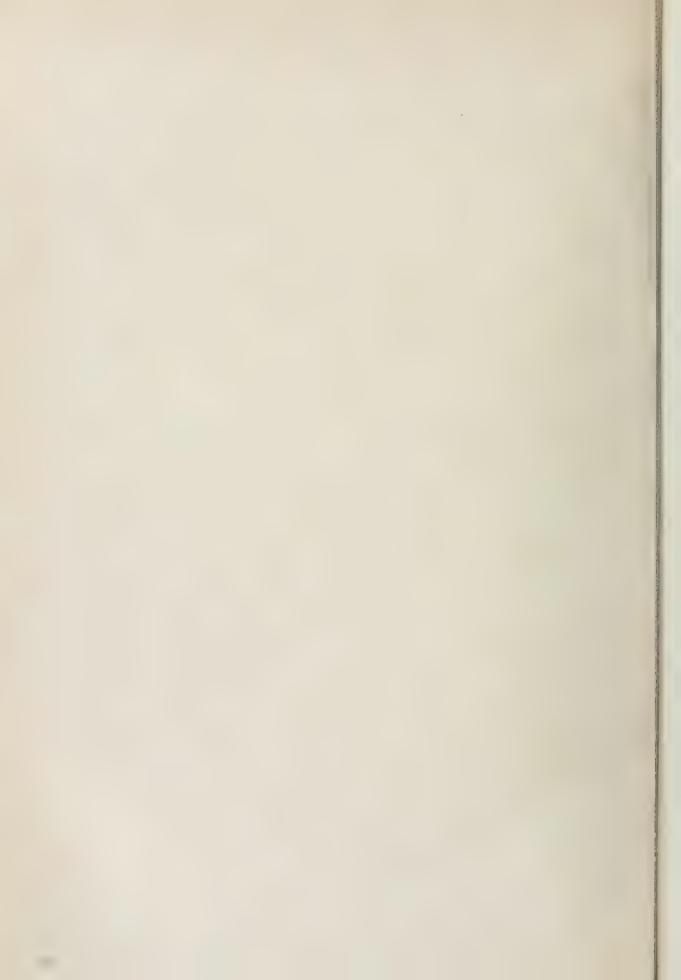



638. Thomas von Modena: Madonna mit dem Kinde zwijchen dem beil, Wenzel und Palmatius in der Karlfieiner Kreusfapelle

trächtigung der Monumentalität seines Werkes für die Testitimmung eines Altares den Aleiders luxus seiner Tage nicht mehr entbehren zu können vermeinte. Troß gewisser Anpassung seiner Gestalten an den älteren Formenkanon beherrschte eine ausgesprochene Veräußerlichung die zweite Etappe der Kölner Malerei, der auch die schöne Madonna im Rosenbag (Tasel X, Köln, Museum) und die Madonna mit dem Beilchen (Köln, erzbischöftliches Museum) zuzählen. Tie stattliche Anzahl von Schulwerken, unter welchen der Heisterbacher Altar (München, Binastothet) eine Turchtreuzung Lochnerschen Wesens mit dem Schulstle Meister Wilhelms bot, bezeugt den großen Einfluß Stephan Lochners auf die zeitgenössische Malerei Kölns.

Die regen Handelsbeziehungen Kölns zu den Niederlanden ertlären den Auschluß der großen Utrechter Kreuzigungstasel von 1363 (Antwerpen, Museum) an die ältere Kölner Rich-



639 Menter Theodorich: Die beil Nirchenvoter Amorojus und Augustinus in der Narsteiner Areunavelle.



640. Die Madonna aus dem Arummaner Minoritenfloster. (Brag, Rudolphinumsgalerie.)

tung ebenso wie die Verdrängung der Lochnerschen Kunst durch die siegreich vordringende neue niederländische Tarstellungsweise.

Italienische Anregungen für Komposition und Tarstellung beeinflußten die Malereisentwicklung im Gebiete des zweiten rheinischen Metropolitansites Mainz, während die Technit teilweise von der Prager Malerschule mitbestimmt wurde, zu der Beziehungen ganz natmsgemäß erscheinen, da Böhmen dis 1344 dem Erzbistum Mainz zuzählte und der 1314 mit dem Biederausbau der Mainzer Liebfrauentirche betraute Steinmehmeister Heinricus de Boemia gewiß nur ein er der Vertreter tünstlerischer Wechselbeziehungen war. Der vorgeschrittenen Proger Aussaliung stand der um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts entstandene Altar des oberbessischen Städtchen Schotten nahe, dessen bethlehemitischer Kindermord (Abb. 651) an

Einzelheiten der Wandbilder im Arenggang des Emausilosters in Brag und an Miniaturen der Wenzelsbibel auflingt. Freiere Regung menschlichen Empfindens, die über die mehr von firchlichen Rüchsichten bestimmte Kölner Malerei hinaus= ging, betonte die mittelrheinische Malerei in der unmittelbar frischen Charafteristit der Heiligentöpfe des großen Friedberger Altares (Abbild. 652, Darmstadt, Museum) cbenso wie in der weltfreudigen Un= befangenheit, mit der der Mainzer Meister des Triptychons von Orten= berg die beiligen Geschichten ersählte (Darmstadt, Museum), oder in dem Jammer Maria auf der Darmstädter Arenzigung. Die Be= stalten, die bei mehrfigurigen Dar= stellungen sich fester als auf Kölner oder westfälischen Bildern zu Gruppen zusammenschlossen, sollten mehr wie farbige Silhouetten wir= fen. Die lebhafte Farbengebung diente mehr der schönen Flächen= belebung als der Modellierung, da ciaentlich die Linie auf das be= ftimmte Herausholen des Seelischen hinarbeitete. Aber die feste, aus= drucksvolle Zeichnung wurde der



641. Bildnis Rudolfs IV. (Domfapitelarchiv zu St. Stephan in Wien.) Aus Hans Tiepe, Wien.

Schwächen in Einzelform und Proportion nicht immer Herr. Während im Friedberger Altare auch Berührung mit Frühwerken der Nürnberger Malerei, ja selbst mit italienischen, über Avignon und Burgund gegangenen Auregungen erkennbar ist, steht der um 1420 vollendete Altar aus der Frankfurter Peterskirche (Frankfurt a. M., hist. Museum) in der Jeichnung der Männerköpse, in der Trachtbehandlung und den Reitergruppen unter dem Areuze westfälischen Bildern näher, wogegen die Farbenskala an den weichen Tönen des Friedberger Altares seschhält.

Mosaiten. Die Anbringung des Wosaikenschmuckes war nordischer Kunst nicht geläusig und zählt daher zu den Ausnahmen. 1371 vollendeten italienische Arbeitskräfte das große Mosaik über dem Querhausportale des Prager Domes mit der Darstellung des Jüngsten Gerichts (Abb. 653), der böhmischen Landespatrone und des kaiserlichen Stifterpaares. Weit eigenartiger als am Dome zu Marienwerder ist die Mosaikverwendung an der großen Madonnenstigur in der Nische des Chorabschlusses der Schloßkirche der Marienburg. Auf eine mosaiksähnliche Wirtung zielte die Edelsteinbetleidung der Wände in der Karlsteiner Katharinens und Kreuzkapelle sowie in der Prager Wenzelskapelle ab, die durch den vergoldeten Gipsgrund und



642. Der bethlehemitische Kindermord. (Nürnberg, German. Museum.)

die vereinzelt dazwischen angeordeneten Wandgemälde (Abb. 634) an Farbenlebhaftigkeit gewann und vielleicht die eigenartige Kachelemalerei in Schloß Heilsberg anregte.

Glasmalerei. Ersat für Wandmalereien bot die Glassmalereien bot die Glassmalerei, der auch die größere Gunst der Zeit sich zuwandte, und die gotische Architektur den reichsten Wirkungskreis eröffnete. Den größsten Fortschritt ihrer Wirkung brachte die Ersindung der Aberfangerachte die Ersindung der Aberfangert. Die aneinander geschmolzenen, verschiesden gesärbten Glasplatten gestats

teten, durch Herausschleisen des Überzuges auf einer Platte die Farben abzutönen oder Farbengegensätze hervorzubringen. Nicht minder wichtig war die Einführung des auf der Rüdseite weißer Scheiben aufgestrichenen Silbergelb oder Kunftgelb, das die Hervorhebung goldener Kronen, Heiligenscheine, Gewandborten u. dergl. erst ermöglichte. Als unentbehrsliches Hismittel für die Bewältigung der einseitig überhöhten Bildselder trat der Baldachin aus gotischen Bauformen auf, die zuerst flach ohne Raunwertiefung gebildet wurden, bald nach 1320 aber zur perspettivischen Zeichnung übergingen.



643. Der Imhoffsche Altar in der Lorenzfirche zu Nürnberg.



Der beilige Georg. Glasgemalbe im Dom ju Chartres. Erite Balfte des XIII. Jahrbunderts.

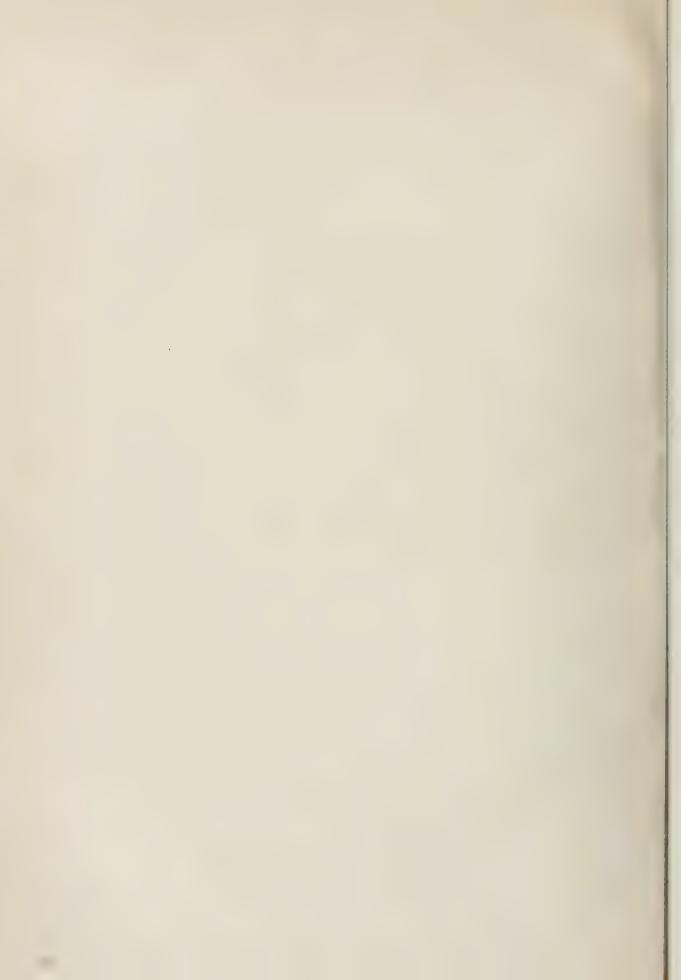

Frankreich genoß ichon im Mittelalter den Ruf, auf dem Webiete der Wlasmalerei alle Länder zu überragen. In der Tat läßt fich faum etwas Bollendeteres benken als die Riesensenster der gotischen Dome, beren Glasgemälde durch Farbenglanz und Farbenharmonie höchste deforative Wirkung erzielen (Zaf. XI). Als eiste in ihrer gangen Ausdehnung mit Glasmalereifenstern ausgestattete Kirche wird Engers Ban von St. Denis in Paris bezeichnet. Zwei Kompositionsweisen waren in Abung, die eine, die große Einzelfiguren statuenähnlich nebeneinander zeichnet, und die andere, die in Medaillons fleinere bib= lische oder legendarische Szenen im Buiammenhange ichildert, beide von teppich= artigem Hintergrund flar abgehoben. In Frankreich verschwanden seit Beginn des 14. Jahrhunderts die Medaillon= fenster, während Deutschland und die Edweiz sie noch darüber hinaus beibehielten. Wie Frankreich bevorzugte auch England das Tenfter mit großen Standfiguren, die in die einzelnen Bahnen verteilt wurden. Die Glasgemälde in Chartres (Taf. XI) und Bourges



644. Der Bahler Altar im Nationalmuseum zu München.

genießen den größten Ruhm. Die Kathedrale von Chartres hat ihren Glasgemäldeichmuck in 125 Tenftern und neun Rosen vollständig erhalten. Auch die Chöre von Augerre und Le Mans haben nur geringe Berluste erlitten. In der an Glasmalereien besonders reichen Rathebrate von Evreux feste die Erstrebung voller Bildwirtung bereits gegen das Ende des 14. Jahrhunderts ein. Die Reste englischer Glasmalerei in York, Wells, Lincoln und Zalisbury zeigen vorwiegend französischen Einfluß, den die Schule von Rouen vermittelte. Grau in grau gehaltene Fenster mit zarten Farbenzutaten ersrenten sich in England durch lange Zeit besonderer Bevorzugung. Bon den gablreichen Werten in deutschen Mirchen verdienen aus dem 13. Jahrhundert und dem Unfange des 14. die Glasgemälde der Munibertstirche und im Tomehore zu Röln (Abb. 654), in Altenberg bei Möln, im Etraßburger, Freiburger und UImer Münfter, in der Ratharinentiche zu Cppenheim, in den öfterreichischen Alöstern Alost erneuburg und Heiligentreuz, in Ericsach besondere Erwähnung. Mehr schulmäßige Geschloffenheit zeigen die weit über das eigentliche Stadis gebiet hinausgreifenden Rölner Werfstätten, die ihre Echöpfungen der architettonisch-ranm= lichen und plajtisch-förperlichen Gesinnung des 14. Jahrhunderts seinsühlig anzupassen verstanden, und die Aunstübung des Elfaß, die in der zweiten Gälfte des 14. Jahrhunderts mit Berlegung ber Tenfterbahnen in rechtectige Bildfelder mit selbständiger Umrahmung eine neue Anordnung der Darstellungen einführte. In Freiburg i. Br. vereinigte man große Stand-

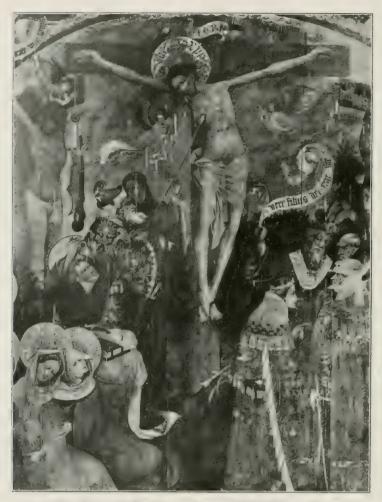

645. Altar des Konrad von Soest in Nieder-Wildungen.

figuren einer Kenstermit= telbahn mit Medaillonbil= dern der Seitenbahnen. Dağim Laufe des 14. Jahr = hunderts die französischen Muster eingeholt, ja in bezug auf reichere Farben= harmonie und prachtvolle architettonische Cinrah= mung sogar überboten werden, befunden unter anderem die prachtvollen elf Genfter gu Ronigs= felden im Aargan (zwi= schen 1324 und 1351 ent= ftanden, Abb. 655). Den Reichtumeinzelner Klöster an jolchem Schmude illu= striert am besten die Tat= fache, daß Kirche und Rreuzgang des Schweizer Bisterzienserstiftes Rappel einst 104 (Blasmalereifen= ster zählten, von denen jedoch nur jechs erhalten find. Die Rürnberger Rir= chen St. Lorenz und St. Sebald besiten prächtige gemalte Fenster aus bem 15. Jahrhundert, in dem

die allgemeinere Bedachtnahme auf diesen Runstzweig eine gewisse Blüte desselben herbeiführte.

Die Glasmalerei ist die wahrhaftigste und eigentliche gotische Malerei. Ohne die Borsausssetzung des gotischen Baustiles bleibt ihre Entwickung unverständlich. Die Beschränkung der Manermassen auf stübende Glieder machte erst die großen Fenster möglich, deren Maßsund Stadwert dem Maler den seiten Rahmen für die Anordnung seiner Bilder bot. Das einstaltende Licht brachte ihre Gestalten, ihre ideenreiche Klarheit, Bollendung und Harmonie wie in übernatürlich leuchtender Kraft zu monumentaler Erscheinungsgewalt. Sobald die Herrsichaft der gotischen Architektur zusammenbrach, verlor auch die Glasmalerei als Zweig der monumentalen Kunst ihr Daseinsrecht.

Buchmalerei. Tonangebende Stellung erlangte seit Ludwig IX. die mehr als bürgerliche Gildenkunst auftretende französische Miniaturmalerei, die durch sostematische Verwendung ver Tecksarbenmalerei bisher unbekannte, den Glasgemälden ähnliche Farbenwirkungen erzielen lerute. Tamit gingen größere Sorgsalt, Bestimmtheit und Gewandtheit der Zeichnung Haad in Hand. Modellierung und Schattierung sehlten noch. Die beliebte Vorrückung der für die dargestellte Begebenheit wichtigsten Figuren an den äußersten Vildrand entsprach dem stungsrischen Verzichte auf räumliche Wirkung. Das Dornblattmuster beherrschte die Rand-

verzierung. Schulmäßige Zujammengehörigteit dürfte schon unter den dreizehn "Enlumi= neurs" der Pariser Steuerrolle von 1292 bestanden haben, unter denen Sonoré der höchstbe= stenerte war und 1296 vom Hoje Philipps des Schönen Zahlungen,, pro libris regis illuminatis" empfing. Als einer derselben gilt bas Breviarium Parisiense lat. 1023 (Abb. 656), das die Formelhaftigkeit in der Zeichnung herabstimmte. Gegenüber dem Pjalter des beil. Ludwig und der 1287 vollendeten "Abbreviatio figuralis historiae" des Abtes Ivo von Cluny mil= derten sich die Farbentone schon 1312 in dem Schatbuche der Abtei Drigny in der Picardie (Berlin, Rupferstichkabinett). Die für den persönlichen Ge= brauch der königlichen Familie oder für den Gottesdienst in der töniglichen Hausfapelle geschrie= benen Werte überragen natür= lich die weit größere Menge anderer Handschriften verschie= denartigsten Inhaltes und von recht schwankendem fünstlerischen Werte. In inniger Fühlung mit Paris erscheint die Produttion



646. Thronende Madonna um 1350. Berlin, Raijer-Friedrich-Mujeum.

der Champagne, die im Brevier und Missale für die Kirche Zt. Etienne zu Châlous-sur-Marne (Arsenal 595) vom Stile des eben genannten Breviers am stärtsten berührt erscheint. In Reims solgte eine Werkstatt mit selbständig ersindendem Farbensinne den Wandlungen der Pariser Miniaturmalerei, die von Ansang an mehr illustrative Buchkunst ist und mit bewußter Hintanstellung des monumentalen Charakters die Bilder als dekorative Zukaten oder Ergänzungen des inhaltlichen Verlauses behandelt. Taher werden die Tarstellungen in das Initial eingestellt oder begleiten als eingestreute Vollbilder, die nicht aus selbständige Bildwirkung abzielen, bestimmte Textstellen. Ta die Handschrift als solche Gegenstand der Verzierung wird, geht die Verteilung des Textes mit jener des Schmuckes Hand in Hand. In Nordsrankreich war am Ansange des 14. Jahrhunderts das allgemeine Niveau der künstlerischen Leistung niedriger als in Paris, weil die großen Austraggeber sehlten; die reichste Handschriftengruppe dieser Gegend zeigt sogar grundsätliche Verschiedenheiten vom Pariser Geschmacke. Ten spezisisch Pariser Charakter vertritt die Bible historiale der Arsenalbibliothek von Johann de Papelen aus dem Jahre







648. Christus in der Lorhölle und Noli me tangere.

Szenen vom Clarenaltar im Dom zu Köln.

1317 (Abb. 657), deren Stil in routinierter Beriffichtigung bis gegen 1340 in gablreichen Sandidriften fortlebte. Für lettere war Paris der gebende Teil, dem sich anderwärts auch ein nordiranzöjijch-belgijcher Cinichlag beigejellte. In Paris trat nach der unter Honoré erreichten Blüte ein Müchlag ein; die Verbreitung des Stiles der Arjenalbibel bewegte sich keineswegs in aufsteigender Linie. Gine Ausnahmestellung fommt der Bie et Miracles de E. Tenis, nach der Widmung 1317 vollendet, zu (Abb. 658), die in der ganzseitigen Bilderanlage innerhalb reicher Architetturrahmen, in der Fülle genremäßiger Motive, im reichen ornamentalen Beiwerf wie im Nigurenftile fich von fremden Unichauungen beeinflußt zeigt. Gie finden fich in der belgischen und englischen Miniaturmalerei wieder. Doch war der Ginfluß der Bie de E. Denis auf die eigentlich höfische ober ariftotratische Runft, auf den Schnuck des lateinischen Webetbuches und der Privatbibel fehr groß, da letterer gerade an die fefundären Elemente der Bie de E. Tenis antnüpfte. Jimmer mehr finden fich wirklich ichnen genreartige Züge und gewinnen die fogenannten "Troleries" das Übergewicht, jene humoristisch-satirischen Bilden, die aus Tiersabel und Lügenmärchen ihre Stoffe schöpften und als Randverzierungen üblich wurden. Durch Deforationsreichtum dieser Art ift betannt das im Hagg aufbewahrte Mijfale des Abtes Jobannes de Marchello aus dem Prämonstratenserkloster St. Johann zu Amiens. 1323 von dem Schreiber Garnerus de Morolio und dem Illuminator Petrus dictus de Raimbaucourt in Amiens ausgeführt, intereffiert dies Wert auch durch den unansechtbaren Beweis der Arbeitsteilung. Die Bilderbibeln übernahmen die Borführung der biblischen Greignisse der Reihenfelge nacht; gleich ihnen wurden Weltchronifen und Heldengedichte, wie "Les histoires de Hoger" (Baris), "Historio d'Alexandre" (Brüffel) reich illustriert. Gerade die Romanhands ingiften Mordfrantreichs zeigen schon in den beiden ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts noe Beziehungen zu Belgien und England, ohne auf Gegeneinfluffe von Paris zu ftoßen.

Die Steigerung in der Beobachtung der Natur und des Individuellen führte jeit der Mitte des 14. Jahrhunderts zu einem tatiächlich malerischen Stite ber franzöjischen Buchmalerei hinüber, die jest direkt auf Modellierung mit der Farbe und auf Schattierung einging und die Teckfarben mit der Buaich= technif vertauschte. Gelbit die Ausführung grau in grau erzielt volle plastische Wirkung. Die Indivis dualisierung der Stifterbilder wird immer offenkundiger. Allmählich regt sich auch im Hintergrunde das Aufgeben der Teppichmuster und die Andeutung des Landschaftlichen, bei der die Abtonung des blauen Himmels noch nicht angestrebt wird. Die neue Richtung der Buchmalerei stand hauptsächlich im Dienste der französischen Könige und der Brinzen des Herrscherhauses, welche teilweise große Bücherliebhaber waren. Die Latsache, daß die Grandes Heures im Nachlasse des Herzogs Johann von Berry, deren Bilder= jehmud Jacquemart de Hesdin aus= führte, schon auf 4000 Livres turnois geschätt wurden, wird ein Wertmesser für die Preise französischer Bilderhandschriften. Mit dem Na=



649. Die heil. Beronifa mit dem Schweißtuche in der Münchener Pinafothek.

men des auch in den Bilderschmuck mehrmals einbezogenen Narl V. hängen einige der Glaussleistungen, so die 1371 durch Jan van Brügge vollendete Bibel und die Aristotelesübersesung von 1376 (beide im Haag) oder das 1374 abgeschlossen, noch den farbig gemusterten Grund sesthaltende l'ationale divinorum officiorum, zusammen. Prächtige Gebetbücher Philipps des Kühnen von Burgund und seiner Schwiegertochter Margareta von Bahern, und die zahlreichen Bilderhandschriften für den erwähnten Herzog von Berry, der nebst andern auch André Beauneven aus dem Hennegan und Paul von Limburg beschäftigte, stehen hinter senen nicht zurück; als schönstes Stück wird das Gebetbuch im Besitze des Herzogs von Aumale gerühmt. Italienischer Einsluß in sückfranzösischen Bilderhandschriften kann bei der eigenartigen Stellung Avignons, an dessen Papsthose italienische Maler manchen Auftrag aussährten, nicht besrenden. Niederländische Meister arbeiteten auch noch am Hose des Königs René von Anjou, der gleichsalls ein großer Freund von Bilderhandschriften war. Allein troß mannigsacher Berührung mit den Riederlanden, deren belgische Handschriftengruppe Elemente der englischen Kunst verarbeitet, ohne die Fühlung mit nordfranzösischer Malerei auszugeben, und die schon gegen Ende

150. Das Kölner Dombild. Bon Stephan Lochner

tes 13. Jahrhunderts nach ausvarts Einilaß gewann, wußte neb in der französischen Buchmalerereine gewise tweiche Sentimentalität lange zu behaupten.

Die zwei Hauptphasen französischer Buchmalerei hatten auch in England ihren bestimm= ten, die Etrichführung, Model= lierung und Farbenauftrag beeinstussen Riederschlag, so im Pfalter des Mönche Robert von Drmesby aus Norwich (Dr= ford) oder im Salisbury-Buch (London). Immerhin brang gar mancher englische Sonderzug in den grundfätlichen Berichieden= heiten des Stiles und in seinen Bierbeigaben durch. Französische Antlänge finden sich in alten Darstellungen zweier Rönigs= register und solche der Bariser Buchmalerei in dem Pjalter der Rönigin Jabella, der 1308 mit Eduard II. vermählten Tochter Philipps des Schönen, in Mün= chen. Alls fast gleichzeitige Schöp= fung einer mehr bodenständigen Richtung, welche die Szenen in architettonischen Rahmen ein= ordnete und mehr den bilder= buchartigen Charafter betonte, ailt der berühmte Arundel=Bial= ter (Abb. 659) und der ihm verwandte Brüffeler Peterborough= Pjalter. Der englische Charatter der Aufage tritt in bedeutendem Unterschiede von der Pariser Munit scharf zutage in dem 1284 entstandenen Tenison=Pfalter. Die Unruhe des Deforativen der geschlossenen Seitemmrahmmiaen in dem Ormesby=Bialter richemt in dem Lucen-Marys= l'inlice Ronal durch engiten Un= 161 d'ice Teterativen an Paris







abgefost, das stets sicheren Deto= rationsgeschmack betätigt hatte (Albb. 660). Gegen dieses Haupt= werk englischer Buchmalerei, das wohl für den 1322 enthaupteten Thomas Carl of Lancaster entitand, ift die Anlehnung an Paris in einer 1314 von Thomas von Winneswould in der Grafichaft Leicester geschriebenen (Bratian= Sandschrift noch stärter. Gine ähn= liche Durchdringung Parifer und englischer Anschauungen zeigt der Bildichmud anderer Rechtsbücher, io 3. B. der 1314 vollendeten Summa super titulis decretalium des heinrich von Susa in Bruffel, oder die schöne Handschrift im Bitwilliam=Minjeum zu Cambridge Mr. 20, 1323 fertiggestellt. Co unterliegt das Eindringen Pariser Geschmades in englische Sand-



651. Der bethlehemitische Amdermord vom Altar in Schotten.

schriften des eisten Biertels des 14. Jahrhunderts gar keinem Zweisel. Goldgeschmückte maurische Bauten sonst schattenlos gefärbter Federzeichnungen bilden die bodenständige Zutat einer Handschrift mit Gesängen der heiligen Jungfrau im Escorial, dessen Schachs und Bürselbuch Alfons des Weisen von 1321 sittengeschichtlich hochinteressant ist.

Die deutsche Buchmalerei, der leicht kolorierte Federzeichnungen ebenso geläusig waren wie Deckmalereien auf Goldgrund, entwicklte sich, ohne ausländische Einschläge prinzipiell abzulehnen, an gar manchem Orte mit unbestreitbaren Selbständigkeitsregungen. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts begann sie den Boden mit Blumen zu beleben, um 1380 den Raum



652. Der große Friedberger Altar. Darmftadt, Mujeum.



653. Thronender Chrifus zwischen Engeln und den Leidenssymbolen, von den böhmischen Landespatronen verehrt. Mojait am Dom zu Prag

zu vertiefen und die Bauten perspettivischer zu be= handeln; bald ging fie auch auf Individualisie= rung freier bewegter (Be= stalten ein, deren weicher Gewandwurf gebroche= ner Faltengebung weichen mußte. In Minia= turen aus dem Lebens= freise der deutschen Minne= fänger ist der richtige Ton im allgemeinen aut ac= troffen; Cehnsucht und hingebende Liebe, Freude an der Jagd und am Landleben, verschiedene Wagnisse der ritterlichen Sänger, sich die Huld der Frau zu sichern, werden wirksam wiedergegeben. Doch fehlt noch das individuelle Element, die Fähigfeit, die einzelnen Gestalten nach Charafter, nach perfönlicher Natur zu sondern. Das Lob, das diesen Bildern, 3. B. den Miniaturen der Maneffeiden Lieder-

brift aus bem Anjange des 14. Jahrhunderts (Zaf. XII) erteilt wird, sie besäßen große kulturgeschichtliche Bedeutung, birgt unmittelbar einen tunftlerischen Sabel in sich. Die mitunter recht dilettierende Unzulänglichteit der Buchmaler wird namentlich in Schildes rungen ernster Ereignisse, 3. B. der Männertämpse, offenbar. Bei allem fleißigen Eiser, die Einzelheiten, wie Müftungen, Waffen usw. richtig wiederzugeben, erscheint doch die in leicht tolorierten Federzeichnungen ausgeführte Schilderung der Gefechte und Belagerungen in der "Romfahrt Mönig heinrichs VII." (Coder Balduini in M o b I e n 3), aus der ersten hälfte des 11. Jahrhunderts, weit von aller Wahrheit entsernt. Und der rheinische Maler, der schon die Individualisierung der hauptperson anstrebte, war gewiß nicht der schlechteste unter seinen Wenoffen, hat die Miniaturen vielleicht als Borlagen für Bandgemälde entworfen. Ift diese Bermutung richtig, jo haben die Wandgemälde im 14. Jahrhundert sich wenig von Teppichen unterschieden. Tenn auf die Teppichtechnit erscheinen die Bilber berechnet, in ihrer Wirkung Lapiden nahe verwandt. Mit dem Parifer Kunftfreise berührte sich die rheinische Malerei and erstenmal in dem schönen Missale aus Prüm, dessen Figurenstil auch von Macstricht aus La fluit ericheint, während die Rankenanordnung mehr dem Geschmacke reicher Handschriften v Gelife Bringe entipricht. In Köln bewegte sich Frater Johannes von Valkenburg 1299



Miniatur aus ber Maneffeiden Liederbandidrift.

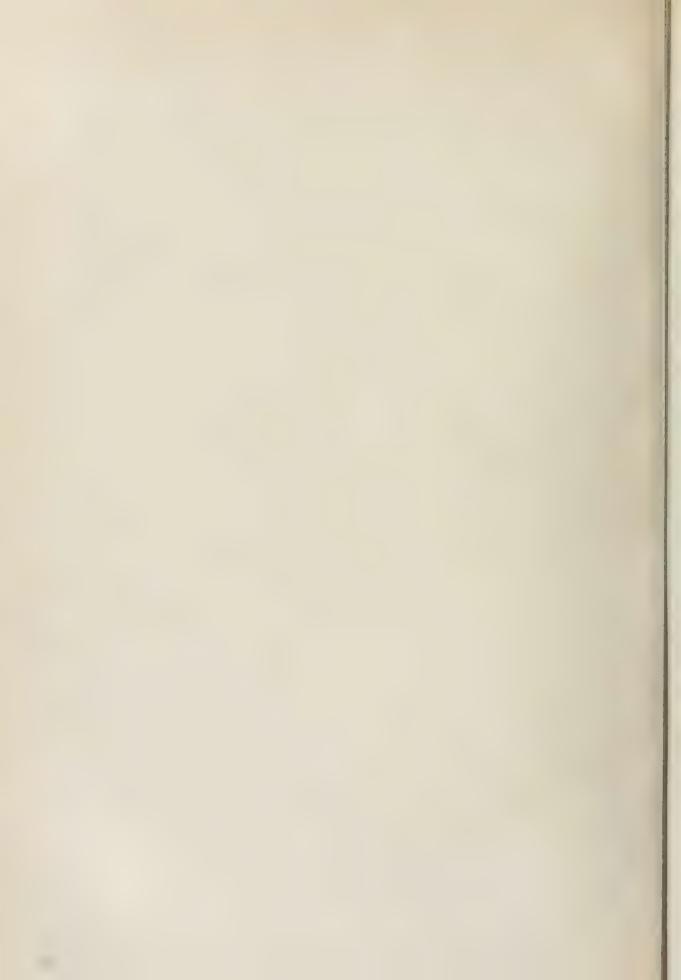

sowohl mit seinen Beiligendarstellungen innerhalb der Initialen als auch mit den Prolerien des reichen Rankenwerkes in dem Graduale des erzbischöflichen Museums auf dem Boden frangösischen Illuminierens. Aber kaum hundert Jahre später gewann ber gefeierte Meister Wilhelm, dem man 1370 das Malen des Vorsetblattes des leider verlorenen Gid= buches übertrug, bestimmenden Ginfluß auf eine seiner Richtung sich anpassende Entwicklung der Kölner Buchmalerei. Zo darf z. B. die charakteristische Kreuzigung aus bem Eidbuche der Universität von 1395 (Abb. 661) seiner Schule zugerechnet werden. Obzwar die Darstellungen in den hauptsächlichsten mittelalter= lichen Rechtsbüchern des Sachjenund Schwabenspiegels, deren auf Erläuterung einzelner Rechtsfälle abzielende Einreihung zunächst wohl durch die Vorbildlichkeit der Ausstat= tung italienischer Rechtsbandschriften angeregt war, gleich den zur Illustration höfischer Dichtungen (Wilhelm von Dranse, Parzival, Tristan) oder beliebter Weltchroniken (Rudolf von Ems) dienenden Miniaturen oft recht derb und handwerksmäßig waren, hatte boch ihre Schilberungsweise innige Fühlung mit Beist und Leben der eigenen Zeit. In dem



654. St. Thomas und St Johannes aus den Glasgemälden bes Domchors zu Köln.

Heilsspiegel, in der sogenannten Armenbibel und der noch umfangreicheren Concordantia caritatis (Aremsmünster, Prag, St. Florian, Wien, München, Salzburg, Lilienfeld [Abb. 662]), ist der ganze typologische Bilderkreis des Mittelalters verarbeitet. Die der Buchmalerei sogeläufigen und oft wiederkehrenden Monatsbilder gingen gerne auf immer zutressender werdende Vorsührung der Alltagsbeschäftigungen ein, die dem Blick für Beodachtung des Lebens schärfte. Nicht minder wurden die Tarstellungen, die dem Schachbuche des Tominiskaners Jacobus de Cessoles beigegeben wurden, ein künstlerisch beachtenswerter Niederschlag spätmittelalterlicher Lebensverhältnisse. Das Erbanungsbedürsnis steigerte allmäblich die Ansforderungen an die Bilderausstattung der Andachtsbücher, die dei den sür sürstliche Persönslichkeiten bestimmten Exemplaren (Trier, Gebetbuch des Erzbischofs Anno von Falkenstein; Berlin, Gebetbuch der Herzogin Maria von Geldern; Stuttgart, Gebetbuch Eberhards im Bart) besonders reich wurde.



655. Fenfter aus Königsfelden.

Eine geschlossene Schulzusammengehöriakeit entwickelte sich mehr als in allen anderen deutschen Arbeiten besonders in den Schöpfungen der Prager Buchmaler seit der Mitte des 14. Jahrhunderts, wäh= rend deffen erfter Balfte das Baffionale der Abtiffin Runigunde bes Prager Georgsflosters und die un= ter Johann von Luxemburg vollendete Bilderbibel Belislaws (Prag, Fürst Lobtowig) die Beseeltheit des Ausdrucks schon erheblich verfeinerten. Die rasch und ungemein gewachsenen Ansprüche des höfischen, tirchlichen und wissenschaft= lichen Lebens in der Resi= dengstadt des deutschen

Maisers, am eben errichteten Gige eines Erzbischofs und an der ersten Hochschule des deutschen Reiches förderten den Betrieb der Prager Buchmalerei gang außerordentlich. Der in Frantreich herangebildete Marl IV., die Belt- und Ordensgeiftlichkeit hatten durch die Erwerbung und Einführung französischer und teilweise auch italienischer Bilderhandschriften Borbilder vermittelt, an welche die vielbeschäftigten Prager Buchmaler mit Geschick anknüpften. Sie gingen jest mehr auf die Modellierung der Westalten ein, legten die Szenen in Initialrahmen auf Teppichgrund und überspannten die Blattränder mit immer reicherem Nankenwert, das Trolerien, Bappen, Prophetenfiguren und wilde Manner, Tier- und Liebesigenen in blühendster Farbenpracht umschloß. Gerade diese Ausstattungsweise bildet die Stärke und Eigenart böhmischer Buchmaler im 14. Jahrhundert. Neben gleichzeitigen deutschen Einflüssen entwickelte sich auch die einheimische Richtung naturgemäß weiter. Ihr zählen zu das 1356 vollendete Brevier des Areugherrngroßmeisters Leo, das 1376 geschriebene Lehrbuch der driftlichen Wahrheit von Thomas von Stitné (Prag). Die Ginwirfung französis scher Borbilder, die schon im Antiphonar und im Brevier der Königin Elisabeth, der Witwe Benzels II. (Maigern), start hervorbrach, machte sich besonders geltend im Mariale (Abb. 663) und Orationale des Erzbischofs Ernst von Pardubis, im Reisebrevier des Leitomischler Bischofs Johann von Neumartt (alle in Brag, böhmijches Mujeum) oder im Mijfale des Elmüber Bijchofs Johann Ceto von Wlaschim (1351-1364, Prag, Domtapitelbibliothet); gegen diese Werke fällt das 1376 durch Hodico vollendete Pontificale des Leitomischler Bischofs Albert von Sternberg (Prag, Strahow) ftart ab. In den unter Benzel IV. entstandenen Bilderhandschriften, in dem 1387 fertiggestellten Wilhelm von Cranse (Wien, funfthistorisches hofmuseum), in der berabinten deutschen Bibelübersetung (Abb. 664) (Wien, hofbibliothet), in der aftrologischen Mandidmit des Avennares (München, Hofbibliothet), sowie in der 1402 für Konrad von Bechta

geschriebenen zweibändigen Bibel (Antwerpen, Muiée Plantin-Moretus) traten bereits Verflachung und Vergröberung ein. Dagegen hielt fich das 1409 durch Laurinus von Mattau ausgeführte Miffale des Prager Erzbischofs 3bunto Zajie von Hajenburg noch auf der alten Sobe. Go gablreiche Arbeiten laffen es erflärlich erscheinen, daß unter Bengel IV. besondere Hofilluminatoren (Frana, Mitolaus, Wenzel und Johann) bestellt waren. Frana führte einen Teil der Wengelsbibelbilder aus. Geit den Susitentriegen trat eine Stodung ein; aber trop Holzschnittes und Aupferstiches wußte die Buchmalerei in Böhmen sich bis ans Ende des 16. Jahrhunderts zu behaupten, ja dieje Vorlagen für Arbeitserleichterungen heranzuziehen.

Den besten Leistungen böhmischer Buchmalerei reiben sich würdig an zwei Prachtstücke der Wiener Hofbibliothet: das 1368 für Albrecht III. durch Johann von Troppan vollendete Evangeliar und das Rationale Durandi, 1384 im Auftrage des selben Fürsten begonnen. Letteres zeigt



656. Honore, Breviar Philipps des Schönen.

außerordentliche Sicherheit und Sauberkeit der Zeichnung, in den Architekturbeigaben aussgesprochenen Raumsinn und in den Bildnissen anziehende Individualisierung.

Vorstusen des Holzschnittes. Der Holzmodeldruck, der die Abertragung bestimmter Muster auf verschiedene Stoffe ermöglichte, führte bei der Bervielfältigung der aus dem Holzstock berausgeschnittenen Zeichnung auf Papier noch im 14. Jahrhundert zu den Anfängen des Holzschnittes. Schon 1398 ist in Ulm ein Formschneider Ulrich erwähnt. Wögen bis jest auch

nur wenige Blätter mit einiger Sicherheit der Spätzeit des 14. Jahrhunderts zugerechnet wers den können und namentlich im Anschlusse an einen durgundischen Kreuzigungsholzblock aus dem letten Trittel dieses Zeitraumes wohl etwas einsseitige Behauptungen über die französische, besziehungsweise durgundische Hertunft der Holzsichunft gewagt erscheinen, so wird sich, ob nun Oberdeutschland oder Frankreich die Aussgangsstätte dieses Kunstzweiges war, an seiner ersten Pflege gegen den Ausgang des 14. Jahrshunderts nicht länger zweiseln lassen.

Gewebe= und Nadelmalerei. Mit der Wandmalerei teilen sich oft kostbare Werke der Umsschmuckung



657. Bible historiale in der Arfenalbibliothet gu Paris.





658. Bie de S. Denis. (Paris, Nationalbibliothet.)

659. Arundel-Pjalter. (London, Brit. Museum.)

firchlicher und profaner Räume. Berufsmäßige Sticer und Sticerinnen, deren Namen, wie jener des Seidlinus von Pettau auf einem Altarbehange in Salzburg, auf ihren Arbeiten begegnen, vereinigten sich zu genossenschaftlichen Berbänden, ohne daß darüber die klösterliche Munftübung gang erlosch. Statt der noch von der Frühgotit festgehaltenen Kreise für die Einstellung der Heiligengestalten und Gruppenbilder wählt man bald konzentrische Reihen von Vierpässen oder Spisbogennischen für die Zierverteilung der Chormäntel und Altarbehänge. Die Stickunst Englands lief um die Bende des 13. und 14. Jahrhunderts Frantreich und Teutschland den Borrang ab, ohne daß sich gerade augenfällige technische Unterschiede ergaben. Als Mertmale des Opus Anglicanum (Abb. 665) tann bochftens Borliebe für naturalistisches Tierornament und ornamentale Umbildung der Bauformen angesprochen werden. Mit ihm wetteiferte das Opus Florentinum, das den Ruhm der Arnoftadt als des vornehmsten Siges der Kunststiderei in Frankreich und Spanien zu hohen Ehren brachte und bei der vom Bergoge von Berry 1378 gestifteten Altarbekleidung für die Kathedrale in Chartres auf die Darstellung der Mitglieder des Königshauses einging. Die deutschen "Wold"= oder "Seidennater" steuerten dirett auf bildmäßige Wirkung zu, die bei dem vom Bijchof Albrecht II. von Diterreich († 1357) nach Königsfelden (Abb. 666) gestifteten Antependium besser als auf dem Altarbehang in Ramp erreicht wurde. Als hervorragendes Wert Prager Stickfunst gilt das Pirnaer Antependium. Bon kunstwoller Schattierung und Modellierung der Gewänder saben die auf grobem Leinen ausgeführten, nur sparsam den Boldfaden verwendenden Arbeiten der Ronnenklöfter ab. Borgügliche Stude diefer Stiderei mit farbiger Wolle auf Leinen find die Teppiche des ehemaligen Nonnentlofters Wienhausen bei Celle mit Tarstellungen aus der Tristansage, und die Fußbodenteppiche des Klosters Lüne.



660. Queen-Marys-Pjalter. (London, Brit. Museum.)



661. Krenzigung aus dem Eidbuche der Universität Köln von 1395.



662. Aus ber Concordantia caritatis bes Abtes Ulrich von Lilienfeld.



664. Erschassung der Eva. Venzelebibel, Wien, Hosbibliothet.



663. Verkindigung Maxiā aus dem Maxiale des Erzbijdsofs Ernst von Kardubig. (Spruchband mit gefässchier Künstlerinschrift. Prag, Böhmisches Muscum.)



665. Englischer Chormantel des 14. Jahrhunderts in Bologna.

List und Macht der Frauen schildert der das Wappen des Freiburger Ratsherrn Johann Malterer tragende Wandbehang aus dem Kloster Abelhausen (erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, Abb. 667). In spätzotischer Zeit suchte die Stickerei durch stofsliche und technische Mittel immer bildmäßigere Annäherung an die Malerei und arbeitete kostbare Stücke nach Vorlagen bestühmter Meister. So werden die Vorlagen für den Ornat des goldenen Blieses in Wien Jan van Enck zugeschrieben (Abb. 668). Die völlig plastische Modellierung der Figuren, welcher der Mealismus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zustrebte, ging nicht selten in übertriebene Reliesssichen Auf der vom Kronmarschall Peter Amita 1504 gestisteten Kasel des Tomes zu Krakau trägt das Kreuz sieben perspektivisch behandelte Reliesdarstellungen aus dem Leben



666. Bom Rönigsfeldener Untependium in Bern.



667. Maltererteppich zu Freiburg i. Br.

des heil. Stanislaus (Abb. 669). Schöne Altars und Lesepultdecken aus dem Prämonstratensferinnenkloster Altenberg an der Lahn und auß Aanten (Abb. 670) bestätigen die Fortdauer kunstwoller Weißstickerei auf Leinen unter den Nonnen und abeligen Tamen. Zwischen Stickerei und Weberei stehen die im 15. Jahrhundert weithin als Paramentenbesat begehrten sogenannten Kölner Borten, goldgrundige, auf kleinem Stuhl gewirkte Besatstreisen mit Sprüchen, Wappen, Vollsiguren, Kanken, Blumen und blühenden Bäumchen, vielsach im Stile der Lochnerschen Richtung.

Die glänzende Entfaltung der Bildwirkerei, die besonders in Nordfrankreich, Flandern und Brabant in den Händen zunftmäßig organisierter Laienmeister lag und mit dem letten Viertel des 14. Jahrhunderts namentlich in Arras und Paris zu hoher Blüte kam, wurde durch große Aufträge der Höfe von Frankreich und Burgund gefördert. Für die 1376 im Auftrage



ti'. Mand vom Drnot des goldenen Bliefes in Bien.

Ludwigs von Anjou begonnenen Wollteppiche mit Darstellungen aus der Apokalppse in der Kathe= drale zu Angers (Abb. 671) lie= ferte Jan van Brügge, der Hojmaler Karls V. von Frankreich, die auf eine alte Bilderhandichriftzurückgreifenden Entwürfe, nach denen Nicolas Bataille, der verühmteste Pariser Teppichwir= fer, die Herstellung durchführte. Mit den Schöpfungen solcher (Broßbetriebe, durch die nament= lich das für die Gattungsbezeich= nung wichtige Arras zu Weltruf gelangte, tounte die deutsche Wir= ferei nicht in Wettbewerb treten. Von ihren zahlreich erhaltenen Werken, die weltliche Darstellungen den firchlichen vorzogen und in der Tracht der Zeit vor= führten, seien der um 1350 ent= standene Marienteppich des Frei= burger Museums (Abb. 672), Teppiche im Rathause zu Regensburg, im Germanischen Museum und in der Lorenzfirche zu Nürnberg, in den Domen zu Mainz und Halberstadt genannt. Die Darstellung einer Nonne vor demaufrechten Wirtstuhle auf einem spätgotischen Altar= behange des bahrischen Na= tionalmuseumssprichtfür das vereinzelte Fortleben des Wirkbetriebes innerhalb der Alostermauern. Die Vororte Nürnberg, Mainz und Basel scheinen für die Teppichwir= kerei Deutschlands einige Be= deutung erlangt zu haben.

Inder Seidenweberei bestritt Italien mit einer schier erstaunlichen Produttion von herrlichen Brotaten, Geidenstoffen u. dal. den Bedarf Europas und ging allmählich von den zunächst festgehal= tenen sarazenischen Vorbil= · dern zu gotisierender Muster= umwandlung und sogar zur Verarbeitung neuer orien= talischer, selbst chinesischer Motive über. Geit 1420 be= gegnen die reicheren Formen des von der Spätgotit bevor= zugten Granatapfelmusters.

Banz vereinzelt sind die leicht getuschten Feder= zeichnungen eines weißseide=



669. Meggewand von 1504 im Domschat zu Rrafau.

nen Altarbehanges aus der Kathedrale in Narbonne (jest im Louvre); sie dieten die Leidenssgeschichte Christi und zu beiden Seiten der Mitteldarstellung der Kreuzigung die Stifterbildnisse Karls V. und seiner Gemahlin in einem anmutigen Stile, in dem man die Hand des Hosemalers Jean von Orleans ersennen will. Ühnliche Lechnit zeigen die Heiligengestalten einer weißen Seideninfel im Clump-Museum. Bilderreiche Ausstattungsstücke waren die Hungers oder Fastentücher, die ganz mit biblischen Motiven überdeckt sind und zur Verhüllung der Altäre in der Fastenzeit dienten; so das 1458 von Konrad von Friesach gemalte Hungertuch in Gurt mit mehr als hundert Darstellungen. Fast die gleiche Jahl mit erläuternden deutschen Versen bietet das 1472 durch den Gewürzsträmer Jasob Gorteler gestiftete Zittauer Hungertuch.

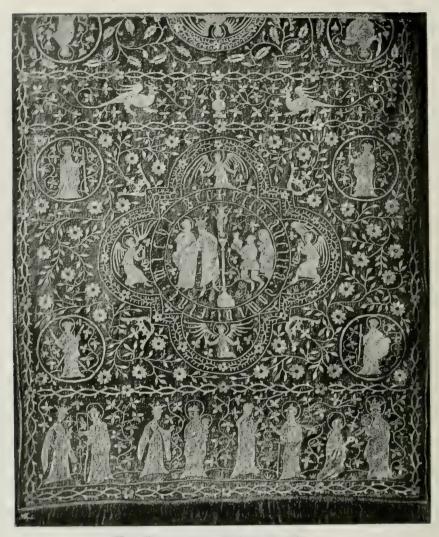

670. Lanten, Dom. Gotische Lesepulidede.

## c) Das Annstgewerbe der gotischen Zeit.

Tas Hand werk, im besten Sinne des Wortes gedacht, beherrscht mit seiner den künstlerischen Entwurf ost überwiegenden technisch-küchtigen Aussührung allmählich die ganze spätmittelalterliche Aunst im Norden und verleiht dem gotischen Stile sein besonderes Gepräge. So schiedt sich auch beim Bauwesen zwischen den Architekten und den gewöhnlichen Maurer der Steinmet, dessen Tätigkeit die gotischen Tome in nicht geringem Maße ihre künstlerische Bedentung danken. Das Übergewicht des Handwerkes nimmt in der späteren Gotik immer mehr zu, so daß häusig die Grenzen zwischen Künstler und Kunsthandwerker sich verwischen. Nicht immer zum Borteil der Kunst. Das organische Berhältnis zwischen Konstruktion und debouativen Formen, das nur die reine Künstlerphantasie empfindet und versteht, wird gelockert, ost abm zerstört. Das Schicksal des Maßwerkes, das sich schließlich in krause Windungen verstiert, die Berwandlung der Rundstäbe und Rippen in Ustwert bezeugen diese Tatsache. Ebenso schwinger dem Giser virtuoser Aussührung die erfinderische Krast, die nur in dem an die



671. Apokalupjedarstellung von den Teppideen der Nathedrale zu Angersnach Entwirfen des Jan van Brügge (um 1376).



672. Marienteppich in ber städtischen Altertumersammlung zu Freiburg i. Br.



673. Gotische Monstranz in Alosterneuburg.

heimische Pflanzenwelt anknüpfenden naturähnlichen Pflanzenornamente mit zwechsicherer Stilisierung zu besonbers glüdlichen neuen Kunftformen vordringt. Sonft zeigt das Ornament einen geringen Wechsel, wiederholt oft schablonenhaft dieselben Muster; es werden die architektonischen Bierglieder aus ihrem Zusammenhange geriffen und unmittelbar und unbeschränkt auch völlig zweckloß angewendet. Ein Blid auf die Monstrangen (Abb. 673) mit ihren Strebebogen, Fialen, Statuen und Baldachinen, oder auf das an sich überaus elegante und interessant aufgebaute Beihrauchgefäß (Abb. 674) mit seiner vollständigen Fensterarchitektur, die sogar die Sandfläche der Armreliquiarien durchbricht, macht weitere Auseinandersetzungen überflüffig. Vereinzelt erreicht man durch besondere Anpassung der Form an den zu veranschaulichenden Gegenstand, z. B. beim Simeonsreliquiar des Nachener Domichates, überraichende Wirtun-

gen (Abb. 675). Sobald man die Frage beiseite läßt, ob konstrutstive Glieder der Baukunst, deren folgerichtige Abertragung auf straffere Bilsdung und klaren Aufbau der Gestäte mitunter ausgezeichnet gelingt, auch in der Gerätewelt

rein beforativ verwendet werden dürsen, sobald man sich auf den Handwertsboden stellt und die auch manche Steigerung zeichnerischen und plastischen Könnens verratende Gediegenheit der Arbeit prüst, erscheint die Mehrzahl der Werte bewundernswert. Tieses zilt ebenso von den Goldschmiedes, Schmiedes und Schlosserarbeiten wie von den Werten der Schreiner. Der so außerordentlich wachsende Wohlsstand der Städte, die Steigerung der Bequemlichsteitsforderungen der weltlichen Stände an eine geswisse Behaglichteit des Alltagslebens, die auch in Bürgertreise vordringende Prunksucht mit Schaussichen sur Vohnung brachten das Runstgewerbe zu eine mit kann der Vohnung brachten das Runstgewerbe zu eine mit ich der Abertreibung und Manier nicht



674. Spätgotisches Weihrauchsaß in Seitenstetten.



675. Simeonsreliquiar im Domichat zu Nachen.

entgehenden Entfaltung und ließen es mit Abstreifung eines anfänglich mehr idealistische aristokratischen Zuges einen entschiedener realistischeburgerlichen Grundton gewinnen.

Die Goldschmiedekunst vollzog mit dem Bechsel des Materials, mit der Berdrängung

des auf den Farbenschmuck geradezu angewiesenen Kupfers durch das Silber eine für ihre Formensprache nicht unwichtige Wandlung und trat bei Herübernahme der Formen der Baufunst und Plastik bald mit diesen in einen gewissen Wettbewerb. Im Stammlande der Gotif, in Frankreich, ging die Ausführung der kostbarften Stude, der Reliquienschreine, zur Nachahmung des gotischen Kirchenbaues in Silber über, bessen Spigbogennischen mit Figuren befett, durch Strebepfeiler oder Türmchen voneinander getrennt wurden. Die zunehmende Beherrschung des Plastischen führt mit der Ausführung zahlreicher Beiligenfiguren in Buß und in Treibarbeit zur freieren Gestaltung der Meliquiare in figürlicher Gruppenbildung (Abb. 675) und zu den mitunter höchst wirkungsvollen Nopfund Büstenreliguiaren (Abb. 676). Aber auch die weltlichen Stude, wie Potale, Becher, Mannen, Tafelauffäße, Schalen, Beden u. dal. forderten die Bildungsgeschicklichkeit der Meister geradezu heraus. Wie bald die Runft Frant-



676. Reliquienbufte mit Wappen lölnischer Patrizierjanitten, um 1400, im der Sammlung Schnutgen in Köln.





677. Rapellenreligniar in Rachen nach 1361.







680. Der sog. Corvinus-Recher in Wiener-Menfradt.

de Nachbarländer Einsluß gewann, zeigt außer dem silbernen Alügelaltare der Abtei in on 1254 im Louvre das stattlichste Werk standrischer Frühgotik, der Silberichrein der beil vud in Nivelles, den Nicolas von Douai und Jaquemon von Nivelles von 1272 ach dem Entwurse des Goldschmiedes und Mönches Jaquemon von Anchin aussührten. In ichland rasch auf die von Frankreich ausgegebenen Anregungen einging, veranschausich in in mier noch zahlreichen Schaustücke der deutschen Kirchenschäuse, so z. B. das durch wohlsche in architektonische Gliederung interessante Kapellenreliquiar zu Aachen (Abb. 677). Bis mie Zeit der Spätgotik erhielt sich die Kirchensorm der Reliquienschreine, bei denen ends



681. Salzfaß im New College zu Oxford.

lich, wie am Makkabäerschreine der Andreaskirche in Köln (Abb. 678), die Bauformen unter dem Reichtume der Reliefbilder nahezu verschwinden. Länger behaupteten sie sich bei den Hostienmonstranzen, die vom Turmbaue auf telchartigem Juke ausgehen. In Anpassung an die Form der in einem Blas- oder Kristallgehäuse zu bergenden Hostie, die am naturgemäßesten in eine flache, runde Rapsel zwischen zwei Scheiben eingestellt wird, entwickelte sich die namentlich im österreichischen Gebiete lange beliebte Scheibenmonstranz. Die Mehrzahl der spätgotischen Monstranzen wählte aber die senkrecht stehende, turmgekrönte Blaswalze, welche in einen das gotische Strebewerk mit Fialen und Baldachinen nachahmenden Aufbau gestellt wurde. Die als besonderes Schaustück durchgebildete Monstranz in Tiefenbronn aus der zweiten Sälfte des 15. Jahrhunderts stellte über dem Glasgehäuse sogar sehr sinngemäß die Abendmahlsgruppe ein. Alls ausschließlich spanisches Kirchengerät der Spätgotik muß die Ruftodie bezeichnet werden, ein mehrgeschossiges, sechs- ober achtedig sich aufbauendes Turmgehäuse für die Schaustellung der Hostienmonstranz in der Fronleichnamswoche; das älteste Stud dieser Art aus dem Jahre 1458 besitt der Dom zu Gerona, während die berühmtesten in Córdoba und Toledo von dem aus Deutschland zu-

gewanderten Enrique de Arphe ausgeführt wurden (Abb. 679). In der spätgotischen Epoche wurde namentlich der Bürgerstand der stärkste Abnehmer weltlicher Silbergeräte, für deren Zier die Treibtechnik stark in den Bordergrund trat. Als spätgotische Besonderheit dieser Art hat der Buckelpokal zu gelten; eines der kostbarsten Stücke bleibt der sogenannte Corvinusdecher in Biener-Neustadt (Abb. 680), wahrscheinlich die Arbeit eines für Friedrich III. tätigen sieden-bürgischen Goldschmiedes. In England entwickelte sich neben ziemlich schlichten Trinkgesäßen mit ursprünglich silbergesaßter Holzschale das Salzsaß zum Schanstück der Tasel, dald Tiersformen, dald Buckelbildungen verwertend (Abb. 681). Zwei gotische Schiffe in den Kirchenschäßen von Toledo und Saragossa gehören zu den Seltenheiten spanischen Taselsilbers.

Zwischen firchlicher und weltlicher Bestimmung steht die betannteste Prunkarbeit französischer Hostunst aus dem Schake Karls VI., das weltberühmte und zugleich volkstümlich gewordene "goldene Rössel von Altötting" (Abb. 682). Das wunderbar erhaltene Werk besteht aus einem Unterbau aus vergoldetem Silber, in dessen Säulenhalle der Anappe mit dem die Benennung des Stückes veranlassenden Rosse steht. Auf diesem Unterbau thront in einer mit emaillierten Rosen geschmückten Laube die Madonna mit dem Christustinde, dem sich die heit. Natharina verlobt, indes in gleicher Höhe die beiden Johannestnaben knien. Sine Stusse tieser lniet Karl VI., hinter dem sein Hund sichtbar ist, vor einem Betpulte: ihm gegenüber ein Ritter wit dem silbernen Stechhelm des Königs. Plastif und Farbe vereinigen sich zu unvergleichen. er Virtung, die im Vildnisse des Königs, in Zeittracht und Tierbeigabe das realistische



682. Das goldene Röffel in Altötting.

Streben ber Zeit klar erkennen läßt. Um Neujahrstage 1404 hatte Karl VI. dies Aleinod von seiner Gemahlin Jabella zum Geschenk erhalten, bald aber seinem Schwager Berzog Ludwig von Bayern verpfändet, der es später 1413 nach Bayern brachte. Die naturtreue Beigabe der Stifter, die auch ein von Karl VI. und Pfabella verehrtes anderes goldenes Marienbild zwifchen den Heiligen Georg und Elisabeth bot, erhielt sich bei ähnlichen Stücken französischer und burgundischer Goldschmiedekunft bis zu der von Karl dem Rühnen 1471 dem Dome zu Lüttich geschenkten goldenen Eruppe. In der Tedmit des goldenen Rössels ift auch der sogenannte Kalvarienberg des Domschapes zu Gran gehalten. 32



683. Gilbergruppe aus Bafel. Berlin, Runftgewerbemufeum.

Die Frühgotik gewann dem Aupferschmelze durch das schon dem Nikolaus von Verdum bekannte Versahren, vergoldete Figuren mit kunstvoll eingestochener und meist rot ausgeschmolzener Innenzeichnung auf blauen, in Italien mitunter auf schwarzen Grund zu stellen, erhöhte künstlerische Wirkung ab. Meisterlich handhabte diese Technik ein Wiener Goldschmied, der zwischen 1322 und 1329 den Verduner Altar ergänzte. Mit dem Ausseschwarde des Grubenschmelzes auf Silber statt auf Aupfer war die erste Stuse des Silberschmelzes gewonnen, dessen blauer Grund durchsichtig wurde. Als ein Fortschritt ist das kunstwolle Versahren des Tiesschmittschmelzes, des Silberschmelzes auf Relief zu betrachten. Der von



684. Schmelgplatte im Louvre. 14. Jahrh.



685. Wiener Schmelzbecher, 15. Jahrh. Wien, Hofmuseum.

Nifolaus IV. nach Alffifi geschenkte Kelch des Sienesen Guccio (1288 bis 1292) ist das älteste Wert gotischen Gilberschmelzes, der in dem 1338 durch Nacline di Bieri geschaffenen Gilbergehäuse für das blut= beflecte Relchtuch vom Wunder von Bolfena (Dom zu Divieto) eine bewundernswerte Söhe erreichte. Die oberrhei= niiche Goldschmiede= funit verwertete ben Silberschmelzauf Relief ichon am Beginn bes 14. Jahrhunderts mei=



686. Prunksattel König Wenzels IV. von Böhmen.

sterlich beim Silberschreine der Greta Pfrumbom aus Speier für das Kloster Lichtenthal und in der Baseler Kreuzigungsgruppe des Berliner Kunstgewerbenuseums (Abb. 683). In Wien, wo der Silberschmelz 1337 bei einem Klosterneuburger Kelche Berwendung sand, behauptete er sich bis ins 15. Jahrhundert; bis in den Klosterschap von Wadstena in Schweden lassen silberschmelzwerke versolgen. An dem Sockel des zu den ersten Meisterwerten französischer Plastik gerechneten silbernen Marienbildes, das 1339 die Witwe Karls IV. Jeanne d'Evreux nach St. Tenis schenkte, sinden sich die frühesten datierbaren französischen Silberschmelzplatten

ohne Relief. Wie vorzüglich die Pariser Goldschmiede den Tief= ichnittichmelz beherrschten, zeigen außer einer Gilberkanne im Ropenhagener Museumnament= lich mehrere runde Bildplatten im Louvre (Abb. 684). Un dem goldenen Röffel in Altötting fand das Schmelzwert auf runder Plastif Verwendung und trat zum ersten Male der Maler= schmelz auf, der am Ausgange des Mittelalters den Gilberschmelz ablöste und namentlich in Oberitalien gepflegt wurde. Flandrischer Malerschmelz fam unter Friedrich III. auch in Wien zu Ansehen (Abb. 685), während der am Corvinusbecher vortreff= lich verwertete Filigranschmelz



687. Jagdizene. Elfenbeinrelief.



688. Mejfingtronleuchter in Kolberg um 1424.

Ablerpulte u. a. angefertigt. Als Neuschöpfung der Spätgotik sind die auch in die Wohnraume



689. Taufbeden in der Bartholomäuskirche 3u Rolin von 1485

in Ungarn sich ausgesprochener Bevor-

Die Elsenbeinschnißerei, welche im 14. Jahrhundert namentlich in Pariser Wertstätten betrieben wurde, besaßte sich außer der Ansertigung von Madonnensstatuetten und Reließ der Klappaltärchen mit der Verzierung von Kämmen, Schmuckstäften, Spiegelkapseln, Messergriffen, Jagdhörnern, ja sogar von Holzsätteln (Abb. 686), wofür gern Szenen auß dem hößischen und Ritterleben, auß den Liebslingsbeschäftigungen dieser Kreise und den Dichtungen jener Tage gewählt wurden (Abb. 687). In Italien stellen die Arbeiten auß der Venezianer Werkstatt der Embriachi eine Besonderheit des 15. Jahrhundertsdar.

Für die Anfertigung kirchlicher und weltlicher Geräte erwiesen sich auch Gelbund Zinnguß recht verwendbar. Niederländische und norddeutsche Gießer haben manch schönen Taufkessel, Standleuchter,

Aufnahme findenden Armkronleuchter zu betrachten (Abb. 688). Beden, Schüffeln, Mörfer, Baschgefäße, Kaminböcke und ähnliches Kleingerät stellten andere dankbare Aufgaben. Als vornehmste Eigenartleistung des Zinngusses ist das böhmische Tausbecken zu be-

trachten, bessen glodensähnlicher Ressel auf drei schlanten Füßenruht; Beispiele dieser Art sind in Prag, Tabor, Königgräß, Kolin erhalten (Abb. 689). Wegen das Ende des 15. Jahrhunderts gewann der Zinnguß auch auf die Beredelung des Taselsgeschirres und der Trinksgesäße, namentlich der mit Heiligenfiguren gezierten Zunftkannen (Abb. 690), Einstuß.

Die Nunsttöpserei hat zunächst in der Herstellungdes Fliesenbelages



690. Schlesische Zunftkanne aus Zinn. Um 1500.



691. Treihausener Steinzeugpotal. Kopenhagen, Aunstgewerbemuseum.



692. Spätgotisches Gitter zu St. Ulrich in Augsburg.

ber Kirchen sich versucht, der bald einsache geosmetrische Muster, bald Rankenwert, Tiere und sigürliche Darstellungen bot, und namentlich in alten Zisterzienserkirchen in vornehmer Einsachheit üblich war. Vom 14. Jahrhundert herauf fann man grünsglasierte Kacheln mit Reliefzier versolgen, deren sich vervollkommnende Herstellung die Hachtstücke gewachsen zeigt, wie sie der berühmte Osen von 1501 auf Hohensalzburg bietet. Für die Gefäßtöpserei der gotischen Zeit bleibt besonders beachtenswert das Steinzeug von Treihausen in Hessen, violettbraume, steinharte Gefäße aus der ersten Hälfte des 15. Jahrshunderts (Abb. 691).

Bur fünstlerischen Durchbildung des Eisens boten zunächst Beschläge, Schlösser und Gitter die abwechstungsvollste Gelegenheit. Die dünn aussgeschmiedeten Blattendungen der Angelbänder wursden mit Durchbrechungen und später mit Ausbuckslungen belebt, die in Deutschland meist beilsörmig

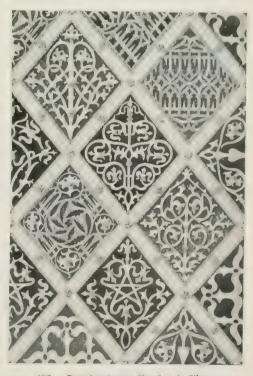

693, Safrifeitur zu Brud a. d. Mur.



694. Aronleuchter im Dom zu Augsburg.

geschweiften Schloß= platten, die Klopfer und Griffe an durch= brochenen Anschlags= platten geschmackvoll verziert. Die Gitter Frankreiche, Spaniens und Westdeutschlands bevorzugten senkrechte Reihung der vierkanti= gen, auch gewundenen Cisenstäbe mit spar= famer Duerverbindung, jene Ostdeutschlands die Areuzung der Stäbe, die auch bei Rauten= gittern der Sakramentshäuschen beliebt war. An dem um 1470 ent= standenen schönen AbschlußgitterzuSt. Ulrich in Augsburg (Abb. 692) begegnen jene bei ben Italienern beliebten Vierpagnete, Frankreich schon vor Italien gekannt und an England weitergegeben hatte. Gine Meister=

leistung spätgotischer Schlosser- und Schmiedekunft ift die Sakristeitur zu Brud a.d. Mur, von deren mit blauem und rotem Pergament unterlegten Nautenfeldern die abwechslungsreichen Zieraten sich wirtungsvollst abheben (Albb. 693). Die französischen Schlösser betonten weniger das Rankenwerk, sondern bedeckten die rechtedigen Schlofplatten und Angelbänder mit Magwert, Giebeln und Baldachinen und ließen sogar Beiligenfiguren in runder Plaftit aus vollem Eisen herausmeißeln. Die romanischen Leuchterkronen lebten noch in manch spätgotis Icher Umwandlung weiter, ob nun das Türmchenmotiv wie im Magdeburger Dome beibehalten wurde oder die Lichtarme als fühn geschwungene Zweige strahlensörmig von einer Mittelfigur, beziehungsweise von einem bald mehr, bald weniger reich gegliederten Mittelgehäuse ausgriffen, das 3. B. im Oftchore des Angsburger Domes (Abb. 694) am Beginn des 15. Jahrhunderts im Geiste der Turmarchitektur sich entwickelte. Neben der um 1470 von einem Meister Massiys ausgeführten Brunnenlaube am Antwerpener Dom mit ihrem naturaliftischen Zweigs und Aftwerke ragt als besonderes Schauftud spätgotischer Aunftschlosserei die 1509 vollendete, ursprünglich einer anderen Bestimmung dienende schmiederiserne Ranzel in Feldkirch (Boralberg) hervor, deren Oberban fich bis auf die umgebogene Spike fast in einen Wettbewerb mit dem Araffischen Saframentshäuschen der Nürnberger Lorenzfirche einzulassen scheint und durch die Einstellung bemalter Holzsiguren der Mannalese anziehend belebt ist.

Ein großes Weld der Betätigung fand die Runfttischlerei der Gotif bei der Herstellung von Ausstattungsstücken der Kirche und des Wohnraumes. Hölzerne Religuiare, die in ihrer Unlage wie jenes der Spitalfirche in Salzburg (Abb. 695) ziemlich engen Anschluß an den Kirchenbau selbst suchen, sind selten. Die Form des romanischen Giebelschrankes behauptete sich mit Anfähen des neuen Stiles auch bei den frühgotischen Safristeischränken, wie in Brandenburg oder Royon. Die Vorderseiten gotischer Truben wurden mit Spigbogenreihen und Magwertmotiven geziert und wohl auch durch Ginstellung von Heiligen= und Rittergestalten in den Epiß= bogennischen belebt (Abb. 696). In Westslandern entstanden wahrscheinlich die mit der be= fannten Drachentöterfzene geschmüdten Georgs= truben, die in dem von Ppern aus auch mit Möbeln versehenen England viel Beifall fanden (Abb. 697). Für England find die Schränte mit durchbrochenen Magwerkfenstern in der Vorderwand charafteristisch. Namentlich seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts vollzog sich ein Umschwung im Möbelbau, der von der Kastenmöbelform zu Rahmenwert und Füllung über-



695. Holzreliquiar der Spitalfirche in Salzburg.

ging, mit ersterem die Schauseite flar zu gliedern vermochte und in der anderen eine geschützte Unterbringungsmöglichseit für die zum gegebenen Ziermittel der Aunsttischlerei vorrückende Schnitzerei fand. Reben den verschiedensten Formen der Spizbogen und Maßwerkmotive verwertete letztere gern das aus Hohlsehlen mit bandartig aufgerollten Enden sich entwickliche Faltwerk, begnügte sich in Frankreich, England und den Riederlanden mit sparsamer Andringung



696. Französisches Trubenbrett um 1400. Wien, Sammlung Figdor.



des Pflanzenornamentes, das in Deutschland selbst auf die Hausmöbel herübergriff, und erübrigte höchstens an den Schauseiten norddeutscher Brettertruhen Raum für figürliche Tarstellungen. Durch Hebung des nicht mehr durch einen Deckel, sondern vorn durch Türen



698. Rheinischer Stollenschrant des 15. Jahrhunderts. Berlin, Kunftgewerbemuseum.

zu öffnenden Raftens wurde die Truhe nach Passieren der in England beliebten Abergangsform des Truhentisches jum Stollenschranke, der fich logar erferartig aufbaut (Abb. 698). Die flandrischen zweitürigen Schränfe erhiel= ten an allen freistehenden Wänden entsprechende Füllungen, bei den nordbeut= ichen blieben die Geiten= wände glatt. Bei ben füd= deutschen Möbeln, als deren Prachtstück der große vier= türige Schrankgilt (Abb.699), begünstigte die Verwendung des Weichholzes die Flach=



700. Lehnstuhl mit Überbau. 15. Jahrhundert. Paris.



699. Schrank von 3. Syrlin von 1465.

schnitzerei, deren Ornamente bei flacher Aussprengung des dann dunkel bemalten Grundes scharf umschnitten in lebhafterer Färsbung sich abheben; aber auch bei Benüßung des Eichenholzes am Rhein und in Westsalen oder des Nußholzes in Spanien versstand man den Flachschnitt wirkungsvoll zu handhaben. Die Form des Kastensitzes mit erhöhter Rücklehne und Baldachin war noch im 15. Jahrhundert bei den Lehnstühlen (Abb. 700) beliebt. Die Tische ersuhren namentlich im Süden mannigsfaltigste Gestaltung; zwei geschweiste, durch ein Querholz versundene Bretterstüßen tragen einen rechteckigen Kasten und die darauf ruhende, nicht selten zusammenklappbare Tischplatte (Abb. 702). Zunächst wurden die erhöhten Kopswände der Bettstellen mit Schnitzwert verziert; später kam der hölzerne Bettshimmel mit hochgeführten Kopssund Fußwänden in Aufnahme.

An Bucheinbänden und der Ansertigung von Bezügen der Koffer, Kästchen und Behältnisse für Altargeräte, Reliquiare und kostbare Hausratsgegenstände entwickelte sich die Technik der Lederarbeiten hauptsächlich durch Blindpressung mit Metallsstempeln und durch Treiben des Leders (Abb. 701), dessen



701. Lederfasten aus Bajel, 14. Jahrhundert. Berlin, Runstgewerbemuseum.

durch Kitthinterlegung gehobenes Relief auf geschnittenen und gespunzten Lederbänden aus der zweisten Hälfte des 15. Jahrhunderts gar oft seinen Geschmack bekundet und manch Motiv den Holzschnitten und Kupferstichen der Zeit entlehnt.

Dieses glänzende Hervorstreten des Kunsthandwerkes am Schlusse des nordischen Mittelalters läßt an einen Kreislauf in der Entswicklung der nordischen Kunst densten. Wie am Ansang, so beherrscht nicht minder am Ende der Periode das Kunsthandwerk die gesamte fünstlerische Tätigkeit. Ihm war es zunächst vorbehalten, die neuen (der italienischen Kenaissance entslehnten) Formen auf nordischem Boden einbürgern zu helsen. Es hat diese Ausgabe nach besten Kräften gelöst, konnte sich aber von

ber Weiterwendung gotischer Formen nicht vollständig lossagen und hat so dazu beigetragen, daß Anklänge an den gotischen Stil noch lange in der folgenden Kunstperiode nachhallen.



702. Gotischer Tisch im Germanischen Museum zu Rurnberg

### Register.

Die Städtenamen find fett, die Kiinftlernamen gesperrt gebruckt. (Die eingetlammerten Ziffern verweisen auf die Seiten der Abbifdungen.)

Ma. Moman. Mirche 170.

Nachen. Elfenbeinrelief ber Münstertangel 84. — Evangeliar Marls d. Gr. 115. - Evangetiar Ottos III. 119. - Grasbaus 378. - Stulpturen desi. 442. - Maiferpfalz 110. -Manonitatshaus romanisch 221. 222. 277. - Rapelleureliquiar (494). - Martsichrein 246, 277. - Monleuchter 269. - Auppelreliginar, bus. (80). 82. Münster 106. (107). 108. 150. - Brongegitter desi, 106. Marienschrein 277. (278). Mosaiten dess. 106. 112. 255. - Rathaus 378, 381. - Roman. Reliquienschreine 277. (278). -Silberrelief ber Miinftertangel (124). 125. - Simeonereliquiar 492. (493). - Weihwaisertensel 123. - Wibert, Goldichmied (277).

Marhus. Dom 334.

Abarzuza. Spanisches Zisterziensertloster 192.

Abbeville. Evangeliar 115.

2160. Dom 336.

Achthamar. Kreuzkirche 66. (67).
— Wandmalerei (75).

Adelhausen. Moster, Malterersteppich 487. (488).

**Abmont.** Evangeliar 260. — Hiefenbibel 260. — Riefen-

Adrianopel. Selimije (87). 88. Adichmir. Moschee 95.

Agen. Jatobinerfirche 336, St Caprais 175.

Aguilar. Sta. Maria de, Bifterzienserkloster 192.

Ahil. Große Rirche 65

Abrweiler, Rirche 323.

Ajajin. Felsenkirche 16. (17)

Albero, Baumeister 150.

Mlbi. Rathebrale 301. (308). 356.

Alcobaça. Zistermensertloster 194.

— Portal dess. 359

Alcuinsbibel 115, (117).

Aleman, Inan, Bildbauer 428.

Merandrien. Bilderhandschriften (23). 24. Matatomben 28. — Elsenbeinschnißerei 60. 83. 84. — Ennagoge 8. — Bandmaterer

40. - Ziegelbau 14

Alhambra j. Granada. Alpais, Goldschmied 279.

Alpirsbach. Alosterfirche 146 — Rundpfostenbank (281).

Alsfeld. Rathaus 380.

Altbunglau. Wandgemälbe 252.

Altenberg. Zisterzienierlirche 321. 339. - Früstengraber berj. 440. — Glasgemälde berj. 473.

Altenberg a. d. Lahn. Praimonftratenserinnentloster. Lesepultdece 488.

Altenftadt. Roman, Rirche 155.

Altomünster. Peritopenbuch 261. Altötting. Gold. Rossel 496. (497)

Alvaftra. Zisterzieniertloster 170. Amalji. Dom: Erztür 81. 201. — Kanzel 201.

Mmiens. Grabbentmäler 424. — Kanzel 441. — Kathebrale (284). (286). 298. 299. (306). 318. 319. 321. 356. — St. Johann, Pramonfiratemiertlofter, Missale 476. Stulpturen 417. 418. 420. (424). 428. 433. 436.

Amsterdam. Liebstrauenkirche 303. Anaplus. Michaelstuche 54

Anda Bischai. Klosterkirche (8). 9. Anda Schenute. Mostertirche 9.

Undin, Jacquemen v., Gotojdmied 495.

Ancona. S. Chriaco 210.

- Majestas domini 75

Andeval. Monstantinstirche 15, 75 — Malereireste 75.

Undernach, Marche 152. Stein 168

Angermünde, Olot Taufbeden 447 Angers, Nathedrale 179, 295, — Einlyturen 414, — Toppube 488, (491),

Angontême. Kathebrale 175, 178, — Faijadenidmund 242.

Ani. Bairs (129) 131. — Nathebrale 65. (66). — Stadtbefestisgung 66. (68).

Antlam. Nifolaifirche 323.

Anthra. Kirche, frühdristliche 5.
- Tempel der Roma und des Augustus 5.

Unnaberg, Amnatirche 328, 330, — Baufommission 292,

Ansegis, Bauleiter in Nachen

Unthemios j. Tralles.

Antiochien. Elfenbeinschnitzerei 60.
- Biogelban 14.

Untonius, Baumenter 351.

Antwerpen. Bibel des Konrad v. Wechta 482, 483. — Brunnen-faube 502. — Kathedrale 303. (311). — Kreuzigungstafel aus Utrecht 469. — Lutasbrudersichaft 451. — Zeichnung d. beil. Barbara 293. (295).

Apengeter, Sans, Erzgießer 447. (456).

Aphrodifias, Benustempel 5.

Appelmann, Peeter, Banmeister 303.

Manileja. Baptisterum 60 Mejaiten frubdruit 37, 39 Langebard, Etalpturen 103 Bandgemälde 248

Arbona. 3 fterpenierhiche 343.

Arendice. Pfarrfirche 167. Arezzo. Pfarrfirche (2011) 211.

Artes. 21. Trophime: Areuzging daielbit 187. (189): Etulpturen (239). (240). 241. 414. — Sarkophage, frühchriftl. (45). 48. — Wandgemalde 254.

Arnheim. 303.

Urnold, Baumeister in Köln320. — Meister aus Westsalen 366. (375). Urnstadt. Grabmäler 437. 439. Urphe, Enrique de, Gold-

schmied 496.

Arras. Vildwinferei 488 - Je an v, Buldhauer 424. — Matsthias, v., Baumeister 294. 327. Arsago. Baptisterium (204). 205. Arta. Panagia Paragoritissa 64. Usiche, Zimon van, Baumeister 376. (387).

Mijifi. Franzistanertiiche 343. — Melch des Guccio 499.

Athos. Alöster 63. (64). (65). 74.
Walerbuch vom Berge Athos
71. 74. 75. — Malereien (74).
Geburt Christi (74). 75.

Angsburg. To m: Bischofssinhl 280. (281). — Bronzereliess der Türe (234). 238. — Glass malerei (257). 258. — Kronsteuchter got. (502) Portalstuchter got. (502) Portalstuchturen 435. — St. Peter 156. — St. Ulrich: Gitter (501). 502. — Taschmalerei 462.

**Antun.** Kathedrale 175, 180, 181, (184), 190, — Portal 242, — St. Lazaire 175, — Staditor, rom. 180, (184).

Angerre. Bischofspalest 218. - Rathedrale 300. -- Glasgemalde decj. 473.

**Uvignon.** Brüde 220. — Buch malerei 477. — Malerei 451. 460. 471. 477. — Votre Tame 178. 451. — Papftburg 363. 365 451. — Wandgemälde 451. — Wilhelm v. A., Banmeister 375.

**Uvila.** Rathedrale 190, 191, 194 (195). — S. Bebro 190, (193). — S. Bicente 190, — Stadt befestigung (217), 220.

Woioth. Totenleuchte 303. (310).

Babel. Turmban 293.

Badenweiter. Totentanzbilder 455 Baerie, Jakoboe, v. Tender monde, Wildhauer 426, 430, 459. Bagno de Mare. Siz. Steinfiche (199). Balier, Beinrich d, Bau- u. Steinmehmeister 443. (452).

\*\*Bamberg. Bilderhandschriften 115. (117). 259. 260. — Dom 155. 156. 159. (161). 227. 234. 296. — Eljenbeinidmigereien d. Handschriften 123. — Maler Johann v. 453. — Mantel Heinrichs II. 266. — Michaelsfirche 155. — Paramente 266. — Paisionsaltar 461. — Reiterstatue 229. 434. (439). — Esulpturen 226. 227. 230. 234. 236. 433. 435. (438). (439). — Tafelmalerei 462. Baños. S. Juan Bautista 104.

(106).

Barbarossa. Porträtbüste (277).

Barcelona. Cafa Conjustorial 406.

— Cafa de la Teputación 406.

(418). — Kathedrale 356. —
Kreuzgang 356. (360). — Sta.
Maria del Mar 356.

Bardowiet. Got. Taufbeden 447. Bari. Dom mit Kuppta 201. — Kastell 368.

Bajel. Altartafel (270). 272. 278.
Kanzel 441. - Kloster 336.
Mreuzigungsgruppe (498).
499. — Lederkasten got. (506).
Münster 154. (157). 208. 316.
Galluspforte dess. 226. 236.
Gradmal d. Konigin Anna 440. - Landgemalde d. Krupta 451. - Rathaus 380. - Epalentor 374. — Teppiche 457. 489.
a i i i i u.s. Mediazifi. 75.

Bataille, Nicolaus, Teppidwirter in Paris 488 (491)

Batalha. Alcsterfirche 358, 359. (362). - Capellas imparfeitas 359

Baumgartenberg. Zufterziensertuche 159.

Baheur, Mathebrale 300. - Teppich (126), 266.

Bahonne. Kathedrale 299.

Beaulien. Abteilirche 176.

Beaumes, Jeande, Maler 159.

Beaune, Hofpital 383. — Notre Dame 175.

Beauneven, Andre, Bilds hauer u. Maler 425, 451, 477.

Beauvais, Rangel 441. — Rathebrale 298, 299, 318. — Statttor 374. — St. Etienne 294. — St. Lucien, Abteifirche 296.

Bebenhausen. Zisterzienserklofter 339.

Belem. Mofter 358. 359. (363). Bellechoje, Henris. Brabant.

Bellefontaine. Rapelle 294.

Benediktbenern. Liedersammlung 262. — Malereien 112,

Berengar, Schreiber und Buchmaler 116.

Bergen. Apolieltiche 334. — Klosterkirche 156.

Berlin. Bajeler ureuzigungsgruppe (498). 499. — Elsenbeinbüchse, frühchristl. (49). 50. — Elsenbeinrelies, frühchristl. 26. — Eneit des Heinrelies, frühchristl. 26. — Waria von Gelbern 481. — Goldtreuz v. Herbert 273. — Goldschmiedearbeiten 273. — Ledertasten, got. (506). — Ottobenerner Brevier 262. — Schahduch v. Trigut 475. — Stellenschrauf (504). 505. — Taselbülder (251)—253. 461. 462. 467. (475). — Totentanzbilder 455.

Bern. Hittenbezirt 294. — Königsjelder Antependium 484. (487). — Münster 303.

Bernah. Klofterfirche 177. 187.

Berrn, Herzog Jean von, Bilderhandschriften (367). 477. — Schloßbauten 363.

Berthold, Schreiber und Buchmaler 260. (261). — Maler in Rürnberg 461.

Bertram, Meister d. Grabower Altares 449. (459). 465.

Bethichem. Geburtsfirche (6). 8. (74). — Mosaifen bers. (74).

Bjernede, Roman, Kirche 169. Bimbirtiliffe. Rirchenruinen 15.

(16). 17. — Ottogon 17. 54.

Biscaglia. Taselbilder 253. Blatia. Wandgemalde der Burgfavelle 455.

Blan, Pedre, Baumeifter 406. (418).

Blois. Echloß 363.

Boemia, heinrieus de, Steinmen 470.

Bologna. Engl. Chormantel 484

(487). — Haus der Notare 403. — Loggia dei Mercanti 403. — S. Francesco 343. (349). — S. Petronio 351. (354). 356. — E. Pietro e Paolo 206. — Torri Garcienda und Ufinelli (218). 220.

Bonn. Miinfter 152.

Bonnenil, Etienne de, Baumeister 334.

Boppard. Rirche 152.

Borbeauf Rathedrale 302. — Portalichung 424. — Stadttor. 374. (384).

Borgona j. Bigarni.

Borgund. Solgfirche 171.

Bornholm. Rundfirdientipus 169. (171).

Bojchaud. Zisterzienserfirche 184. Bosra. Kirche, frühehrist. 17.

Bourges. Haus bes Jacques Coeur 363. 453. (463). Plasondmalerei desi 453. (463). — Kathedrale 298. 299. 355. — Glasgemälbe bers. 473. — Grabmäler 424. 425. — Krypta 298. 425. — Skulpturen 418. 424. 425. (429).

Bozen. Pfarrtirche: Portallöwen 158. — Turm 325. (334). Brabant, Henri Bellechoje v., Maler 459. — Josbann v., Erzgießer 446.

Braisne, St. Poed 296. 314. Brandenburg, Dom: Mempta 167.
— Ratharinenfirche 332. (341).

- Safrifteischrant 503. — Ros land 444.

Braunau. Got. Turm 324.

Braunsberg. Artushof 384.

Braunisweig. Bronzelöwe (233).

238. — Tankwarderode 214. 215.

— Dom 143. 167. 168. 214. —
Glebelitulphuren d. Andreastieche
437. (444). — Grabmal Henrichs
des Lowen 230. 233. — Holze
kruziur 238. — Siebenarmiger
Lenchter 269. (270). — Nachwerthäufer 395. (409). — Paramente
267. — Piarrbibliothet bei Zt.
Andreas 384. (400). — Portalifulphuren der Martmefiche 437.

— Mathaus 380. (391). — Ztizzenbuch 451. — Lage, alte 382.

— Wandgemälde (248). 250.

Brauweiler. Alosterfirche 152. -

Wandgemälbe (245). 248. 249. 454.

Bremen. Toppeldfor 110 — Rate bausstatuen 442. (449). — Roland 443. (453). — Tausbedenthpus 447.

Breslau. Baditeinbauten 334. — Hummeljahrtsaltar 461. Mreustirche: Grabmal Herzogs Heinrich IV. 439. 445. (454). — Rathaus 380. 381.

Brigen. Wandgemälde 455. Broederlam, Meldior, Maler 459.

Brombach, Zufterzieniertirche 164. Brud a. b. Mur. Get. Artadenhaus 392. (406): Safrifteitür (501). 502.

Brügge. Frauenkirche 303. 334.
— Heiligentreuzter 374. — Formann v. Br., Maler 477. 488.

(491). — Kaufhalle 376. — Lutasbruderschaft 451. — Rathaus 376. (388). — Zollhaus (jeht Bibliothet) 382. (397).

Brunelleschi, Filippo, Baumeister 348.

Brüssel. Alexanderreliquiar 275.

— Bilderhandschrift Historie de Alexandre 476.

Hexandre 478.

Brüg. Stadtfirche 330.

Büden a. d. B. Glasgemalde 258. — Holzfruzifir 239.

Budapeft. Arönungsmantel 265. (266).

Budweis. Dominifanerflofter 336. Buon, Bartolommeo und Giovanni, Baumeister 406. Burgfelden. Bandgemälbe 247. Burghausen, Sansv, Bandenster 327.

Burgos. Kathebrale 355. (358). (359) — Nelch 274. — Puerta del Zacramental 428.

Bustetus, Baumeffer 210. Burtehnde. Altarwerf 465.

Byland. Rirche 308.

Caedmon, Genesisparaphrase 121.

Caen, St Ctienne 187, 296, — St Micolas 187 — Sie Trinite 187, (188).

Caernarvon Caftle 364. (371).

Cambre, Bom de la Calendre 375. Cambre, Arnolfo di, Baumeifter 43. 347.

Cambrai, Jean de, Bildbauer 425 — Nathedrale 296

Cambridge, Bilderbandichritten 113 114, 479. - Mapelle un Kings-College (320).

Campello, Arlippodi, Banmenter 343.

Canterbury. Vilverhandschristen 113. — Kathebrale 174. (176). 304. 307. 308. (314); Glasgemalve ders. 258. — Grabmal 431. • Artche, erse 104. — Vormann. Treppenhaus 175. (180). — Normann. Turm (176).

Cavela. Stephanstirche, Pala b'oro 83.

Capri. Rirche 210.

Carcaffone. Staothefestigung 372. (379). — St. Michel 301. — St. Bincent 301.

Carpagnano, Byzant, Landgemalde 254.

Carracedo el Real, Mapitelfaal 192. Cafamari. Zisterzienfertirche 343. Cafandro, Meisterd. Geometrie u. Baumeister 190. 220.

Castel del Monte 368. (377)

Candebec. Turm 303.

Cavael, Jatob, Maler 451.

Cavaillon. Mirche 178.

Cefalu. Dom: Buzant. Mojanten (256)

Cellefrouin. Totenleuchte 188.

Centula i. Et. Migurer.

Chaise Dien. Totentaugbilder 453 (462).

Châlis. Zisterzienserkloster 339. Châlous s. M. Brevier u. Missale 475. — Rotre Dame (134) 296.

299. (300). Chantiffy. Regitrum Gregorii, Saframentar 119.

Charrony, Roman Ritche 178
Chartres, Mathebrale 232 233,
297, 298, 299, 303, (305), 355,
— Altarbetteroung beri, 484, —
Clother neuf beri, 303, (305),
Ollasgemalde beri, 258, Fai, XI,

173. — Efulpturen 232. 236. 244. 414. 415. 418. 419. 420. (421). (422).

Chatsworth. Benediftionale (121). Chelles, Zean, Bildhauer 423. (428).

Chemnig. Schloffirche 329. Chiaravalle, Zifterziensertloster bei Ancona und bei Mailand 343.

Chiavenna. S. Lorenzo 206. Chichefter. Rathedrale 174, 308.

Chichester. Mathedrale 174. 308 (315).

Chios. Mea Moni 64. 72. Chorasti-San 94.

Chorin. Zisterzienserfloster 339. Christoph, Bildhauer 443.

Chronograph v. 354. Ralenderbilber 24, 25, 114.

Cione, Benei di 347.

Citeaux. Zisterziensertlester 170. 184.

Cividale. Elsenbeintasel d. Herzags Pemmo 103. - Evangeliar 116. — Webetbuch der heil. Elssabeth 263. — Rirche 103. 104. — Pjalter 119. — Langobard. Stulpturen 103. — Studornamente in S. Maria in Balle (59). 60. 109.

Civray. Ritelaustirche 183, 242, 244.

Clairbaug. Zisterzienserfloster 153. 170. 184. 194. 343.

**Clermont.** Kathedrale 299. — Mamatiusban 103 - Notre Dame du Port 184. (185). (186).

Chun, Bilderhandschrift des Abtes Joo 475; Chrentt 426; Hoftel de Chun j. Paris; Moster firche 143, 144, 177, (180), (181), 185, 190, 206, 300,

Coimbra. Stathedrale 194.

Como. S. Abbondio; S. Jacopo 206.

Compiègne. Rathaus 377.

Compte, Pedro, Baumeister 406. (419).

Conques. Abteilirche 184. Goldichmiedearbeiten 274. — Mosterwerkstatte 274

Comman=Caftle 361.

Corbeil. Stulpturen 414.

Corbie. Echreibschule 115, 116.

Córdoba. Brude 97. - Capelle Billavicioja 101. - Mustodie 496. — Mojchee (96). 97. 192. — Mühle arabijch 97.

Cormont, Regnault, und Thomas de, Baumeister 299. Cosmas, Marmorarbeiter 209.

Couch. Donjon 363. — Robert be C., Baumeister 299.

Courtrai Shilpturen 426.

Coutance. Rathebrale 300.

Cremona. Baptisterium 205. — Dom 206. Pal. Pubblico 403

Eroce Camerina. Sizis. Stein- firche (199). 200.

Eues a. d. Mojel. Hospital 383. Eugat del Balles, Areusgang 192. (196).

Chriades, Architett 35.

Dalby. Roman, Kirche 170.

Damastus. Walid-Mojchee 86.

**Lâmghân.** Grabmal des Imam Mehemed (92), 94.

Damus et Carità. Frühchriftl. Kirche 9.

**2anzig.** 332. — Artushof 384. (400). Brigittinerkloster 339. — Kranenturm 382. (395). — Speidher "Graue Gans" (396).

Daphni. Alefter 64. — Gemälde (72).

**Dargun.** Zisterzienserkirche 339; Reliefs 445.

Deir es Surjani, Studreliefe ber Marientirche 60.

Delft. Mirche 303.

Delhi. Mojchee 95.

Deug, Heribertusschrein (272). 276. 277.

Diarbetr. Palaftrefte 18.

Diedenhofen. Rapelle 107.

Dieppe. St. Jacques 302.

Diesdorf. Alofterfirche 167.

Diegenhofen. Wandgemalde einer Trintfinde 459.

2ijon. Altarwerke 431. 459. — St. Lenigne 177. — Grabmal Hohanns d. Fruchtlojen 427. — Grabmal Philipps d. K. 427. (431). — Madonna d. Karthan jertapelle (422). — Mojesbrunnen 427. (432). — Rotre Tame 300. 323. — Stulpturen, gotische 414. (422). 426. 427. (430). (431). 468. — Vorhalle 300.

Dinant. Erzgußwerte 430, (436).

- Jehan Joses, Erzgießer 430. (436).

Dintelsbühl. Fachwerkhäuser 395.
— Stadtbefestigung 372.

Diogenes, Fossor 35.

Diostorides (Pflanzenbuch d. D.) 24.

Diotisalvi, Baumeister 210.

Dirmuiden. Lettner (448).

Doberan. Zisterziensertirche 332. 339. 449. 447; Skulpturen 449. Dobrilugt. Zisterzienserkirche (167).

Dominitaner f. Predigermönche.

**Dommartin.** Praimonstratenser= firche 183. 194.

Donizo. Lobgedicht, Bilderhandichrift 264. (265).

Dordrecht. Grote Rert 303.

Dortmund. Rathaus 379.

Donai, Nikolansv., Goldschmied 495.

Dreihaufen i. H. Steinzug (501). Drontheim. Dom 168. (170). (172). 334. — Plafeottogon 334.

Driibed. Rirche (133).

Dichabir, Baumeister 97.

Duberstadt, Heinrich v., Maler 465. — Rathaus 380. (390).

Dürer, Albrecht, Maler 468. **Inrham.** Kathebrale (173). (174). (179). — Galiläa derf. 174. (179). — Kreuzgang 310.

Durham=Caftle 364.

Ebrach. Zisterzienserkirche 161. 339. Echternach. Schreibschule 119.

Egas Anequin de E., Baus meister 428. — Antonio de E., Baumeister 357. — Enrique de E., Baumeister 357.

Eger. Burg 215, 219. -- Doppels fapelle 219.

Eggenburg in N. = D. Momanische Rathauskapelle 221.

Gilbertus v. Möln, Goldichmied (275), (276), 277.

Ginhard, Bauleiter in Nachen 111.

Gifenerg. Mirchentaftell 375.

El Baganat. Ropfische Grabtapelle. Malereien 10, 48.

Elbing. Artushof 384.

Etlinger, Rünftlermonch 261.

Gis. Schloß 361. (366).

Ch. Rathedrase 174. (177). 309. (318). — Borhangstiderei 266.

Embriachi, Schuharbeiter 500. Ems, Rudolf v., Illustrierte Weltchrouit 481.

Engelberg. Mloster: Kreuz 279. Enger. Stiftstirche, Grabplatte Wittetinds 233.

Engilmar, webetundiger Monch 266.

Enfingen, Ulrich v., Baumeister 318, 325, 353.

**Ephjos.** Johannestirche 16. — Marientirche 16. — Mosaifen 37. — Ziegelban 14.

Cphraim, Baumenter 17; Me- faizift 75.

Erfurt, Dem 330, 437. — Moster 336. — Stulpturen 437. — St. Severi 330, (339). - Universitat 383, (398).

Erment. Frühchristl. Kirche 9. Doppelchörigkeit bers. 9.

Ernulf, Baumeister 308.

Erwin, Baumeifter 318.

Eichenbach, Wolfram v., Parzival, Bilderhanofdriften 262.

Scorial. Codex aureus 119. — Gefänge d. heil. Jungfrau 479. — Schachen, Würfelbuch Alfons d. Weifen 479.

Essen, Stiftstirche 107. Bronzefandelaber ders. 125. Gvangeheneinband 273. — Areuz 125. 273. — Siebenarmiger Leuchter 269. — Madonna mit Kind (271). 273.

Eftingen. Frauentirche (286). 316; Portalstulpturen ders. 435. — Klester 336.

Eftella. Palast ter Herzoge von Granada (216). 219. — Pracht-tor 244.

Etschmiadsin. Evangeliar 24. Ettal. Alosterfirche 327.

Eunate. Tempserfirche 192. (196). Evreux. Rathedrale, Glasgemalde 473.

Exeter. Statuen 430.

Externstein, Relief (225). 231.

End, Fan van, Heil (229). 251. End, Fan van, Heil, Barbara 293. (295). — Borlagen f. d. Truat d. gold. Bließes 487. (488). Exra. Georgsfirche 17. Famagusta. Kathedrale 360. (364). Favara, Luftschloß 96.

Jahum. Portrats 22.

Feldlirch. Schmiederijerne Mangel, got. 502.

Fenioug. Totenleuchte 188. (192). Fernandes, Matthaus, Baumeister 359.

Ferrara. Castello 368. Dom 142. 206. Stulpturen 142. Filarete, Antonio, Baumeister 403. (414).

Kivravante, Keri di 347. Firsandhu. Arenzfuppesfirche (15). Firusada. Palast (18).

Fjenneslev. Roman. Kirche 169. Floresse, Abtei, silb. Fligelaltar 495.

Florenz. Baptisterium 211. — Bigallo 399. — Dom 292. 346 — 348. (352). 354. — Evangeliar d. Rabulas 24. (25). 114. — Glodenturm 348. (352). — Loggia dei Lauzi 399. — Dr Zan Michele 399. — Pal. del Podesiá 400. — Pal. Becchio 400. — Zatramentar 119. — Z. Croce 343. (350). — Z. Maria Novella 343. — Bandgemälbe das. 347. — S. Miniato (208). 211.

Florin de Pituenga, Baumeister 190. 220.

Foggia. Palast Friedrichs II. 368. Fontenaty. Zisterzienserfirche 182. (184). 358.

Fontebrault. Abteifirche 175. 179.
- Grabdentmäler 424. — Klosterfüche 187. (190).

Fontfroide. Zisterziensertirche 184. Forchheim. Kaiserpfalz, Wandsgemälbe 461.

Formschneider f. Ulrich.

Fossanda. Zisterziensersirche 343. Frana, Hosilluminator Wenzels IV. 483.

Frande, Maler 465.

Frankfurt a. M. Dom, Altarwerk 453, got. Grabmäler 440. (446). — Kaiserpfalz 110. — Peterskirche, Altar 471. Stulpturen der Liebstrauentirche 436. (442). Stein. Haus 389.

Frantfurt a. d. D. Got. Taufbeden 447. Gransgisfaner f. Bettelmondie.

Franenburg. Dom 332.

Freiberg i. S. Domban 328. — Gold. Pforte (166). (228). 230. 233 234 236. — Holztruzifir 238. — Manzel 141. Areuzif gungsgruppe 233.

Freiburg a. d. II. Toppeltapelle 219.

Freiburg i. Br. Maltererteppich 487. (488). — Marienteppuch 488. (491). — Münster 312, 315, 316. (326). — Brunnen bess. 443. Glasgemalde bess. 473. — Shilpturen 433–435.

Freising, Buchmalerei 261. — Tierfäule der Domkrypta 236. Freudenstadt. Roman, Tousstein (231). 236.

Friaul. Langobard. Efulpturen 103.

Fridericus, Meisterd. Nolner Maurinusschreins (276). 277.

Friedberg. Altarbild 452, großer Altar 471. (479).

Friesach. Glasgemalde 473. — Konrad v. Fr., Maler 489. Frissar. Stiftstirche 154; Geld schwiebearbeiten bers. 273. 280. Kelch 280.

Fulda. Toppeldor 110. — Malereien 112. - Michaelstirche 109. (110). — Petersberg, Kirche 108. — Schreibichule 115. 259. 261.

Gabsheim. Hauptaltar 452. Gacta. Kirche 210.

Baugo, Rünftlermond 180.

Gebweiler. Roman. Kirche 155. Gellone. Zatramentar 114.

Gelnhausen. Burgkapelle 218. — Raiserpfalz (212). 215. 218. — Pjarrkirche 154. Mathaus, roman. (219). 220. 221.

Genf. Rathebrale 303.

Gengenbach. Evangeliar 262. — Alostertirche 141.

Gent. Biloque 383. — Bürgerhäuser 221. Grasenschleß (216). 219. — Haus d. Kornmeiser (396). — Haus d. Lohgerber 384. (401). Haus d. speien Schisser 384. (396). — Malerzeche 451. — Rabot 375. (386). — Rathaus 376. — Et. Attolaus 303. — Steen Gerhards des Teufels 221. (222). — Stapelhuis 382. (396). — Tercten 384. (401). — Tuckhalle 376. (387).

Wenna. Pal. di S. Giorgio 400. (413). — Stadtturmhöhe 220.

Georgsberg. Roman. Rundfapelle 160.

(Berard, Baumeister in Köln 318. 320.

Gereme. Felsentirchen 17. — Malerei 75.

(Bertach v. Köln, Baumeister 336.

Genrode, Stulpturen vom heil. Grabe 232. — Stistsfirche (128). (135).

Gerona. Kathedrale 356; Deckenstickerei, roman. 267; Kustodie 496.

Gitabertus, Bildhauer 242.

Givia. Kastell 368.

Givtto, Maler 347. 348.

Wirardvon Orleans, Maler 459.

Concepter. Bronzefandelaber 274.

— Rathedrale 174, 309. — Rreuzgang 310. (321).

Smünd i. Schw. Heinrich v. G., Baumeister 353. - Peter Parfer v. G., Baumeister 294. (296). 327. (337). (338). 375. (382). 436. — Portalfulpturen der Kreugkirche 435. 436.

Gnadenberg. Brigittinertloster 339. Gnejen. Erztüre 238.

Wodemanus, Schreiber und Buchmaler (121).

Wodescale, Schreiber u. Buchmaler 115. (117).

Goeg. Ornat 267.

Gol. Solgfirche 170.

Goldbach. Silvestertapelle. Wandgemälbe 122. 247.

Göllingen. Turmtrhpta 142.

Grelar. Vilderhandschriften 261. — Tom 214. — Kaiserpfalz (211). 214. 215. — Studfiguren 232. — Vandmalerei, roman. 251.

Gotha. Echternacher Evangeliar 119. – Deckel desj. 123. 125. — Essenbeinschnißerei desj. 123.

Göttingen, Meister v. 465. — Paulinerfirche. Altar 465. Grabow. Altar 449. (459). 465. Grado. Langobard. Stulpturen 103.

**Gran.** Dom in Ungarn: Kafvarienberg 497. — Roman. Kirche 168.

Granada. Alhambra (98), 99, 100.

— Gemälde derf. 90, 101.

Kathedrale 357. — Schloß Genesralife 101.

Grandson. Roman. Kirche 184. Graz. Univ.-Bibl. Evangesiar, res man. 260.

Greifswald, Gotisches Haus (407). Guadalajara. Palast 369.

Guas, Juan, Baumeifter 358. 428.

Bucciov. Siena, Goldschmied 499

Gumlöse. Roman, Kirche 168. Guntbald. Diakon und Buch=

Guntbald. Diakon und Buch maler 261.

**Gurf.** Dom 159. (162). — Hungerstuch 489. — Wandgemälbe (250). 252. 455.

Saag. Vibelhandschrift 477. — Bilderhandschrift d. Aristotelesübersehung 477. — Missale aus Amiens 476.

Saarlem. Rirche 303.

Hogenan i. C. Mlofterfirche St. Georg 146.

Sainburg. Wiener Tor 374.

Halberstadt. Dom 156. 328. — Fachwerthäuser 394. (408). — Holztruzifix 238. — Liebfrauenfirche, Chorschranken 231. 232. — Paramente 267. — Rathaus 380. — Ratsschente (408). — Roland 443. — Wirfteppich (266). 267. 489.

Hrteils Salomos 459.

Salle a. d. Saale. Mosterfirche auf bem Betersberge 142.

Samburg, Munithalle: Grabower Altar u. andere Altarwerte 449. (459). 465, 466.

Samereleben. Stiftefirche (142). 144. 146.

Sampton Court 365. (372). San. (93) 94.

Sannn Soner, Maler 451. Saridina. Rlofter 66.

Sarfleur. Turm 303.

harperger, Beter, Baumeifter 375.

Hartberg. Roman. Rundfapelle 160.

Sartmann, Bildhauer 435.

Sarbestehube. Altarmert 465.

Has. Grabturm 188. — Frühdriftl. Kirche 9.

Satra. Palaft 18.

Sattula. Hallenfirche 336.

Hassauer Hofes 389. (405).

Hantvillers. Schreibstube 118. Sedlingen, Rlosterfirche (128).

Seidelberg. Grabmäler 440. — Michaelisfirche 108. — Manefsieche Liederhandschrift 480. Tasiel XII. — Petershausener Sastramentar 119.

Seiligentreuz. Zisterzienserkloster 159. — Kreuzgang dess. 339. — Glasgemälbe dess. 258. 473.

Scilsberg. Ordensschloß 333. — Rachelmalerei 472.

Seilsbronn. Zisterzienserfirche 164.

Heinrich, Raplan u. Buchmaler 264.

Heinrich d. Löwe, Evangeliar 263; Grabmal 233.

Heinrich II., Altartafel (270). 272.
— Bilderhandschriften (259). 260.
— Mantel 266.

Heinricus de Boemia, Steinmehmeister 470

Scisterbach. Bisterzienserfirche 153. (155). 194. 314; Altar 469. Seldric, Abt v. Augerre, Buchmaser 264.

Hershaueljen a. d. Diemel. Heriman, v., Künstlermöndy 263. 269. — Künstlerwerkstätte 269. 271. 273. — Rogerus s. Theophilus.

Helfingborg, Frauenkirche 384. Henchir-Tabin, Frühchriftl. Kirche 9. Herford. Goldtreuz 273. — Münster 157.

Seribert, Schreiber und Buchmaler 119. (120).

Hersfeld. Saulenbajilifa 143. Herzogenbujch. St. Jan 303.

Hesdin, Jacquemart be, Buchmater 477.

Berham. Birche 308. Sezile, Rünftermonch 180. Sidra. Fruberint stude 9. Sierapolis. Ottogon 17 - Tompel 4. Sildesheim. (140) 142 - Mbantpfalter (265). Bermvardsfaule 238. Dom: Bronzeture (232). 238, 261. Rugbobenmejait 255; Hegilotrery 272; Mronleuchter (269). 272; Taufbeden 243 -- Toppelchorige Mirdienanlage 110. (140). - Emband d. Guntbaldevangeliars 271. - Nachwerthäuser 395. — Gode: hardstelch 280, - (Sobehards: firthe (130). (132). (140). 142; Portallumette 232. - Magda: Bernwards= lenentirme: freuz (268). 271; Bernwardsleuchter (270), 271. - Michaels: firche (140). 142: Cherichranten 227. 231. 232; roman. Dedenmalerei (140), 246, 247, 251. 252. - Rathaus 380. - Edireit: idule und thre Werte 261. -Etusenwediel (140) ii, 168. -Wertstätte b. Künftler (268). (269). (270), 272, 277,

Singt, Lon te, Maler 451. Sirage. Mlofterfirche 190.

Sirjau. Baujchule (141) bis 146. 155, 159, 177, 247. Mirchen: Aureliustirche 144, 177; Petersund Paulstirche (141), 144, 145. Sirjahhorn a. R. Schloftavelle,

Wandgemalde 454.

Sitterdal, Holztirche 170. Hocheppan, Burgtapelle 219. — Wandgemälbe 252.

Soch Diterwit. Burg 365. Sobico. Buchmaler 482.

Hohenfurt. Zisterzienserkloster 339.

– Hellegeichichte 462. — Madennenbuld, got. 460. — Patriarchalkrenz 83. 84.

Solme Pierrepoint. Grabmal 430. (436).

Haumenter 292. (294). — Etizzenbuch desf. 292. (294). 296.

Sonoré, tougl. Budmaler 475. 476. (483).

Sorn i. Erternftein.

Hojios Lutas. Kloster (63). 64.
— Mejant u d. Mirche 72.

Stadijcht. Perial des chemaligen Zifter pensertlefters 159

Sude. Biterziensertlester 339.

Suesca. Arenigang 192

Hult, Johannes, Baumemer 318.

Hun, Geteireit de Claire, Goldichmied (272). 273; Jean Benin v., Bildhauer 425; Reiner v., Geldichmed (242). 243, 430.

3denjen. Bandgemälde 250.

3glau. Dominitaner- u. Minoritenkirche 336.

Allan Gfteban 101.

Angetheim. Mauservialz 111. — 28andgemalde in der Napollo u. im Saale das. 112.

Ingobert, Schreiber und Buchmaler 116. (118).

3ngolstadt. Liebfrauenfirme 327. 330.

3nnichen. Stiftstirche 158, 208, Bortallowen 158,

3nusbrud. Woldenes Tachel 392. 3raf. Grabmonumente 94.

Jidoros j. Milet.

3ffvire, Et. Paul 184. (187).

3áf. Roman. Kirchenportal 159. Jaumont. Steinbrüche 313.

3eridow. Pramonfiratenfertuche 146. (167). (168).

3erujalem. Heilige Grab-Nirde 8. 178. — Himmeljahrtestiche 8. — Lendter 269. — Mosfaisen 37. — Mosfae en: Felsendom (84). (85). 86. 192; el Utja 86. — Goldene Pjerte (7) — Symboldierung dess. 249 269. — Tempel 269. — Tempelsbaudarstellungen 293.

Johann, Hoftluminator Wen 3els IV. 483.

Johannes, Bildhauer 442.

Johannes Warnerius Lemovicenție, Obloidmued 279. Johann von Moln, Baumeister 355.

Johannes, Domwerfmeister in Köln 320.

Jojes Johan, Erzgießer 430 (436). 3umieges. Abbeititche 187.

Mairo. Merchan Malad'n 91. Meideen 60 (85). (86). 87. (89) (90). 92. — Paläfte (91). 92. 97

Mairowan. Meidice 90,

Mat'at Zim'an, Arubebrijtliche Alosterfische (11).

Nath-Lujch, Arabonit Anase(10) Staldrenth. Got. Tonjiguren 445 Sattundburg. Siet i aveninde 169.

Samp. Altarbehang 184.

Nappel. Züterzieniertlofter; Wlass malereifenster 474.

Kappenberg, roman Reliquien buste (277).

Narlsburg. Dom 160.

**Karlstein.** Burg 365. (373), 471.

— Wands und Tafelbilder 365. 455. 456. 459. (469).

Karnat. Tempel 5.

Rarthago. Bader der Dido 54

Rajdjan, Tem 323.

Rafr ibn Bardan, Auppelbafitita. 11. (12).

Kaufbeuren. Blasiusoltar (458). Kentheim. Bandgemalde 251. Rerald, Schreiber und Buch maler 119. (120).

Kerry, Staterium des Gallerus 105. Kiel. Got. Taufbeden 447. (456). Kiew. Bugant. Tafelbild (22), 23.

(71) — Zophientinche mit Mofaifen u. Wandgemälben 65. 68. (71), 72.

Mindelin, Erhard, Ban meifter 321.

Stirdheim. Wandgemalde 454. Mattau, Laurinusv., Buchmaler 483.

Martin v, Grzgieger 446. (455); Nikolaus, Maler 446.

Alein-Avmburg. Wandgemalde

Alingenberg. Bandgemalde der Burgkapelle 455.

Moherneuburg. Altaraufiah (273) 497. Glasgemalde 473. Mekh 499. - Alohertische 208. — Arcusgang 339. Men ftranz, got. (492).

Unechtsteden, Wandgemalde 248 Mobern, Burgtapelle 219.

Stoblenz. Coder Bakmini 480 - Rastorkirche 108.

Springer, Aunftgeschichte. II. 11. Huft.

33

Rodica-Raleifi. Ruppelbajilifa 13.

Rottinobaphos, Zafobus v., Buchmaler (77). 79.

Stolberg. Randgemälde 455. Leuchter siebenarmig 447. Meisingkronleuchter (500).

Rolbl. Benedift, Baumeifter

Roldenbach, Seinrich v., Baumeister 322.

Molin. Bartholomansfirche 327: Taufbeden, got. (500).

Aleinbürgerhaus 387. Kolmar.

(403).Stoln. Undreasfirche, Maftabaeridirein (494). 496. - Apostelfirche 150 -(152). - Atelier von St. Bantaleon 276, 277; Tragaltar d. Gilbertus (276). 277. Borten 468, 488. — Buchmalerei 261. (262). 481. (485). - Büften= reliquiar (493). - Bürgerhäuser, roman: (220). 221. - Dom: Apostelstatuen 434. (440). Bau (285). (291). 312. 315. 318 biš 322. (328). (329). 360. 434; Choridranten, Gemalde 454. (464); Clarenaltar 467. (476); Dombild 468. 469. (478); Dreifönigsschrein (274). 275. 277; Gestuhl 450; Glasgemälde 473. (481); Grabmal Engelberts v. d. Mart 440, (447); Grabmal Friedrichs v. Gaarweden 446. (454); Etulpturen 434, 435, 440; Statue Konrade v. Hochstaden 446: Wandgemalde 454. (464); Dombibliothet und Museum: Bilderhandschriften 261. (262). 481. (485). - Gidbuch der Universität 481. (485). - Emailarbeiten 268. (274)-277. - Grenter 374. --Wereonstirde 151, 152 (154). 314; Geftühl 450; Rruptamejaiten (255), 256; Abandmale reien (246). 247. 249. - - Greß St. Martin 150. (153). - Burgenich 382. — Hahnentor (217).

220 - Haus Gleich, Asandge-

mälde 459. (467). - Heriber-

tustanın 281 (282). -- Sutten

bezut 294 - Zesuitentirche

310. (347). — Klöster 336. —

Manubertstirche 152 Olasgemalde

derf. (258). 473; Wandmalereien 249. - Madonnenstatuen 434. (440). 449. (460). (461). -St. Maria im Rapitol: Bau 107, 149, (152), 153; Holz= tür berf. (235). 239; Kruzifix 407. (420); Krnpta, Malereien 249. — St. Maria in Lustirchen, Wandmalereien 249. - St. Maria in der Edurgaffe, Marinusichrein (276). 277. — Overstolzenhaus (220). 221. - St. Pantaleon, Wandmalereien 249. - Banta leonstor 374. - Rathaus 381. 442. (450). - Hanjajaal 442. (450). — Wandgemälde des j. 442. - St. Severinsfirche 152. -Severinstor 220. 374. (381). - Geverinsichrein (275). 276. -Stulpturen 236, 434, (440). -Stadttore (217). 220. 374. (381). Tafelmalerei 466 - 469.(475) t., Tafel X. Ulrepjorten: dentmal 442. (451). - Urjulaschrein 277. — St. Urfula, Madonna 434; Wandmalereien 249. Bernart v. Möln, Borduren wirfer 468.

hermann v. Roln, Maler

Martin v. Möln, Maler 468. Stomburg. Antependium 280. -Mlostertirche 146. - Aronleuchter 269, 278. — Roman, Torban (215), 219,

Sauptmojdee 94. -Stonia. Stadtmauer 90. — Zultanhan (93), 94.

Roniggrat. Dom: Taufbeden, got. 500.

Königsinal. Stiftergrabmal 446. Ronigsberg i. d. Renmart. Rat haus 381. — Stadtter 374.

Stönigsfelden. Antependium 484. (487). — Glasmalereifenster 474.

Rönigslutter. Ubteitirche Areuzgang (141). 142. 146.

Ronrad Piaji, Rolandshed

Monrad v. Zoeft, Maler 462. 465, (474).

Stonftantinopel. Besestigungen 68. - Bugant, Mirchen: Apostellurche 16, 68, 197, 257.

Chriftusrelief 26. - Elien= beinsch. 26. - Frenenkirche 197. - Johannestirche im Hebdomon 54. - Radrije-Djami, Mofaiten 72. (73). - Michaelsfirche am Anaplus 54. — Rea 63. 72. — Pantotratorflofter 68. — Zergius und Bacchus 20, 54, - Cophienfirche, Ban 20 ff., Tafel I, 88: Erztüren berf. 81. - Theotofosfirche (62). 67. (69). - Mofaifen der Rirchen 22, Tafel I, 72. (73). - Teffur Sarai (Betdomon) 69. (70). - Tor, goldenes 19. - Interne Bin bir biréf (20).

Konitanz. Dom 143. - Dominitanertirche 336. - Maufhaus 381. — Moster 336. — Got. Wandgemalde 454, 468. Wandgemalde in einem Bürgerhause 457.

Silberkanne 499; Robenhagen. Steinzeugpotal a. Treihausen (501).

Rosmas Indienfahrer, Enguftopädie (24).

Stoffeir: Amra. Badefchloß 92. 93, Tafel VI.

Rrafft, Adam, Bildhauer 382. (395), 502.

Strafau. Badfteinbauten 334. -Coder aureus Bultovienjis 261. - Collegium Jagellonieum 383. (398). - Dominifanerfirche 336. (341). — Evangehar Heinrichs IV 261. — Florianitor 375. (385). - Mlofter 336. - Meggewand, got. 487. (489). - Spnagoge 340. — Tuchhalle 381

Aremsmünfter. Coder millenarius 116. — Elfenbeinschnitzereischule 123. - Heilespiegel 481. Taffilokelch 123. (125). 272.

Strumbübel. Rirche Bang 170.

Strumman. Minoritentlofter, Mabonnabild 460. (470).

Mtefiphon. Palaft 18

Anba. Luftichloß 96. 204.

Rulm. Armshof 384. haus 380.

Stuttenberg. Barbarafirche 327. Brunnen 443. — (335).Erter 389.

**Laach.** Abteifirche (130). (147). (148). (149). — Orabmat 228. - Borballe 148 (149).

La Couronne. Zisterzienierflofter 184.

Lahr, Rlaus v, Banmeifter 318.

Lambach. Alofter, Adanogemalde 252.

Lambeth Souje. Bilderhandschrift de virginitate 121.

Landaner j. Berthold.

Landsberg. Doppelfapelle 219. Landsperg, Herradu, Horfus deliciarum 261. (263).

Landshut. Martinstirche 327. Langres. Kirche 180. 303. Stadttor, römisch 180.

2aon. Rathedrale: Ban 153. 156, 157, (286), 296, 297, (299). (301). Miñale 264: Turm deri. 156, 296—(301); Pjalz, bijdjöjl. 363; Templerfapelle 178, (181).

Lapo Oshini, Osiovannı di, 347.

La Révle, Rathaus 291.

Larnafa 179.

2a Souterraine. Zifferzienserfirche 184.

Linche 330. -- Nitolaus-

Laurentius marmorarius 209.

Lanjanne. Rathedrale 303.

Lawra. Athestlofter (64).

Sehnin. Zifterziensertitche 167.

Lelonp, Johann, Banmeister 299.

Le Mans. Mathedrale 185, 298, 299, 355; Właśgemalde deri, 258, 473, — Plantagenettajel 279, — Sfulphuren 414.

Semberg. Armen. Evangeliar (78).

Lemorturier, Ant, Bilde hauer 428.

Bena. Eta Criftina 189.

2con. Matheorale 356, (359). — — Z. Nidoro 191. Gewoldermalereien daf. 254. Z. Miguel de Escalada 190.

**Le Put.** Arenigang 187. — Aren zigung der Totentapelle 453 Notre Dame 179.

Benden. Kirche 303.

Zichfield. Kathedrale 174, 309.
 (319). — Fassachstatuen 430.
 Zichtenberg. Wandgemalde 456.
 Zichtental. Meiter: Zuberschrein der Greta Lieumbom 400.

Gifenfeld. Bisterzienserkloster 159.
 Geneerdanna carnatis des Abres Ultrich das. 481. (185).
 Maurice 302.

Limburg a. d. H. Sautenbaitlita

Limburg a. d. Lahn. Bewenning Christi 445. (453). — Dom 153. 154. (156). 314; Franzis-tanertirche: buzantinisches Email (82). — Paul v. L., Buch mater 477.

Simoges. Bibel v. St. Martin 264. — Emailarbeiten 268, 274, 275, 278, 279. — Johannes Garnerins, Goloidimied 279. — Kathebrale 299.

Lincoln. Olasmalerei 473 — Mapitelhaus 337. — Nathebrale 308. 309. (317); Engelschor 309.

Lincolnishire. Angeliadii. Baureste 172.

Lindintolde, Martin, Baumeister 381.

Lindisfarne, Evangeliar 114. Linföhing. Dom 336.

Lippoldsberg. Klosterfirche (135). Lippstadt. Marienkirche (133), Wandgemälbe 253.

Lificux. Rathebrale 300.

Linthar, Schreiber und Buchmaler 116. 119.

Linthard, Schreiber und Buchmaler 116.

**Liverpool.** Monjular-Diptychou (48). 50.

**Loceum.** Zisterzienserstrche 168. Lochner, Stephan, Maler in Nehn 468, 469, 470, 478, Taf. A, 488.

Lochstedt. Ordensbing 367.

Lohra. Doppeitapelle 219.

Loifel, Mobert, Bildhauer 425.

Bondon. Altarwert 465. – British Museum: Alterinsbibel 115, 117. – Bilberhand ichristen 113, 114–115–121–257. 265. 478, 479. (484). (485). Pronzetandelaber 274 - Effen beinbuchdedel 123 229 Elfenbennteltei, buzant. (79) 81. - Armmutad 276 Tempellitide, Gradmaler 244. 28 e ft min fron: La 1308: Tentmaler 130: Turinden Radards II 459: Raeelle Hunder VII 310. - Stephanstapelle 308, Gemälde den, 453 28 simmus Halle (313).

Songhont. Zistermenjertlester 339. Sorch, Elsenbeinbuchbedel 123; strenstragung 445.

Loridy. Torballe (108).

Viven. Tem 303 Lutasbruderichaft 451 Mathans 376.

Bübed, Altarban 449. - Burg 389 — Bing rhanfer, get. 387 (403). — Chorgeftühl 450. — Tem 167, 332, 339, - Grab maler 446 genchter 448. Saus der Echiffer (456)griellichaft 384. (401). -- Bet ligen Gent Epital 382. (397). - Holftentor 374. (383) -Mleinburgerbaus 387. rienfirche 332. 333. 334. 339. (343); Brieftapelle beri. 334; Totentangbilder 455. — Mathaus 380. (391). 440. — Bronzebeiichlage 448. (457): Eurgruff desi 442. (457) Exelderbanten 382. - Tanibeden 447 - Wantgemälde 455.

**Queca.** Dom 210 351, 352 354, (355).

Undempad, Monrad, Maler 461.

Ludwig d. Eteinmet, Bau meister 323.

Lugo. Rathebrale 191

2nnd. Dom 168. (169). 170. (172). 2üne. Klofter, Teppiche, got. 484. 2üneburg. Haus der Nalandbruder 385. (402). — Raufmannshaus 387. (403). (404).

Süttich. Barthele manstitche: 10man. Zonibeden (242) 243.
- Büchofstapelle, Matereten 112.
Gologruppe narts d. Nübnen 497. — Johann v., Bildbaner 425. 426 — Turbeid läge, rom 281. (283)

Lur, Sans, aus Schusienried, Baumemer 324 (334)

Suremburg. Zeintentache, got. 340. (346). - Stammbaum der Luzemburger 455. 456.

2 ugardes, Robert de, Baumedter 299.

Thon, Matheorale 175. (191). - Portalreliefs 424. -- Exmonet v. L., Mafer 451. - Singifule, roman, 187. (191).

Madeba, Fruhdrijtt, Kirche 9. Madrid, Alügelaltar 459. — Pjalterhandschrift 264.

Magdeburg 139. — Tom: Bau 157, 314, (323). — Evangeliar 264. — Greishutte 238. — Grad-platten 229, 230, 238. — Luchterteone, g.n. 502. — Inhotoren des Tombores 231, 232, 233, 234, 437, der Panadiejespjorte 437. — Liebirauentriche 167. — Meiterhandbub Stos I, 434. — Moland 444. — Itadianlage 370.

Magleby. Roman Anche 169.

Mailand. Dom 292. 353. 354. (356). 451. — Elfenbeinichnizerei 50. — Hofpital 403. (414). Mofatten, frührtrült. 59. — Zumbrogital 403: (414). 205; Ban (205). 206: Tunte document 205; Ban (205). 206: Tunte 40; Tür bes heil, Ambrogius (47). 49. — Zwerumaltar 205. Z. Enforgeo 206. — Z Lorenzo 17. — Zartophagitulptur 16. 282110gemalde 451.

Main. Albanstache 433 Tom:

Ban (136). (144). (145). 147.

148. — Osebarostapelle 149.

- Osabmaler 440. — Leibfrauentuche, Damptportal 433 470. —

Stulpturen 236. 433. (438). 445.

- Taujtem 441. — Teppiche
488. 489. — Wandgemälde aus
dem Bresbadener Badeleben 456.

Willigistür 238.

Mainerns v. Canterbury, Buchmaler 265.

Mattani, Lorenzo, Baumeister 351.

Malmö. Peterstirche 334

Mals. Benebiftsfirche 108. 109; Wandmalereireste 121.

Malwel, Maler 459

Maureja. Rollegiatfirche 356.

Mantua. Castello di Corte 368. (378). - Pal. dei Mercanti 403 (415).

Mannel, Architett 65.

Mar: Anania. Mlofter, Evangeliar 114.

Marburg, Elifabethlitche 314, 315. (325). — Elifabethlitatue 437. (445). — Portal 315. — Echloß 366. (374).

Maria: Etrahengel. Mirche 324. Marienburg. Mosaifmadonna 471. — Dedensschloß 366, 367. (376). (377); gold. Pierre 445.

Marienfeld. Alestersieche (133). Marienstatt. Alestersteine (134). Marienthal. Ziferzieniertuche 164.

Marienwerder. Mofatt 471.

Martini, Zimone, Maler 451.

Marville, Zean de, Bildhauer 426.

Majins, Meifter, Munit ichlosser 502.

Matifu. Frühchristl. Kirche 9. Mattee, Vildbauer (243). 244. Matthias v. Paris, Buchmaler 265.

Mantbronn. Zisterzienser: tloster: Weinntanlage 161. 339 (344): Aiche 164 - Resetrorium 161. (165). — Borhalte 161. (165). — Forgo M., Baumesfter 330.

Mauresmünster. Alosterlirche 155. (159).

Manterndorf. Wandgemalde 456. Mecheln. St. Rombautsfirche 303. Meißen. Albrechtsburg 366. (375). — Tom: Ban 330: Stifterbilder 236.

Memmi Lippo 399, (410).

Menani.. Luftschloß 96.

Menasitadt 9.

Meriamlit. Frinchriftl. Mirche 16. Merjeburg. Dom: (Brabplatten 228, 229, 238.

Methler. Wandgemalbe 250, 253. Met. Burgethaufer, roman 222 (223) - Elienbeinichnitherei (122). 123. 281. — Saframentar des Trego 115. (122). 123. — Schreibschule 115. — Templertapelle 178. 192. — Trinitarierdans 221. (223). — Wandgemälde 454. — Odo v., Baumelster 106.

Michelangelo 427.

Michelbeuern. Bilderhandschrift 260.

Michelstadt. Kloster Steinbach 108. (109).

Milet, Jitoros v., Baumeister 12. 20. — Mosaifen 37. Millan, Pedro, Bildhauer 428. 429.

Miltenberg. Fachwerkhäuser 395. Minden. Dom 330; Materschule 462; Rathaus 379. (389).

Minodel Pelliciajo, Gia como di, Baumeister 350.

Miraflores. Kartause 355; Grabmal 429.

Mistra. Balast 69: Stadtbesestigung 69. Wandmalereien 72 (73).

Modena. Tem: Reliefs 142: Thomas v., Maler Karls IV. 459. (469).

Mödling. Roman, Rundfapelle 160.

Moijiac. Kreuzging 187. — Peterstirch e: Hafor, Mapitelle 241; Portalifulpturen 241. 242 Sartophag, merowingijch (103) Motwi. Mache 65.

Monopoli, Jaielbilder 253.

Monreale. Dom: (199). 202 bis 205. — Figurentapitelle (201) 204. — Areusging (200). 204; Mofaifen (199). 204. 256.

Monte Cajjino. Erztüren 81. — Kunstichule 208. 248. 255.

Monterau, Pierre de, Baumeister 297. (303). 304.

Montmorition, Leandgemalde (253) 254

Montoire. Moman. Wandgemalde 254.

Mont St. Michel. Kloster 339. (345). Monza. Tomichat 103. — Pal Pubblico 403.

Morienval. Abteifirche 294. (298). Morolio, Garnerus de, Echreiber 476. Mosfau, Bnz. Lafelbild (71). — Ebludow Pjalter (76).

Mouzon. Rlofterfirche 299.

Mren. Kreuzfuppelfirche 65. (66). Michatta. Palaftjaffabe 93.

Muhammedibu Chaulan, Baumenter 94.

Mühlhausen a. Nedar. Taselbilder (m. Stungari) 460. — 28andgemälde 454.

Mühthausen bei Tabor. Roman. Prämonstratenserfirche 159.

München. Altar aus Kahl 462. (473). - Altarbehang 489. — Frauentuche 325. — Holztruzifuge 239. — Miniaturhandichriften 116. 119. 123. 126. (127). (259) fi. 478 fi. — Reiche Kapelle, Goldschmiedearbeiten 272. 273. — Tajelvilder 253 461. 462. 469. (473). (477).

München:Gladbach. Benedittiner= firche 318.

Münfter in Graubünden. Rirche 108. – Riofter St. Johann, Wandgemälde 121.

Münster i. B. Tom: Ban 158; Baradies 433; Portalfiulpturen 231; Wandgemälde 250. — Francultriche 330. — Lambertitirche 330. — Rathaus 380.

Münstermaiseld. Kirche 152.

Münzenberg. Burgfapelle 218. — Bfalz 215. 218.

Murbach. Mlofterfirche 144.

Ranch. Goldschmiedearbeiten 274. Rantes. Rathedrale 302.

Narbonne, Kathebrase 299, 327, 356, Altarbehang derf. 489. — Pjalh, bijdhöft, 363,

Naumburg. Dom 156. 159. 296.

— Fürstenstatuen 226. 228. (229). 230. 234. 236. 245. 431. 433. — Lettner 226. 230. 231. 433.

Raworth Caftle 365.

Nazianz, (Bregor v, Handichrift (76). 77. — Oftogon 17.

Mea Moni. Mlostertirche auf Chios 64. — Mosaiken bers. 72.

Reapel. Got. Bauten 343. — Ratafomben 28. —

Reubrandenburg. Stadttor 375. Reufmoftier. Alofter 275

Nenhaus in Böhmen. Burg, Landgemalde 455.

Reng. Quirmetuche 152.

Revers. Mathebrale 176, (287) — St. Ctionne 184 — St. Zavenr, Mapuell 103, (104)

New York. Metropol. Museum, Fonasbenfmal a. Tarsos 26.

Nicia. Reimejistuche 63. 71. — Sophienkirche 65. 71.

Nideggen. Asandgemalde (244). 248.

Riederaltaich. Buchmalerei 261. Riederburg. 221.

**Niederhaslach.** Alorentiustirche 321.

Nieder=Wildungen. Altanwerf 462, 465, (474).

Riederzell auf d. Reichenau. Wandgemälde 122.

Mitolaus, Bildhaner 142. Urtolaus, Hofilluminator Wengels IV. 483.

Nitojia 179. Metropolitans firche 359.

Rivelles, Zacquemon, Goldichmied 495. — Silberschrein b. heil. Gertrub 495.

Roailles, Bibel v. 264.

Rördlingen. Tafelmalerei 462.

Rorthampton. St. Peter, Rapitell (174).

Rorwich. Pfalter Moberts v. Drsmesby 478.

Rovara. Dom 206

Nowgorod. Erztüre 238. Go-

Rohon. Kathebrale 154, 296, (300).
— Zatrifteijchrant 503.

Rürnberg. Brunnen, ber ichone 443. (452). — Bürgerhaus 387. (404). — Burgkapelle (213). (214). 219. - Deofarusaltar 449. -Frauentirche, Stulpturen, Prophetenstatuen 435, 438. - (8lasmalereifenster 474. - Sanfelbrunnen 447. — Hauf Maffan 389. (405). — Haustypus 387. (404). - Sof im Paumgärtner= ichen Hause 389. - Holybildnerei 449. - Holytengifure 239. - -Jafobstirche, Tonfiguren 441. -Maiserstallung (379). 382. — Mornhäuser 382. — Lorenzfirche 328, 435, 461; Portal 435, (441).

- Zaframentebauschen beri 502. -- Luguiland (379) - Maut 382 - Moristapelle, Fresten 455. 460. 461. - Tonfiguren 144 -- Piarrhei von Et. Zebald, Cho.lem 389 (404) - Piener figur im Zpital, hof 447. -Man 303 384 Zepalone inche 135 461 - 2 v. : Jienen Epitalemillo, Chabaral con sonrad Groß 439, (446) — Ziadibefestigung (379). - Stadtwage 3×2. (395). Zajelbilder 461 462. (472). — Teppiche 457 489. — Trich, apt. (506). --Tonbilducrei 141, 445 - Jurm, fünfediger (379)

Anfirfe. 453.

Mylarstirche, Roman, Mirche 169 Mymwegen, Maijerpfalz 110. — Pfalztapelle 107. — Stephansfiiche 303.

Rnija. Oftegon 14. 17

Oberlahnstein. Rathaus 380. Oberweiel. Got. Altarichrein 449 Oberwinterthur. Asandgemalde 454.

Oberzell a. d. Reichenau. Wandsgemälde 121, 122, Tafel VII, 248

Oberzell bei Bürzburg. Pra monftratensertuche 146.

Odrida. Sophienkirche 65.

Odifienfloster | Landsperg, her rad v.

Ognisanti bei Bari, Mitche 204 Lignies, Hugo Fraterv, Künstermönd 276.

Olite. Schloß 369.

Dliva. Zisterziensertlofter 339.

Dliva, de la. Span. Zisterzienserklester 192.

Oliviero Frate, Banmeister 400.

Olona. Palast d. Liutprand 103. Ontañon, Juan od de D. Baumeister 357.

Oppenheim, Matharinentirche 322 (331), 360. — Glasgemälbe berf 322.

Drange, Mathebrale 178.

Drazine. Zifterziensertuche 184.

Orbais, Johann v, Bau meifter 299.

Organi, Artippo degli, Baumeister 353.

Drigny, Echapbuch 475.

Orleans, Girard v., Maler 459, Jean v., Hoimaler siarls V. von Frantreich 489. - Echreibschufe 115. 116.

Orleansville. Arühchristl. Kirche 9. — Doppelchörigkeit 9.

Ormesby, Robert v., Buchmaler 478.

Orjenigo, Simoneda, Baumeister 353.

Ortenberg. Triptuchon 471.

**Orvicto.** Dom 350, 351, (353). — Mojaiten 351. — Portafreficis 351, (353). — Silbergehäuse für das Melchtuch v. Bolsen 499.

Ostarshall j. Gol.

Osnabrüd. Dom 158. Steinwerte 221.

Dijegg, Steinernes Lejepult (280). Desterlarstirche. Moman. Mirche 169. (171); Wandmalereien 453. (463).

Dewald, Maler 455. (465).

Otterberg. Zisterzienserkirche 160. Ottmarsheim 107.

Ottobenren. Brevier 262.

Dudenarde. Rathaus 376.

Durstamp. Züfterziensertloster 339.

Oviedo. S. Maria de Naranco 189. (193). — S. Miguel de Lino 190. — Portalfchmuck der Kathedrale 429.

Erford. All Souls Cellege 383. (399). Magdalenen College: Madonna 430. — New College: Salzfaß, got. (496).

**Baderborn.** Abdinghoier Tragaltar 273 Bartholomáus fapelle 157 — Dom 157, Grabplatte 446, — Portalfinhsfuren 231, — Tragaltar d. Moge rus v. Helmershanjen (271), 273.

Fähl. Altar 462. (473).

Valencia. Mathedrate: Chor schraufe 358.

 vanni begli Cremiti 204. — S. Spirito 203. — Tiraz (funftgewerbliche Werkftätte) 82.

Palmyra. Grabanlage mit Malerei (28).

Pamiers. Rathebrale 301.

Bapelen, Johannde, Budimaler 475. (483).

Barenzo. Bafilita 60.

Baris. Bilderhandschriften, bh= 3ant. (23) if. (76). 77. 79; getisch 474-476; farelingifch 114-(118); farolingisch-ottonisch (117). 119. (121). - Bilderhandschrift "Sifteires de Reger" 476. - Bildnis Johannes D. Buten 459, 460. -Bildwirterei 488. (491). - Buchmalerei 265. 475-478. (483). (484). - · Chunhmujeum; Gold schmiedearbeiten (270). 272; Geideninfel 489. — Elfenbeinbuchbedel 122. Sotel de Clund 364. (371). hotel de Gens 364. (370). — Lehnstuhl (505). - Louvre 362. (367); Elsenbeindiptuchon, buzant. 84. - Kaijadenstatuen 141. - Goldschmiede arbeiten 279. (498). 499. -Porphurvase (278). — Taselbild 459. - Notre Dame (287), 297. 299. (302). 319. 355. - Stulp= turen 232, 414, 419, 424, (425). (426). (428). — Türbeichläge 281. Ste. Chapelle (287). (288). 297. (303). (304). 308. 334. 362. 363. 453. — Stulpturen berf. 418, 420, (427) 435, = £t, 65ct main des Prés 297. . . Et. Bit tor 343. — Statuette Rarls bes Gr. 111. (113) Tafelbilder im Louvre 459. - Templerfit mit Rirche 178, 192,

**Barma.** Baptisterium 205. Dom 206.

Paros. Hauptfirche 65.

**Faulinzelle.** Klosterkirche (133). (142). 145. 146.

Favia, Certifa 354. — Palast d. Theodolindo 103. — Sta. Maria del Carmine 354. — S. Michele 206, 208.

**Began.** (Brabinal d. LSiprecht v Grvitsch 233.

Betplin. Zifterziensertirche 339. Bergamon. Agorabasilita 13. Berigueur. St. Front 179. (182). (183).

Feterborough. Gemälde a. d. Chorgestühle 454. — Kathebrale 174. (178). — Roman. Malerei 251. — Peterborough-Psalter 454. 478. — Stulpturen 430.

Petersberg j. Salle a. d. S.

Vetersburg. Evangeliar, oftromirijch 80. — Weihwassertesset 123.

Petershausen. Satramentar 119 Petit: Luevilly. Roman. Wandgemälbe 254.

Pettan, Seidlinusv., Runftstider 484.

Peurl, Sans, Maler 461.

Pfaffenheim. Pfarrfirche 155. Pforta. Zisterzienserkirche 164.

Phurnographos, Dionhsios 71.

Viacenza. Pal. Pubblico 403. Vierrefonds. Schloß 363.

Picsweg. Karner, Wandgemälde, roman. 252.

Pietro, Lando di, Bau meister 350.

Firna. Antependium 484. — Stadtfirche 330.

Pija. Baptisterium 210. — Campejanto 344. 354. (357). — Tom (207). 210. — Exulterrolle 264. — Glodenturm (207). 210. Pijano, Giovanni, Bildhauer und Banmenter 350 (352).

Riccold, Budhaner 350.

Bijet. Brude, get. 375.

Vistoja. Kathedrale (208). 210.

Plettenberg. Moman. Mirche 157 Poissen. Mollegiattirche 295.

Foitiers. Elsenbeinschnisterei 122.

— Oslasgemälde 258. — Mathebrale 183, 190, 300, Notre Dame 183 (185), Fassachidmud ders (185), 242. — Saal 363. — St. Silaire 179. — St. Pierre 179. — Tanstirche 108. — Wandgemälde 254.

Polémona Litogon 17.

**Commersfelden**. Roman Let tionar 259.

**Fontiguh**, Zürerziensertürche 184. 295, 327, 343.

Pojen. Rathaus 380.

Brachatis, Sans v., Ban meifter 324.

Brag. Alt Neuinnagoge 340. (348). -Bilderhandichriften: Bilderbibel Belislams 482; Brevier des Joh. v. Neumartt 482; d. Areugherrngroßmeifters Leo 482: Evangeliftar von Wichehrad 261; Beilsspiegel 481; Mariale des Erzbischofs Ernst 482. (486); Mijale d. Johann Deto v. Wlaichim 482: Orationale Des Erzbifchois Einft 482: Paffionale der Rumqunde 482; Pontificale bes Albert von Sternberg 482; Thomas von Stitue 482. Brudentor Der Meinieite 375. (385). — Buchmalerei 482-483. — Carolimum 383, 389, — Tom 327. (337); Baumeifterbuften 294. (296). (337); Bauredmungen 292; Fürstentumben 440, 441. -Mojaif 371. (480) - Triforiums. büjten 294. (296). (337). 436. 437. Wenzelsstatue 436. (443). Emaustlofter, Wandbilder 454. 455, 471. - Georgstloffer, Airche 159. - Georgestatue 446, (455). - Rarlsbrude mit Turm 374. 375. (382). 441. - Marlshof, Mirche 327. - Monigsburg 365. (373). — Leuchteriuß 269, 278. - Malerzeche 451. - Bulverturm 374. - Rathaus 380. 381. (393). Roman, Rundfapellen 160. - Stulpturen 436, 437, (443). (444). - Taufbeden, got. 500. — Tennkirch: 436. (444) Turme 375. (382). - Botivbild des Dito von Wlaschim 460. -Wenzelstapelle, 23 and gemalde 455. (465). 472. — Bladislamiicher Saal 365. (373).

Prenglau, Mirche 332.

Prüfening. Mofterfirche 144. Hochgrab des heil. Erminhold 440. (447). — Wandgemälde, roman. 245. 247. 251.

Brüll, Nartaujerfirche 156.

Brum. Maffate 480

Buchsbaum, Sans, Bau meifter 324.

Buenta la Reina. Prachtter 244. Bürgg. Wandgemalbe, roman. 252. Buris. Stadttore 374. Ducdlinburg, 139. — Anupfteppid 245 — Stillstirche 139. — Gra ber der Abnifimmen 232, 233 — Grabmal des Grafen Gebhard 439. — Moland 444. — Vert itatte reman. Texnilmini 245–267. — Vipertitropta 139 — Juter, Reliquienkaften 123.

R a b u l a, Miniaturmaler 24. (25). 114.

Rada. Holztirche mit Mafereien 453.

Radtan. Grabturm 188.

Raigern. Bilderhandschriften 482. Raimbancourt, Petrus dictus de, Illuminator 476. Rainalbus, Banmeiner 210.

Ramersdorf. Mapelle 152. — Wandgemälde 454.

Ratmann, Künülermönch 272. **Raheburg.** Choritühle 280. —
Roman. Dom. 167, 168.

Raudnis. Elbebrude 375.

Ravello. Dom, Rangel 201

Ravenna. Bijchofsfruhl des Marimian (1), (57), (58), 60, - Dom 52; Mojaiten Desj. 52. - Elfenbeinschnißerei (1). (57). (58). -Grabtapelle der Galla Placidia: Bau (50). 53. 54. - Mojaifen (55). (56); Sarkophag (47). — Grabmal Theodorichs (51). 53. Napelle bes erzbiichoflichen Palastes 52: Mosaiken 56. Rapitelle (18). (19). (36). 54. -Mojaiten (36). 41. Taf. III. (55). (56)-59. - Palait Theodorichs (54). — 3. Agata 52. — 3. Apollinare in Classe (18). (51). 53. 54. (102); Mojaifen 56. 57; Ziborium bes heil. Eleucadius (102). 103. S. Apollinare nuovo (36). 53; Mojaiken 56-59, 60. (61). -3. Francesco 52; Zartophag daj. (44). — S. Vitale (19). (52). (53). 54. 106. 368; Mofaifen (56). 57. 58; Sarkophage (44). (45). 46. 48 - Jaufterche & Gievanni in Fonte 54. (55). 56. Taj. III. -Mojaiten 55-57. - Tauftirche der Arianer 54. - Wolbung mit Sohltöpfen (53). 54.

Reborf. Wandgemalde aus dem Kreuzgange 252. Reccessinthus, Bottotrone 104 (105).

Regensburg 155 - Allerbeiligen tavelle, Altartiich (268); 28and. gemälbe 251, (268). - Bürgerhäuser, roman. (223). - Dom: Ban 312 323 (332); Brunnen 443; Orabinaler 440 - Donne nitanerfirabe 336 — Geleteaus (223). - Sattent, 3294 - Alofter 336. — Miederminnter: Evanachar der Abtiffin Uta 259. (260). 272. -Dbermünfter: Wandgemalde 251 – Mathaus 380, 489, – Salyburger Sof 221. (222). - St. Emmeram: Doppeldvorige Mirche 110. - Gold. Buch 116. 259. — Grabmáler 440. — Nathedra 280. - Runftwertstätte 266. 267. 272. - Schreibschule und ihre Werfe 116. (259). 260. 261. - St. Nafob. Rirche 155; Portalftulpturen 236. — Leonhard 156. — Innagoge 340 - Teppiche 489.

Reichenau. Toppeldor der Klostertirche 110. — Prederzell, tarelingische Kirche 108. 143; Wandmalereien 102. — Roman, Kirchen
143. — Zehreibichnte und ihre
Werte 119. (120). — Wand
gemälde 121. 122. Taf. VII.
247. 248. 254.

Reims. Buchmaleret 475. - Elfenbeinichn gerei 122. - Gauthier von, Baumeister 299. - Rathedrale: Ban (285). (290). 292 (294). 298. 299. (307). 356; Blasmalereien 257: siebenarmiger Leuchter 269, 278; Etulpturen 236, 417, 418, 420, (423), 424, (428). 433 - Mujitantenbaus 389. (405). — Palais, erzbijchej liche Toppeltapelle 363; Zaal 363. (368). — St. Remh: 296 Edreibichule Ban 115.

Reinfredus, Schreiber und Buchmaler 262

Rene, Monig v Angen, Bilderhandichriften 477. — Schloß 363.

Mentlingen, Wandgemalde 454.

Reval. Brigittinerklofter 339. Rheden. Orbensburg 366.

Ribe. Dom 168

Middagshaujen. Bifternenferfuche 163. (164).

Rieth, Beneditt, aus Bicît in g, Baumeister 339. 365. (373). Miga. Arm Joj 384. — Dom 168. - Asamogemálde 455.

Mingsafer. Roman, Mirche 168. Mingfted. Rlofterfirche 168.

Ribbol. Benediftinerfirche 191. Rocamadour. Michaelstapelle, ro-

manische Abandgemalde 254. Moccella di Squillace. Bajunta 200. Rodrigues, Alfonio, Ban-

menter 357. Rogerus j. Helmershaufen

und Theophilus.

Rom. Baptifterium, laterauisches 39. - Cosmatenarbeit (206). 209. 210. - Goldgläfer (49). 51. -Haus des Crescentius 195; des Pilatus 195. — Holgrelief an Türen 26. (46). 49. - Ra= pelle Sancta Sanctorum: Acheropoiita (frühchriftl. Zalvatorbiid auf Nußbaumhol3) 35; Eilberbe: fleidung desj. 38; Emailtreuz des Echaties 25. (27). - Zeidenstoff mit Darftellung der Bertundigung Maria 82 und Jaf. IV. - Euberbehalter des Gemmentreuzes (124). 125. - Ratatomben: Anlage und Ausstattung 28ff.; Mefaiten 39; Papftkinpta (29); Aband und Delfengemalde 29 bis (31). - Rirchen: G. Mgncfe 42; S. Cecilia 42, S. Clemente (35). 36. 42; Mojaifen 210; Wandgemalde 255 -- E. Cosma e Damiano, Mojaiten (39). 42. -3. Costanza 39 — 3. Biovanni in Laterano 35; Mlosterhof 210. — S. Lorenzo 35. 206; Bischofestuhl das. (206); Wandgemalde 255. — E. Marco 42. — -- S. Maria antiqua 36; frühdriftl. Fresten 4. (37); Gartophag (44). — Z. Maria Maggiere 35, 42. - S. Maria in Dominica 42. Z. Maria sopra Minerva 343 — E. Paelo (34). 36; @ 3turen 81; Bibel 116, (118); Mlojterhoj 210; Mejaiten (41) 42 257 -- Siterferzentrager 210 \$ ter inde, alte (5) 35-36 Dalmatika Leos III. 82. 266. —

S. Braffede 35. 42. 211. - S. Budenziana 35. (40). 42. — 2. Mufina 39. — Z. Zaba, Mojaiten 257. — 3. Sabina 35. 46; Mojaifen 42; Tür 26. (46). 49. — S. Silvestro 255. — 3. Bisto (cella trichora) (4). -3. Urbano 255. - Later, Muj.: frühdriftl. Zartophage (43). -Minerva Medica 151. — Mofaiten 41-43. - Pantheon 106. 211. - Zarkophage 43 if. Stadtfürme 399. — Statue bes heil. Hippolytus 43. Statue bes guten hirten (42). 43. -Statue des heil. Petrus 43. — Tempel der Minerva Medica 151. - Trajanejaule 238. - Batitanische Bibliothet, Bilderhandschriften (24). 25. (77). 78. 259. 264. (265); Elfenbeindedel derf. 123. — Wandmalereien 255.

Roriber, Ronrad und Matthäus, Baumeifter 292. 323. Rojenheim. Altartafel 253. 254. Rosheim. Beter-Baulsfirche 155. (158).

Rostilde. Dom 168. — 28affenhaus 392, 394.

Roffano. Bilderevangelium 25. (26). — Bugant. Einsiedelei

Roftod. Fries vom Aroepelinerter (341). - Halbseidensteif, roman. (267). - Jatobstirche 332 (341). - Wandgemälde 455.

Rothenburg ob d. Tauber. Etadtbefestigung 372.

Rouen. Benedittionale 121. -Glasmalerei 473. — Grabdentmäler 421. 430 - Zustispalast 377. (388). — Rathebrale 296. 300, 302. - Portalreliefs 424. -Et. Maclon 302. - Et. Quen

Rufach, St. Arbogaft 321.

Rufach, Boljelin v., Bildhaner 440.

Runtelitein. Burg, Wandgemalde 456, Tafel IX.

Ruodprecht, Archidiafon von Trier, Echreiber u. Buchmaler 119.

Ruffiton. Athosflofter (65). Ruwcha. Frühehriftl. Ritche 9. Zaalfeld. Sojapothefe, roman, 223 (224).

Sachjenipiegel 262, 481.

Sagalaffos. Rillenfries 15.

Salah. Kirche Mar Pafub 12 (13) Zalamanca. Rathebrale, alte 190. 192. 194, neue 358.

Jalerno. Dom: Ban 201; Bronzetür 200; Rangel 201. -Erultetrolle 264.

Salisbury. Buchmalerei 478. — Glasmalerei 473. - Ravitelhaus 337. - Kathedrale 308. 309. (315). 316; Areuzgang 310. - Stulpturen 430.

Jalonifi. Demetriusbaf. 18. -Georgstirche 22. - Sophienfirche 43; Mosaik 71.

Salzbura. Elfenbeinschnitzereischule 123. - Franzistaner tirche: Portal 159. - Hohen-Salzburg 365; Dien das. 501. - Nonnenberg: Altarbehang 484; roman, Baurefte 159; Falt ftuhl (281); Wandgemälbe 252 - Peterstlofter: Anthiphonar 260, Armenbibel 481; Perikopenbuch 260. (261); Portal 159. — Spitalsfirche: Holzreliquiar (503). - Taufbeden im Dome 243.

Samarfand (94). 95.

Samothrate, Tempel 4.

San Gimignano. Got. Profaubau 397. (410); Türme 397. (410). Sangueja, Portal v. Sta. Maria 244.

Santiago de Compostella. Stathebrale 191. (195). - Portalhalle 191. 226. (243). 244.

Saragvija. Glodenturm 369. -Gilberichiff 496.

Saumur. Notre Dame 300. Scala Dei. Zisterzienserkloster 192. Schaffhausen. Münfter 143.

Schatta. Frühchriftl. Nirche 11. — Aloster 11-(13).

Scheiern. Alofterichreibichule und ibre 2Berte 262. - Ronrad b., Munitlermond 262.

Echlettstadt. Fidestirche 155. (160). - Georgetirche 321.

Schlüchtern. Alofterfirche 108. Echmatfalden, Wandgemälde 457. Ednecberg. Wolfgangstirche 328. 329. (338).

Schüngrabern, Mirche (134). Schotten, Altar 470, (479).

Edjulpforta i. Pjorta.

Schwäbisch-Sall. Pranger 382 (394).

Schwarzach. Alostertirche 146.

**Imarztheindory.** Deppetfirche 149. (150). (151); Wandgemälde (151). 245. 246. 248. 249.

Edwag. Berichtfinge Sallentirche mit zwei Chören 327. (335).

Schweinfurt, Jafobo., Auchenbaumeister 330.

Schwerin. Grabplatten 446.

Sedan. Stiftefirche 146, 159.

Zéez. Rathedrale 300.

Segeberg. Badfteinturche 167.

**Segovia.** Aleazar 369. — Cafillo be Coca 369. (378). — Nathebrale 194. 357. — St. Milan 190. — Sta. Bera Cruz 192.

Zeitenstetten. Weihrauchsaß (492). Zeligenstadt. Chorantage 154. — Einhardsfirche 108.

Zenlis. Rathedrale 296. 302.

Sens. Clienbeinschniserei 122. — Rathedrale 295. 302. 308. — Synodalsaal 363. (369). — Wilshelm v. S., Baumeister 304. 308.

Sejja. Dom: Nangel und Leuchter 201.

**Zevilla.** Alcazar (99). (100). 101. 102. — Caja de Platos (101). 102. — Viralda 97. 98. — Goldsturm 97. — Kathebrale 97. 357. (361). — Puerta del Baptifterio 428. (434). — Birgen de la Antisqua 459. (468).

Siegburg. Annojdrein (84). — Bau 151. — Löwenftojf byz. (84). — Reliquienjdyreine 84. 275

**Siena.** Tel Campo, Stadtplah 399. (410). — Do m: Bau 344. 348. 350. (352); Mosaiken 350. (352). — Hontebranda 399. — Fonte Nuova 399. — Fonte Ovike 399. (412). — Guccro v. S., Goldsichmed 499. — Loggia degli Uisigiali 399. (413). — Mangia 399. (410). — Pal. Buonsignori 399. — Pal. Pubblico 399. (410). — Pal. Sansedoni 399. — Pal. Sansedoni 399. — Pal. Sansedoni 399. — Pal. Saracini 399. (411). — Porta Pispina 399.

Perta Momana 399. (412).
— S. Giovanni 350.

Sigolsheim, Roman, Mirche 155.

Sigtuna. Rirchen 169.

Siguënza. Rathebrale 190.

Silväenne. Zifernenjeriiche 184. Zitrau, Baumener 88.

Sindelfingen. Klesterstriche 144. Sinope. Elsenbeinschnitzereien d. Petrusrelies 26. — Matthaus-Fragmente 25.

Sinsheim. Schloft Steinsberg (210), 213,

Singing. Pfarrtirche 152.

Itara. Tom 334.

31 ut er Claus, Bildhauer 426. 427. (430). (432). 468.

Imhrna. Physiologus 79.

Joaja. Ottogon 17.

Soeft. Altarvorjat a. d. Walpurgisstifte 253, 267. — nonrad v.,
Maler 462. (474). — Loggia
von St. Patroflus 158. (162).
— Chorgemälde das. (247). 250.
Maria zur Höche, Wandsgemälde 250. 253. — Nitolaitapelle, Wandgemälde 253. — Wiesenfürche (289). 330. (340);
Altarausjat ders. (251). 253;
Altarvorsat (252). 253. 267; Predella 462; Taselbilder 462.

Johag, Anda Bijchai, Moster-firche (8), 9.

Anba Schenute. Klosterkirche 9.
— Majestas domini 75.

Zoissons. Bernhard v. E., Baumeister 299. — Evangeliar Ludwigs d. Frommen 115. (116). — Kathedrale 299.

Zolignac. Abteifirche 179.

Sorv. Biftergienferfirche 168.

Spalato. Diofletianspalast 54.

**Epcier.** Dom (136), (143), 147, 148, — Grabmal Mudelis von Habsburg 440.

**Epoleto.** Frühdrist. Detorationssweise 37. — Stadtfürme 399. — Wandgemalde 254.

3t. Hignan, 185.

St. Albans. Rathebrale 174. — Roman, Malerei 251. - Buch malerei (265).

**3. Angelo** in Formis. 28and-gemalde 254. (255)

St. Antonin. Rathaus 218.

3t. Barnabé auf Chpern 179.

Et. Blaffen | Et. Paul.

21. Lenis. Abrethrebe 295 296
297 (298) 300, 318 — Banichnie 295, 297 — Eronzentren
214 — Or - Oberten 258 473
— Or - Oberten 244
Michael, f. 275 — Or 295
— Y beat — 475
(484) — Ban- none, na 499
— Mujate 264. — Enufphiren
414, 424. — Enufphiren
414, 424. — Enufphiren

3t. Die. Madonna 431.

St. Domingo de Silas. Melch 274

St. Florian. Atmenbibel 481.

**3t. Gallen.** Bilderbandschristen 112. 114 (115) 123. — Elsenbeinschnigereischule 123. Elsenbeinschnigereischule 123. Elsenbeinschlicht (123). — Gemalde 112. 247. — Aloster und Nirche 109—(111). — Plan d. Nlosterv 109. (111) 127. — Psalterium aureum 116. (119). — Schreibschule 113. 114. 115. 116.

3t. Gilles. Sfulpturen (237). 240. 3t. Lambrecht. Roman Rundta pelle 160.

Et. Moris. Eilberichreme 279

St. Dmer. Rreugfuß (273). 275.

3t. Baul. Mosterfriche 144 159 — Baramente aus 3t. Blosien 267.

St. Nentin. Mellegiathriche 299. St. Nenth. Grabmal & Zulier 179, 188.

St. Mignier (Centula). Doppeldior der Auche 109. - Aloher 110.

St. Savin. Wandgemalde 251

St. Urjanne. Rirche 316.

3. Vincenzo. Mlofter, Wandgemälbe 254.

Stablo, Poppo v. 143 - Alleganderreliquiar 275.

Stargard. Stadttor 374.

Stavanger. Tom 168 334

Steinbach. Einhardbafilifa (109);

Steinfurt. Doppeltapelle 219.

Stendal, Got, Murchen 332. Gotische Torbauten 374. (380).

Sterzing. Etraßenbild 392.

Stito. Buzant, Mirche 200. Storehedinge. Rom, Mirche 169. Ztrafjund, Artushof 384. — (Arabiplatten 446. — Rathaus 380. Ztrafjburg, Frauenhaus 385. (402). — Hang St. — Hang St. — Hang St. — Hang St. — Manjhaus 381. (394). — Mofter 336. — Minifer: Ban 155. (293). 312. 315. 316 bis 318. 321. (327), Engelspfeiler 226; (Blasgemälde 245. 258. 473; Kanzel 441; Krhpta 316; Reiterfiatte Rudolfs v. Habsburg 433; Shulpturen 226. 229. (230). 236. 293. 432. 435; Turm 318. —

helmertirche Grabmal 440. Stuhtweißenburg. Marientirche 265

Münsterbauhütte 294. 321. 322.

- Thomastirche 321. . Wil-

Stuttgart. Evangeliar aus Gengenbach 262. — Gebetbuch Ebershards i. B. 481. — Pfalter des Landgrafen Hermann 263. (264). — Zwiefaltener Chronit 262. (264).

Sublin, Mitolaus, Maler 452. Sultanieh. Brabtapelle 94.

Zujo. Zan Mitlan de la Cogulla 104. Zuweda. Frühchriftl. Kirche 11.

Svinttila, Lotivfrone 104.

Syrafus, Matatomben 28. Zyrlin d. A., Bischauer 443; Schrank (505).

Tabor. Mirche: Taufbeden, got. 500.

Zaebris. Mojchec 94.

Zaftha. Fruhdriftl. Mirche 11. Talenti, Francesco, Ban meister 347.

Tamsweg. Leonhardsfirche 375. Tangermünde, Got. Mitche 332. - Nathans 380, 381, (390). — Etablbefeitigung 372. — Tor bauten 374.

Tarascon, Monigsichloß 363 Tarent, Buzant, Einsiedelei 198, Tarivs, Zonasdenfmal 26, Tathev, Mosterfirche 66, (68)

**Tegernsee.** Buchmalerei 261. — Olasmalerei 257. — Marien leben Vernhers 262.

Zemple, Maimonddu, Baumedier 362, 363.

Tepl. Roman Pramonftratenser

Terracina. Dom, topt. Holztruhe (59). 60.

Tewfesbury, Mormann, Mirche (175).

Thalbürgel. Rlofterfirche 146. Thann. Theobaldstirche 322. (330). Thebeija. Frühchriftl. Kirche 9.

Thélepte. Doppelchor 9.

Thennenbach. Zisterziensertirche 164.

Theodorich, Hofmaler Rarls IV. in Prag 451. 455. 460. (469). Theodoros, Maler 75.

The ophilus diversarum artium schedusa 81, 253, 257, 269, (271), 273,

Thomar. Ordenstirche d. Templer 194. 359. (364).

Thomas v. Modena, Hojmaler Karls IV., Tafelbilder 459. (469).

**Thorn.** 322. — Artushof 384. — Grabplatten 446. — Zatobštirche 332. — Rathaus 380. (392).

Thoronet. Zisterziensertirche 184. Thydemannius de Alemannia 407.

Tiefenbronn. Monstranz, spätgot. 496.

Tipaja. Frühchriftl. Kirche 9. Tirol. Echloß, Burgfapelle 219. Toledo. Allantara-Brüde 407. (420). - Gremita del Crifto de la Luz 97. 254. — Asandgemälde dai. (254). -- Haus der Meja 101. - Rathebrale 355, 356, 429. Ofrabmåler 429. Mustedie 496. - Madonna 429. -Portale 428. (433). -- Metablo 429. (435). — Puerta di Visagra 97. - Puerta del Sol (96). Zan Juan de los Renes 358, (362). 429. — Zantiago del Arra bal 192. - Eilberschuff 496. -Stadtbesestigung 104. - Enn agoge 97. — Türme: E. Roman und Tomé 97, 98. - Birgen de la Blanca und de la Eftrella 429,

Zongern. Liebfrauenfirche, Moler pult 430. (436); Ofterleuchter 430.

Torell, William, Bildhauer 430.

Toro. Molfegiatfirche 190, (194). Toul. Mathebrale 299, 302. Toulouic. Hatbinerfirche 336.

— Mathebrale 242. 299. — St. Sernin 176. 184. 191. — Stulpsturen 242. 414.

Tournai. Bildhauerschule 426 jf.
— Grabschmuck von Childerich
104. — Jesuitenkirche 340. (346).
— Rathedrase 154. — Lutase
bruderschaft 451. — Mariensschrein 275. — Ritasiusdiptnehon
123.

Tours. Brüde 220. — Elsenbeinsichligerei 122. — Nathedrale 299. 302. — Schreibschule 115. 117. — St. Martin 176. 177.

Tralles, Anthomios von, Baumeister 12. 20.

Tramin, St. Jatob ob. Wandgemälde 252.

Trani. Tomfrhpta 201.

Trebitich. Roman. Benedittinerfirche 159. (163).

Tribur. Raiserpfalz 110.

Trient. Adlerturm, Monatsbilber 456, 457, (466); Dom 158, 208; Portallowen 158,

Trier. Ada-Handschrift 115. (116). 123. - Andreasschrein 125. -Apotalupje 116. - Bürgerhäuser, roman. (221). - Coder Egberti 119. (120). — Dom 149; Stulp turen desi. 236. - Elfenbeinrelief, bn3. (82). 83. - Frantenturm (221). - Gebetbuch b. Muno v. Naltenftem 481. -Raiserpalast 150. - Liebfrauenfirche 314, 315, 321, (324), (325); Portal berj. 315. (437); Stulpturen besf. 433. (437). - Porta nigra 219, 220, 374. — Regiftrum Gregorii 119. — St. Matthias, Alofter 313. — Sarkophaa, frühdriftl. (46). 48. - Edreibjchule 115. 119. (120). (121). -Silbereinband 273. - Werfstatt v. S. Maximin 125, 269, 272.

Trifels. Burgtapelle 218.

Triftan Gottfrieds v. Strafburg, Bilberhandschrift 262. 481. — Teppich 457. 484. - Wand gemälde 456. 457.

Troja. Dom 201.

Troppan, Johann v., Buch-maler 483.

Tropes. Madonna 433. - St.

Urbain (290). 299, 302. - Ste. Mapeleine, Lettner 302. (309).

Zichardagh-Mjöi. Figurl, Mapitelle 34; Malereirefte 75.

Endela. Prachitor 244.

Turmanin. Fruhchrift, Mirche (9).

Tutilo, Munftlermonch (123).

Theje Merloje, Moman, Mirche 169.

Ubine. Stadthaus 403.

Ugolino di Viert, Golde jomied 499.

Um. Bauzeichnungen 292. — Bautommission 292. — Chinger Hos, Wandgemalde 457. — Kischtaften 443. — Munster 303. 312. 325. (335): Chorgestühl 450. — Wlasgemalde 473. — Portalstulpturen desi 435. — Ratshaus 443. — Zatramentshäuschen 441. — Wandbild des Jüngsten Gerichts 454.

111 rich, Formschneider in 111m 483.

Upjala. Dom 334. (343).

Urad. Marttbrunnen 443.

Urnes. Holzfirche 170.

Utrecht=Pfalter 118, (120); Mreugigung 469.

ürgüb. Feljenfirchen 17. Ütichajaf 11.

Balbonne. Truhenfarg 103. Bald, Remigins, Banmeister 322. (330).

**Bal de Lios.** Benedittinerfirche S. Salvador 190.

Balencia. Cafa Lonja (Nörfe) 406. (419).

Balkenburg, Frater Johannes v., Buchmaler 480.

Bandrille (Foncanellum). Moster 109, 112. — Malereien 112.

Bang i. Arumbubel.

Bajari 283.

Baffaltetus Petrus, Marmorarius 206.

Baur de Cernan. Zisterziensertirche 182.

Belbete, Seinrich v., Gneit 262. (263).

**Benedig.** Degenpalan 406. (417).

- stirchen: S. Wiovanni e Paolo
343. — S. Warco 179, 197. (198).

Bronzetüre 200, Mofaifen 72. 197. 257; Pala d'oro (81). 83; Ziboriumaltar 60. S Maria ai Frati 343. Palaife: 404—406. (416). (417) — Câ Toro 406. (416); Muico Correr 404. (416); Pal. Fahert 404. Foscari 406; Porchan 404.

Benezia, Bernardo da, Baumeister 354.

Bercelli. S. Andrea 343. (349) Berdun, Rifolaus v., (8016) arbeiter (273). 275. 276.

Scrona, Sta. Anastasia 354. S. Jeno 142, 206, 211. Melicis 142. — Satramentar des heil Wolfgang 259.

Berta, Juan de la, Bildhauer 128.

Bezelah. Abteitirche 185. 296. 414. 421. — Stulpturen 242. 414. (421).

Bianden. Burgtanelle 219

Biborg. Dom 168.

Bic. Wandgemälbe, roman. 254. Bienne. Rathedrale 175.

Bigarni, Felipe, Bildhauer 429.

Villa de Mare. Sigil, Stemfirche 200.

Sincennes. Donjon 363. (365). Biterbo, Matteo v, Maler 451.

Bitruv 111.

Börösmart. Holytirche 327. (336). Butfelin, Johannes, Maler 452.

**Baditena.** Klosterkirche 339. (345).
— Silberschmelzarbeiten 499.

Ba. Roman, Kirche 170.

Waghematere, Dominit, Baumeister 303. (311).

Walderbadh. Zisterziemierfirche 164, Gewölbemalerei bers. (249). 252.

Barnhem. Zisterziemertloster 170.

**Wartburg.** (212). 215—218 **Warwid Castle** 364.

Baffenberg, Chorgestühl 450. (461). Batopädi. Athostlester 64.

Bechjelburg. Schloftirche: Areuzi gungsgruppe und Manzelreliefs (226), (227), 230, 231, 233, 238. Vettner 233 Stiftergrab

Weinichroten, Zebald, Hofmaler Marls IV in Nurnberg 451 160

Beifenburg. Minnfter: Wandgemälde 454.

Wells. Shi it palan 365.
Olargemalor 473 west estale
430. — Madonia 430. — Etathor 430.

28 en 3 e l. Hofilluminator 28 en 3 els IV. 483.

Werden a. d. Muhr. Abteitische 154 Were, Moster d. hed. Petrus 105 Wertheim. Grabmal 440.

28 erwe, Claur de, Bildhauer 426, 428.

Wejel. Ratha is 381.

Befjobrunn. Bilderhandschrift in Minichen 116; Einband eines Evangeliars 273.

Besterwig. Alostertirche 168 Bhithn. Kirche 308.

Wibert v. Nachen, Gold schmieb (277).

Bilderbandichriften: 211 menbibel u. Heilsspiegel 481; Diostorides 24: Evangeliar Rarls d. Gr. 115; Genefis 25 (26), 59; Miffale des Erzbischofs 3bnuto 483; Wengelsbibel 454 471. 482. (486); Wilhelm v Dranje 482: Evangehar 211 brechts III, Mationale Durandi 483; Mufter und Etiggenbuch 451. — Tom: Ban 312. 324 (332). (333); Baurednungen 292, Bilonis Rudolis IV. 460. (471). Chorgestühl 450; Kanzel 441; roman, Miejentor 159, 236; Lauf ftein 441. - Glienbeinreliefe 123 - Hüttenbezirt 294. - Maria am Gestade, Turmbau 325. -Drnat d. gold. Bliches 487. (488) - Printfattel Bengels IV (499) - Echnielzbecher (498) Bude berichmels 498 499. reien, buz. 82 - Jaselbild 461 Trubenbrett, franz. (503).

Wiener-Nenitadt. Corvinusbecher (495), 496-499 Liebstrauentuche 159

Bienhausen. Triftanteppich 457. 184. — Bandgemälbe 454.

Wiesbaden. Zienen a d Bade:

Wildenstein. Burg 366

Balbelm, Maler v. Roln 451. 467, 468, (476), (477), 480, (485). Bilten. Evelletelm, rom. (279). 280

Wimpfen om Berge. Maiserpfalz (211). 215.

Wimpsen im Tal. Stiftstirche (292). 313. (322). - Stutpturen 433. — Wasserspeier (292).

Winchester. Mathedrale 174. — Schreibschule 115. (121). 265.

28 indberg. Pramonstratenserurche 146

Wintel i. Mhemgau. Oranes Haus 111. (112).

28 inrich, Sermann, v. 28ejel, Maler 468.

Wiranichehr. Oftogon 17.

**Bisty.** Georgstirche 334. – Heil, Geistliche 169. (171). – Matharmentirche 334. – Stadtbeiestigung 220

Wismar. Got. Badsteinbauten 332.

- Netelaustirche, Relieftiguren 145. Alte Zchule 381 – Wandgemälde 455.

28 ittingan, Meifter v., Maler 462

Wolfelin v. Rufach, Bildhauer 440.

Worcester. Dentmäler 430. — Rathebrale 174.

28 olvinus, Goldschmied 205.

**Borms.** Tom (146), 147. Edhardv, Erzgießer 447. Maiserpialz 110. — Inspiren 236. Ehnagoge 340.

**Breta.** Ziftersienserkloster 170. Wurmser Nifolaus von Strasburg, Hosmaler Karls IV. 451.

Würzburg, (Brabmaler 440. Frische Handschriften 113. — Mathaus 381. (393). — Stulp turen 433. 436. — Laujbeden 447. — Tafelmalerei 462.

Whimeswould, Thomasv., Schreiber und Buchmaler 479.

**Xanten.** Biftorsfirche 321. 323; Baurechnungen berf. 292, Chorgestühl 280; Lesepultbede 488. (490); Biftorsschrein 277.

Reropotamu. Athostloster, Hostien ichale aus Speckstein (80). 82.

Port. Glasmalerei 473 - Mathebraic 3 19. - Einspinren 430.
 Porfifire. Angeliachi Baurefie 172.

9pern. Bilder u. Porträts 451.

— Bürgerhaus 387. (403). — Fleischhalle 384. (401). — Georgstruhen 503. (504). — Malerseche 451. — Tuchhalle 376. (386). — Wandgemälde derf 451.

3agba. Mabula Evangeliar 24. (25). 76. 114.

Zaide, Jan van, Maler 451. 3amora. Kathebrale 190, 192, 197; Bijchofstor berf. 192. (197). — Magdalenentirche 192.

**3ara.** Tom 210. — Z. Tonato 60 **3erbst.** Rathaus 381.

Billis, Roman. Decenmaterei 252. Birelaria, Thomasin v Der wähliche (Vast 262.

3isa. Lusischloß (95). 96. 204. 3ittau. Hungertuch 489.

Inaim, Roman, Burgtapelle 160 Zürich, Großmünster 154, 208. – Huttenbezirt 294.

3üthhen. Walpurgistirche 304. 3wettl. Zisterziensertirche 327: Kreuzgang ders. 159. (163).

3widan i. S. Marientirche 328. 3wiefalten, Klosterichreibstube und ihre 2Berte 262, 264.

3wingenberg. Wandgemalde 456.

# Geschichte der Baukunst

Bon Richard Borrmann und Joseph Renwirth

I. Band: Die Baufunft bes Altertums, ber Gafaniden und tes Iflam

Bon M. Borrmann / Mit 28,3 Abbildungen Gebunden 24 Mart

II. Band: Die Baufunft des Mittetalters

Bon Jos. Renwirth / Mit 368 Abbildungen

Gebunden 24 Mart

Die gange vielverzweigte Spezialforidung int bier verarbeitet und fein Kaden fallen gelaffen worden, zugleich aber ift auf eine übernchtliche und instematische Behandlung des Stoffes Wert gelegt. Sehr flar ift die Gruppierung des Stoffes.

... Alles an der Sand aut ausgesuchter, zumein wenig befannter Abbildungen, die, zum größten Teil auf Zeichnungen berubend, daber auch viele Grundriffe umfassend, den klaren frischen Tert recht an ichaulich illustrieren.

Woltmann und Woermann

Geschichte der Malerei:

## Die Malerei des Mittelalters

Men bearbeitet von M. Bernath

Mit 432 Abbildungen

Gebunden 36 Mart

Die Neubearbeitung des Woltmann und Woermannschen Werfes erfolgte in der Ueberzeugung, daß eine solche für Studierende und das kunftliebende Laienpublikum von Ruben sein dürfte. Es wurde weniger das Hervorbringen neuer Forschungsresultate als das Zusammensaffen der einigermaßen gesticherten Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit der lekten Jahrzehnte beabsichtigt. Sowett es nur irgend moglich, in der ursprüngliche Charafter des Werfes gewahrt worden.

# Vom Romanischen bis zum Empire

Gine Banterung burch bie Runftformen biefer Grite

Bon Unton Genewein

In zwei Teilen

1. Teil: Die Stile des Mittelalters (Momanischer und gotischer Stil)
Mit 295 Abbitdungen

II. Teil: Die Stile ber Rengeit

Mit 652 Abbildungen

Beide Teile gebunden 27 Mart

Geneweins Werf verdankt seine Entstehung vielsächer Nachfrage nach einer lurzgesaften Stillunde. Es gibt wohl kaum ein Werf, das alle trousben Merkmale der behandelten Stile in selder Vellikandig feit geget, wie dieses. Das konfruktive Moment in nur da beruchktigt worden, wo os das Verstand no der Stilform erforderte, sonst beschrankte sich der Versasker das Vorsubren und Veranschauften dieser selbst, da deren genaue und grundliche Keinktins erfahrungsgemaß im Vorderarunde des all gemeinen Intereses steht.

3 u beziehen burch alle Buch bantlungen

## Anton Springer:

# Handbuch der Kunstgeschichte

## In fünf Bänden

Mit über 3000 Abbildungen im Tert und 72 Tafeln in Farbbruck

Jeder Band ift einzeln fauflich

- I. Das Altertum. 11. Auflage. Rach Adolf Michaelis bearbeitet von Prof. Dr. Paul Wolters. Mit 1038 Abbildungen im Text und 12 Farbendrucktafeln. Gebunden 75 Mark.
- II. Frühchristliche Kunst und Mittelalter. 11. umgearbeitete Auflage. Besarbeitet von Prof. Dr. Joseph Neuwirth. Mit 732 Abbildungen im Tert und 12 Farbendrucktaseln.

  Gebunden 75 Mark.
- III. Die Renaissance in Italien. 11. Auflage. Reubearbeitet von Dr. Georg Gronan. Mit 353 Abbildungen im Tert und 16 Farbendrucktafeln. Gebunden 75 Mark.
- IV. Die Runst der Renaissance im Norden. Barock und Roboko. 10. Auslage. Neubearbeitet von Prof. Paul Schubring. Mit 562 Abbildungen im Tert und 16 Farbendrucktaseln. (Rebunden 75 Mark.
  - V. Die Runft von 1800 bis zur Gegenwart. 8. Auflage. Bearbeitet und erganzt von Dr. Max Doborn. Mit 606 Abbildungen im Text und 16 Farbenbrucktafeln. (Gebunden 75 Mark.

#### Urreile über Springers Runftgefdichte

In dem Aunstgeschreibsel unserer Tage macht fich soviel Phrase breit, in diesem Springerschen Sandbuche aber regiert die Gelebrsamfeit, gepaart mit seinem Schonbeitsfinn und ausgezeichneter Stilistif. Bon den Abbildungen laßt sich nur das Beste sagen: sie find flar, scharf und so gewählt, daß sie den Tert gut erganzen. Bossischen

Etellt fic das Werfer mit seinen mehr als 3000 Abbildungen schon außerlich becht verteilbaft dar, so last das Etudium des Tertes erfennen, welch ein Meister der Darüellung der zu früh verstorbene Geslehrte war, der aus dem Schaße seines Wissens ein literarisches Aunswerf schuf, als er die Grundzuge der Aunsgeschichte fur den großeren Areis der Gebildeten zu verzeichnen vornahm. Ueberall versiehelt er es, das Wesentliche mit überer Band berauszugreisen. Seine Darüellung mutet an, als seine vissenschiehnen Streitsragen, die überall den Schrift des Forsvers ausbalten, beseitigt, die duntlen Partien ausgebrocken, als sei das Ziel der Forschung, die ganze Wahrbeit, ermittelt uns in verstarter Form ausgesprocken.

Man darf mobt, ohne ungerecht gegen andere abnliche Werfe zu fein, fagen, daß Springers Handbuch ber Aunstgeschichte an funglerischer Auffaffung das beite ift. Süddeutiche Monatsbefte.





PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

N 5300 S8 1921 V.2 C.1 ROBA

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 12 08 20 04 018 7